

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

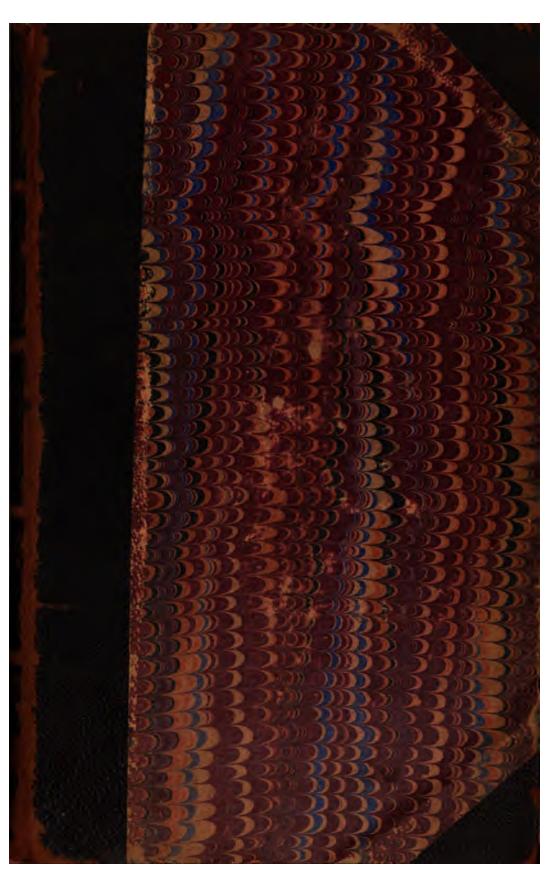



B 2903 .1845

. . •

\* ...

. 

· · · · · · <del>-</del> • • . 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's

# Encyklopädie

ber

# philosophischen Wissenschaften

im Grundriffe.

Dritter Theil. Die Philosophie des Geistes.

Serausgegeben

von

Dr. Ludwig Boumann.

Mit Königl. Würtembergifchem, Großbergogl. Beschichem und ber freien Stadt Frankfurt Privilegium gegen ben Rachbrud und Nachdrud's Bertauf.

Berlin, 1845. Berlag von Dunder und humblot.



# Vollständige Ausgabe

burc

einen Berein von Freunden bes Berewigten:

D. Ph. Marheinefe, D. J. Schulze, D. Eb. Gans, D. Ep. v. Senning, D. S. Sotho, D. E. Michelet, D. F. Forster.

Siebenter Banb.

3weite Abtheilung.

Τάληθές ἀελ πλεῖστον λοχύει λόγου. Sophocles.

Mit Königl. Burtembergifchem, Grobbergogl. Deffifchem und ber freien Stadt Brantfurt Privilegium gegen ben Nachbrud und Rachbruds - Bertauf.

Berlin, 1845.

# Georg Wilhelm Friedrich Hegel's

# Encyklopädie

ber

# philosophischen Wissenschaften

im Grundriffe.

Dritter Theil. Die Philosophie des Geistes.

Serausgegeben

von

Dr. Ludwig Boumann.

Mit Königl. Würtembergifchem, Grobbergogl. Deffifchem und ber freien Stadt Frankfurt Privilegium gegen ben Rachbrud und Rachbrude-Bertauf.

Berlin, 1845.



# Vollständige Ausgabe

burd

einen Berein von Freunden bes Berewigten:

D. Ph. Marheinete, D. J. Schulze, D. Eb. Gans, D. Ep. v. henning, D. H. Hothe, D. E. Michelet, D. F. Forster.

Siebenter Banb.

3weite Abtheilung.

Tάληθές άελ πλείστον Ισχύει λόγου. Sophocles.

Mit Königl. Burtembergifchem, Großherzogl. heffifchem und ber freien Stadt Brantfurt Privilegium gegen ben Nachbrud und Nachbrud's Bertauf.

Berlin, 1845.

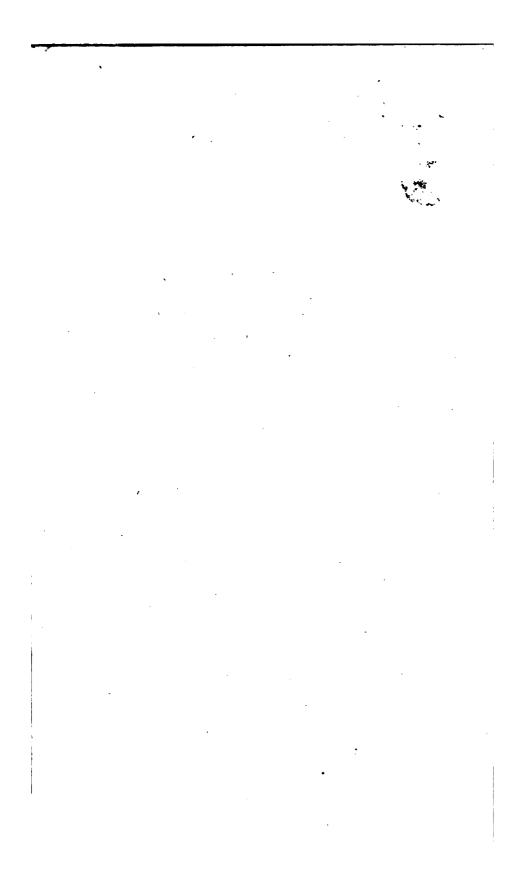

# Vorwort des Herausgebers.

Aus Mangel an Zeit sieht sich ber unterzeichnete Gerausgeber dieser Ausgabe bes britten Theiles ber hegelschen Enchstopädie genöthigt, auf eine wissenschaftliche Betrachtung dieses Theiles hier zu verzichten und sich auf die Angabe ber bei Bearbeitung desselben von ihm gebrauchten Materialien, so wie auf eine kurze Bezeichnung der Grundsätze zu beschränken, nach welchen er jenen Stoff in den zu machenden Zusätzen benutzen zu müssen geglaubt hat.

Was den ersten Punkt betrifft, so hat der Unterzeichnete zuwörderst zu bemerken, daß er nur den die Lehre
vom subjectiven Geist enthaltenden Abschnitt der Encyklopädie mit Zusätzen zu versehen beauftragt worden ist,
da die den objectiven und den absoluten Geist behandelnden Abschmitte jenes Werkes schon — theils in der neuen
Ausgabe der Rechtsphilosophie, — theils in den veröffentlichten Vorlesungen Segels über die Philosophie der Geschichte, über die Aesthetik, die Religionsphilosophie und
die Geschichte der Philosophie — ihre genügende Erläuterung
erhalten haben. Die sich auf die Lehre vom subjectiven
Geist beziehenden Varagraphen des fraglichen Buches komten aber aus den nothwendigerweise sehr kurz gesaßten

Borlesungen Begele über bie gesammte Enchtlopabie feine wesentliche Erläuterung bekommen. Dagegen boten bie ausschließlich über jenen einzelnen Zweig ber Philosophie von Begel gehaltenen Borlefungen einen reichen Stoff gur Benutung für ben in Rebe ftehenben 3med bar. — Dem Berausgeber lagen zuvörderst bie eigenen Collegien = Hefte Begels vor. Das eine berfelben, mit bem Datum "Mai 1817" versehen, zeigt in feinen einzelnen Theilen eine große Ungleichheit ber Ausführlichkeit; — bas anbere, in Berlin verfaßt und zum ersten Male im Sommersemester bes Jahres 1820 gebraucht, ift etwas gleichmäßiger ausgeführt. Beibe Befte enthalten jeboch nicht eine zu festverbundenen Gaben ausgearbeitete Entwicklung bes Gegenstandes, sondern meistentheils nur allgemeine Umrisse und abgeriffene Worte. — Bu biesen Urquellen kamen bie nachgeschriebenen Befte, in ber Bahl von fünfen. Außer seinem eigenen hefte benutte ber herausgeber erstlich zwei Befte, die Begel selber sich hat abschreiben lassen und beren Eines von ihm bei feinen Vorlesungen in ben Jahren 1828 und 1830 zu Grunde gelegt und zu biesem Behufe mit vielfachen eigenhändigen Randbemerkungen ausgestattet worben ift. Nicht geringere Ausbeute gewährte endlich bas fehr fleißig ausgearbeitete, umfangereiche Beft bes herrn Majors v. Griesheim aus bem Jahre 1825, und bas etwas gebrängtere, in guter Orbnung befindliche bes herrn Dr. Mullach aus bem Jahre 1828.

In Bezug aber auf ben zweiten hier zu besprechenden Punkt, — bie Weise der Benutzung jenes Materials, — ift der Unterzeichnete von der Ansicht ausgegangen, daß

ihm bie unerlägliche Pflicht oblag, ben vergleichungsweise roben Stoff gebachter Vorlesungen in biejenige fünftlerische Form zu bringen, bie auch von einem wiffenschaftlichen Werke mit Recht geforbert wirb. Dhne eine folche Umgestaltung würde in dem vorliegenden Kalle eine widerwärtige Disharmonie zwischen bem zu erläuternben Buche und ben zu bemselben gemachten Rusäten entstanden seyn. Bur Beseitigung bieser Disharmonie war aber große Anstrengung nothig. Denn Begele Borlefungen hatten gwar, weil er mit vieler Freiheit vorzutragen pflegte, alle Frische und allen Bauber einer erft im Augenblick geschaffenen Bebankenwelt; boch führte bies mehr ober weniger vollstänbige Improvisiren nicht selten auch ben Uebelstand unbewußter Wiederholungen, ber Unbestimmtheit, bes Zuweitgehens und bes Springens mit sich. Diese Mangel mußten in ber Bearbeitung forgfältig vermieben werben. Die nöthig werbenden Beränderungen find aber nur in bem eigenen, unzweifelhaften Sinne Begels unternommen mor-Diesem Sinne glaubt ber Unterzeichnete auch baburch entsprochen zu haben, bag er aus seinen Bufapen Dasjenige nicht weggelassen hat, was die Seele ber Begelschen Vorlesungen ansmacht, — nämlich bie bialektische Entwicklung, welche Segel in ben Vorlesungen meistens mit gro-Berer Ausführlichkeit und zum Theil in tieferer Beife, als in bem gedruckten Tert zu geben für nothwendig er= achtete, weil biefelbe bort, wegen ber außerorbentlichen Gebrängtheit ber Darstellung, zuweilen ben Schein ber Aeußerlichkeit und ber bloßen Versicherung bekommt. Dbgleich baber in ben Bufaten zuweilen ein schon in bem

. 

.

---- · - · -

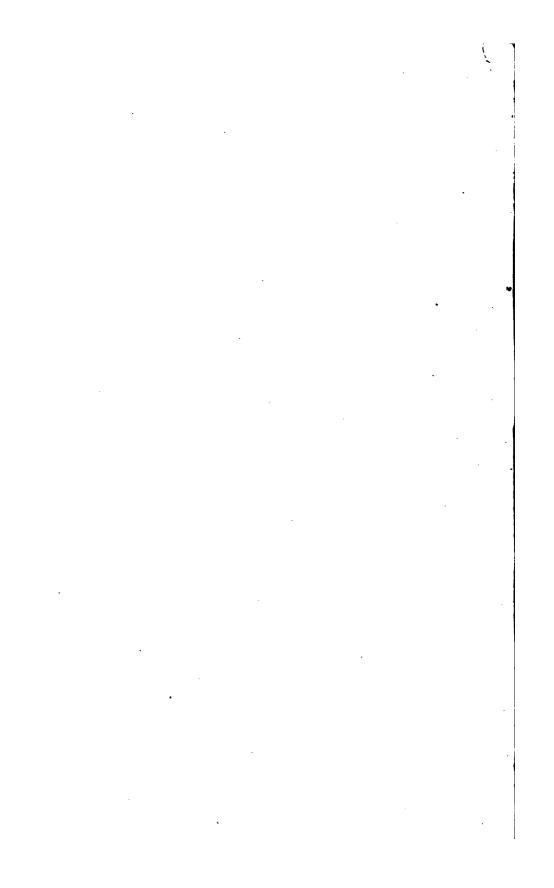

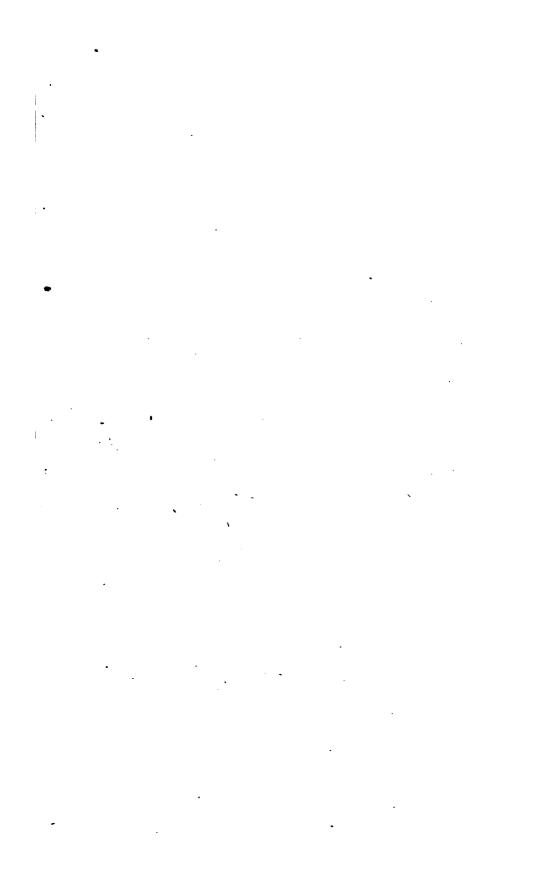

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's

# Encyklopädie

ber

# philosophischen Wissenschaften

im Grundriffe.

Dritter Theil. Die Philosophie des Geistes.

Serausgegeben

von

Dr. Ludwig Boumann.

Mit Königl. Würtembergifchem, Großherzogl. heffifchem und ber freien Stadt Frankfurt Privilegium gegen ben Rachdrud und Nachdrudes Bertauf.

Berlin, 1845.

# Einleitung.

#### s. 377.

Die Erkenntniß bes Geistes ist die concreteste, darum höchste und schwerfte. Ertenne bich felbft, bieg absolute Bebot hat meber. an fich, noch ba wo es geschichtlich als ausgesprochen portommt. bie Bebeutung, nur einer Gelbfterfenntnif nach ben parti-- cularen Fähigkeiten, Charatter, Reigungen und Schwächen bes Individuums, fondern die Bebeutung ber Erkenntniß bes Wahrhaften bes Menschen, wie bes Wahrhaften an und für fich. bes Befens felbst als Beiftes. Eben fo wenig hat bie Philosophie bes Beiftes bie Bebeutung ber sogenahnten Menschenfenntnis, welche von andern Menschen gleichfalls bie Befonberheiten, Leibenschaften, Schwächen, biefe fogenannten Falten bes menschlichen Herzens zu erforschen bemüht ift, - eine Renntnis. die theils nur unter Borausfetung ber Erfenntniß bes Allgemeinen, bes Menschen und bamit wefentlich bes Beiftes Sinn hat, theils fich mit ben zufälligen, unbebeutenben, uns mahren Eriftenzen bes Beiftigen befchaftigt, aber jum Sub. ftantiellen, bem Beifte felbit, nicht bringt.

Bufat. Die Schwierigkeit der philosophischen Erkenntniß des Geistes besteht darin, daß wir es dadei nicht mehr mit der vergleichungsweise abstracten, einfachen logischen Idee, sondern mit der concretesten, entwicklisten Form zu thun haben, zu welcher die Idee in der Verwirklichung ihrer selbst gelangt. Auch der endliche oder subjective Geist, — nicht bloß der absolute — muß als eine Verwirklichung der Idee gefaßt werden. Die Verrach-

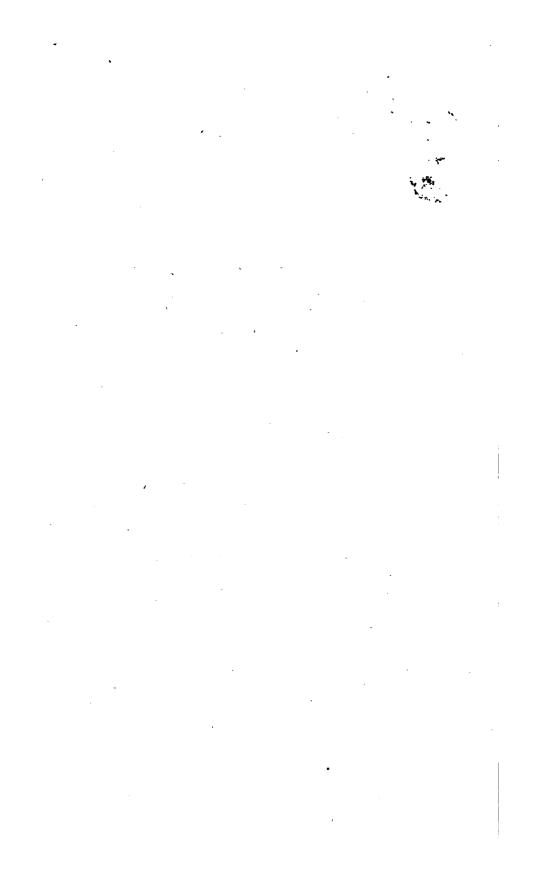

moralischen Ratur bes Menschen einläßt, und je mehr fie, von ben Pflichten, bem wahrhaften Inhalt bes Willens absehend, in ein felbstgefälliges Sichherumwenben bes Individuums in feinen ihm theuren Absonderlichkeiten ausartet. — Daffelbe gilt von ber gleich= falls auf die Eigenthumlichkeiten einzelner Beifter gerichteten fogenannten Den ich entenning. Für bas Leben ift biefe Renntniß allerbings nüglich und nöthig, besonders in schlechten politischen Buftanben, wo nicht bas Recht und bie Sittlichkeit, sonbern ber Eigenfinn, bie Laune und Willfür ber Individuen herrschen, im Felbe ber Intriguen, wo die Charactere nicht auf die Natur ber Sache fich ftugen, vielmehr burch bie pfiffig benutte Eigenthumlichfeit Andrer fich halten und burch biefelben ihre gufälligen 3wede erreichen wollen. Für die Philosophie aber bleibt biefe Menschenkenntniß in eben bem Grabe gleichgültig, wie biefelbe fich nicht von ber Betrachtung zufälliger Einzelnheiten zur Auffaffung großer menschlicher Charactere zu erheben vermag, burch welche bie wahrhafte Natur bes Menschen in unverfümmerter Reinheit zur Anschauung gebracht wird. — Sogar nachtheilig für bie Biffenschaft wird jene Menschenkenniniß aber bann, wenn fie. wie in ber fogenannten pragmatischen Behandlung ber Geschichte geschehen — ben substantiellen Character weltgeschichtlicher Inbivibuen verkennend, und daß Großes nur burch große Charactere vollbracht werben fann, nicht einsehend, aus ber zufälligen Eigenthümlichkeit jener Heroen, aus beren vermeintlichen kleinen Abfichten, Reigungen und Leibenschaften bie größten Ereigniffe ber Geschichte abzuleiten ben geiftreich fein follenden Bersuch macht; ein -Berfahren, bei welchem bie von ber göttlichen Borfehung beherrschte Geschichte zu einem Spiele gehaltlofer Thatigkeit und jufälliger Begebenheiten herabstnft.

#### **s.** 378.

Der Pneumatologie ober sogenannten rationellen Pfyschologie, als abstracter Berstandesmetaphysik, ift bereits in ber Einleitung Erwähnung geschehen. Die empirische Pfychos

logie hat ben concreten Beift zu ihrem Gegenstande, und wurde, feitbem nach bem Wieberaufleben ber Wiffenschaften bie Beobachtung und Erfahrung zur vornehmlichen Grundlage ber Ertenntniß bes Concreten geworben, auf biefelbe Beife getrieben, fo bas theils jenes Metaphyfische außerhalb biefer empirischen Wiffenschaft gehalten wurde und zu feiner concreten Bestimmung und Gehalt in fich tam, theils die empirische Wiffenschaft fich an bie gewöhnliche Verstandesmetanhysik von Kräften, verschiebenen Thatigkeiten u. f. f. hielt und bie speculative Betrachtung baraus verbannte. - Die Bucher bes Ariftoteles 'über bie Seele mit seinen Abhandlungen über besondere Seiten und Buftande berselben sind beswegen noch immer das vorzüglichste ober einzige Bert von speculativem Interesse über biesen Gegenstand. Der wesentliche 3wed einer Philosophie bes Geiftes tann nur ber fenn, ben Begriff in die Erkenntniß bes Geises wieder einzuführen, bamit auch ben Sinn jener ariftotelischen Bucher wieber aufzuschließen.

Rufat. Ebenso, wie die im vorigen &. besprochene, auf bie unwesentlichen, einzelnen, empirischen Erscheinungen bes Beiftes gerichtete Betrachtungsweise, ift auch die im geraben Gegentheil nur mit abstract allgemeinen Bestimmungen, mit bem vermeintlich erscheinungslosen Wefen, bem Anfich bes Beiftes fich beschäftigenbe fogenannte rationelle Bsychologie ober Bneumatologie von ber echt speculativen Philosophie ausgeschloffen, ba biefe die Gegenstände weber aus ber Vorstellung als gegebene aufnehmen, noch bieselben burch bloke Verstandestategorien bestimmen barf, wie jene Psychologie that, indem ste die Frage aufwarf, ob ber Beift ober bie Seele einfach, immateriell, Substang fei. Bei biesen Fragen wurde ber Geift als ein Ding betrachtet; benn jene Kategorien wurden babei, nach ber allgemeinen Weise bes Berftanbes, als ruhenbe, feste angesehen; so find fie unfahig, bie Ratur bes Geiftes auszubrücken; ber Geift ift nicht ein Rubendes, sondern vielmehr bas absolut Unruhige, die reine Thatigloit, das Regiren oder die Ivalität aller festen Berstandesbestimmungen, — nicht abstract einfach, sondern in seiner Einfachsheit zugleich ein Sich von sich selbstsunterscheiden, — nicht ein vor seinem Erscheinen schon fertiges, mit sich selber hinter dem Berge der Erscheinungen haltendes Wesen, sondern nur durch die bestimmten Formen seines nothwendigen Sichossendarens in Wahrsheit wirklich, — und nicht (wie jene Psychologie meinte) ein nur in äußerlicher Beziehung zum Körper stehendes Seelending, sondern mit dem Körper durch die Einheit des Begriffs innerlich verdunden.

In ber Mitte zwischen ber auf die zufällige Einzelnheit bes Geistes gerichteten Beobachtung und ber fich nur mit bem erscheinungslosen Befen befielben befaffenben Bneumatologie fteht bie auf bas Beobachten und Beschreiben ber besonderen Beiftesvermogen ausgehende empirische Psychologie. Aber auch diese bringt es nicht zur wahrhaften Bereinigung bes Einzelnen und Allgemeinen, zur Erfenntniß ber concret allgemeinen Natur ober bes Begriffs bes Geiftes, und hat baher gleichfalls teinen Answruch auf ben Ramen echtsveculativer Philosophie. Wie ben Geift überhaupt, so nimmt die empirische Psychologie auch die besonderen Bermogen, in welche fie benselben zerlegt, als gegebene aus ber Borftellung auf, ohne burch Ableitung biefer Besonderheiten aus bem Begriff bes Geiftes ben Beweis ber Nothwendigkeit zu liefern, daß im Beifte gerade biefe und feine anderen Bermogen find. — Mit biesem Mangel ber Form hangt nothwendig bie Entgeistigung bes Inhalts zusammen. Wenn in ben bereits geschilberten beiben Betrachtungsweisen einerseits bas Einzelne, anbrerfeits bas Allgemeine als etwas für fich Festes genommen wurde, fo gelten ber empirischen Psychologie auch bie Besonderungen, in welche ihr ber Beift gerfallt, als in ihrer Befchranttbeit ftarre: fo bag ber Geist zu einem blogen Aggregat von selbst . ftanbigen Rraften wirb, beren jebe mit ber anberen nur in Wechfelwirdung, somit in außerlicher Beziehung fteht. Denn, obgleich

viese Psychologie auch die Forderung eines zwischen den verschiesbenen Geisteskräften hervorzubringenden harmonischen Jusammenshangs macht — ein bei diesem Gegenstande häusig vorsommendes, aber ebenso undestimmtes Schlagwort, wie sonst die Vollkommensheit war — so ist damit nur eine sein sollende, nicht die urssprüngliche Einheit des Geistes ausgesprochen, noch weniger aber die Besonderung, zu welcher der Begriff des Geistes, seine an sich seiende Einheit, fortgeht, als eine nothwendige und vernünftige erkannt; jener harmonische Jusammenhang bleibt daher eine sich in nichtssagenden Redensarten dreit machende leere Borsteilung, welche gegen die als selbstständig vorausgesetzten Geisteskräfte zu keiner Macht gelangt.

#### **s.** 379.

Das Selbstgefühl von ber lebenbigen Einheit bes Geiftes fest fich von felbft gegen bie Bersplitterung beffelben in bie verschiebenen, gegeneinander felbftftandig vorgeftellten Bermogen, Rrafte ober was auf baffelbe hinaustommt, ebenfo vorgestellten Thatigkeiten. Roch mehr aber führen bie Gegenfate, bie fich fogleich barbieten, von ber Freiheit bes Beiftes und von bem Determinirtwerben beffelben, ferner von ber freien Birtfamfeit ber Seele im Unterschiebe von ber ihr außerlichen Leiblichkeit. und wieber ber innige Zusammenhang beiber, auf bas Beburfniß hier zu begreifen. Insbesondere haben bie Erscheinungen bes animalischen Magnetismus in neuern Zeiten auch in ber Erfahrung die Substantielle Ginheit ber Seele und bie Macht ihrer Ibealität zur Anschauung gebracht, wodurch alle bie festen Berftandesunterschiebe in Berwirrung gefest, und eine speculative Betrachtung für bie Auflösung ber Wibersprüche unmittelbar als nothwendig gezeigt wird.

Bufat. Alle jene, in den beiden vorhergehenden Parasgraphen geschilderten endlichen Auffassungen des Geistes find theils durch die ungeheure Umgestaltung, welche die Philosophie übershaupt in neurer Zeit erfahren hat, theils, von der empirischen

Seite felbst her, burch bie bas enbliche Denken vor ben Ropf ftoffenben Erscheinungen bes animalischen Magnetismus verbranat morben. — Bas bas Erstere betrifft, so hat fich bie Philosophie über die seit Wolf allgemein gewordene endliche Betrachtungsweise bes nur reflectirenden Denkens - auch über bas Richtesche Stehenbleiben bei ben sogenannten Thatsachen bes Bewußtseyns gur Auffassung bes Geiftes als ber sichselbstwiffenben wirklichen Ibee, jum Begriff bes fich auf nothwendige Beise infichselbst unterscheibenben und aus seinen Unterschieden zur Einheit mit fich aurudkehrenden lebendigen Geistes erhoben, damit aber nicht bloß bie in jenen enblichen Auffaffungen bes Geiftes berrichenben Abftractionen bes nur Einzelnen, nut Besonderen und nur Allgemeinen überwunden und zu Momenten bes Begriffs, ber ihre Bahrheit ift, herabgesett, sonbern auch, flatt bes außerlichen Beschreibens vorgefundenen Stoffes, die ftrenge Form bes fich felbft mit Rothwendigkeit entwickelnben Inhalts als bie allein wiffenschaftliche Methobe geltenb gemacht. Benn in ben empirischen Biffenschaften ber Stoff ale ein burch bie Erfahrung gegebener von außen aufgenommen und nach einer bereits feststehenden allgemeinen Regel geordnet und in äußerlichen Zusammenhang gebracht wird; so hat bagegen bas speculative Denken jeden seiner Gegenstände und die Entwicklung berfelben in ihrer absoluten Rothwendigfeit aufzuzeigen. Dieß geschieht, indem jeder besondere Begriff aus bem fich felbst hervorbringenben und verwirklichenden allgemeinen Begriff ober ber logischen Ibee abgeleitet wirb. Bhilosophie muß baher ben Geift als eine nothwendige Entwicklung ber ewigen Ibee begreifen, und Dasjenige, was bie besonberen Theile ber Wiffenschaft vom Geifte ausmacht, rein aus bem Begriffe beffelben fich entfalten laffen. Wie bei bem Lebenbigen überhaupt, auf ibeelle Beise, Alles schon im Reime enthalten ift, und von diesem selbst, nicht von einer fremden Dacht hervorge= bracht wird; so muffen auch alle besonderen Kormen bes lebenbigen Geistes aus seinem Begriffe als ihrem Reime fich hervortreis

ben. Unfer vom Begriff bewegtes Denken bleibt dabei dem ebenfalls vom Begriff bewegten Gegenstande durchaus immanent; wir sehen der eigenen Entwicklung des Gegenstandes gleichsam nur zu, verändern dieselbe nicht durch Einmischung unserer subjectiven Borstellungen und Einfälle. Der Begriff bedarf zu seiner Berwirklichung keines äußeren Antrieds; seine eigene, den Widerspruch der Einfachheit und des Unterschieds in sich schließende und deswegen unruhige Natur treibt ihn, sich zu verwirklichen, den in ihm selbst nur auf ibeelle Weise, das heißt, in der widersprechenden Form der Unterschiedslosigkeit vorhandenen Unterschied zu einem wirklichen zu entfalten, und sich durch diese Aushebung seiner Einfachheit als eines Mangels, einer Einseitigkeit, wirklich zu dem Ganzen zu machen, von welchem er zunächst nur die Möglichkeit enthält.

Richt minder aber, wie im Beginn und Kortgang seiner Entwicklung, ift ber Begriff im Abschließen berfelben von unserer Will-Bei bloß rasonnirender Betrachtungsweise erfür unabhängig. scheint ber Abschluß allerdings mehr ober weniger willfürlich; in ber philosophischen Wiffenschaft bagegen sest ber Begriff selber seinem Sichentwideln baburch eine Grenze, bag er fich eine ihm völlig entsprechende Wirklichkeit giebt. Schon am Lebendigen sehen wir biefe Selbstbegrenzung bes Begriffs. Der Reim ber Pflanze biefer finnlich vorhandene Begriff — schließt seine Entfaltung mit einer ihm gleichen Wirkichteit, mit hervorbringung bes Samens. Daffelbe gilt vom Geifte; auch feine Entwicklung hat ihr Ziel erreicht, wenn ber Begriff besselben sich vollkommen verwirklicht hat - ober was baffelbe ift - wenn ber Beift zum vollfommenen Bewußtseyn feines Begriffs gelangt ift. Dieß Sich : in : Eins : Busammenziehen bes Anfangs mit bem Enbe, - bieß in seiner Berwirflichung ju fich selber Rommen bes Begriffs erscheint aber am Beifte in einer noch vollenbeteren Geftalt als am blog Lebenbigen; benn während bei biefem ber hervorgebrachte Samen nicht berselbe ift mit bem, von welchem er hervorgebracht worben, ist in bem fich selbst erkennenden Geiste bas Hervorgebrachte Eins und Dasselbe mit bem Hervorbringenden.

Rur wenn wir ben Geift in bem geschilberten Broces ber Selbstverwirflichung feines Begriffs betrachten, erfennen wir ibn in seiner Wahrheit; (benn Wahrheit beißt eben Uebereinstimmung bes Begriffs mit seiner Wirklichkeit). In feiner Unmittelbarfeit ift ber Geift noch nicht wahr, hat feinen Begriff noch nicht fic gegenständlich gemacht, das in ihm auf unmittelbare Beise Borhandene noch nicht zu einem von ihm Gefesten umgestaltet, seine Birflichfeit noch nicht zu einer feinem Begriff gemäßen umgebilbet. Die gange Entwicklung bes Geistes ift nichts Anderes als fein Sichselbsterheben zu seiner Wahrheit, und die sogenannten Seelenfrafte haben feinen anderen Sinn als ben, bie Stufen biefer Erhebung zu fein. Durch biefe Selbstunterscheidung, burch bief Sichumgestalten und burch die Burudführung feiner Unterschiede gur Ginheit seines Begriffs ift ber Beift, wie ein Wahres, fo · ein Lebendiges, Organisches, Systematisches, und nur burch bas Erkennen biefer feiner Ratur ift bie Wiffenschaft vom Beifte gleichfalls wahr, lebendig, organisch, systematisch; - Prabicate, bie weber ber rationellen noch ber empirischen Psychologie ertheilt werben können, ba jene ben Geift zu einem von seiner Berwirklichung abgeschiebenen, tobten Wesen macht, biese aber ben lebenbigen Geift baburch abtobtet, baß fie benfelben in eine vom Begriff nicht hervorgebrachte und jufammengehaltene Mannigfaltigfeit felbfifianbiger Rrafte auseinanberreißt.

Wie schon bemerkt, hat der thierische Magnetismus dazu deis getragen, die unwahre, endliche, bloß verständige Auffassung des Geistes zu verdrängen. Diese Wirkung hat jener wunderbare Zustand besonders in Bezug auf die Betrachtung der Naturseite des Geistes gehabt. Wenn die sonstigen Zustände und natürlichen Bestimmungen des Geistes sowie die bewußten Thätigkeiten desselben wenigstens äußerlich vom Verstande aufgefaßt werden können, und dieser den in ihm selbst wie in den endlichen Dingen herrschen-

ben äußeren Zusammenhang von Ursach und Wirtung, - ben fogenannten natürlichen Bang ber Dinge - ju faffen vermag; so zeigt fich ber Verstand bagegen unfähig, an die Erscheinungen bes thierischen Magnetismus auch nur zu glauben, weil in benfelben bas nach ber Meinung bes Berftanbes burchaus feste Bebundensein bes Geistes an Ort und Zeit, so wie an ben verstänbigen Aufammenhang von Urfache und Wirkung feinen Sinn verliert, und innerhalb bes sinnlichen Dasenns felbst die bem Berstande ein unglaubliches Wunder bleibende Erhabenheit bes Geiftes über bas Außereinander und über beffen äußerliche Zusammenhänge zum Boridein fommt. Obgleich es nun fehr thöricht ware, in ben Erscheinungen bes thierischen Magnetismus eine Erhebung bes Geistes fogar über seine begreifende Vernunft zu sehen, und von biefem Zustande über bas Ewige höhere Aufschluffe als bie von ber Philosophie ertheilten zu erwarten, — obgleich ber magnes tifche Buftand vielmehr für eine Krankheit und für ein Berabfinten bes Beiftes felbst unter bas gewöhnliche Bewußtseyn infofern erfart werben muß, als ber Beift in jenem Buftanbe fein in beftimmten Unterscheibungen fich bewegendes, ber Ratur fich gegenüberstellendes Denken aufgiebt; - fo ift boch andererseits bas in ben Erscheinungen jenes Magnefismus fichtbare Sichlosmachen bes Geistes von ben Schranken bes Raums und ber Zeit und von allen endlichen Zusammenhängen Etwas, was mit ber Philosophie eine Verwandtschaft hat, und bas, ba es mit aller Brutalität einer ausgemachten Thatfache bem Stepticismus bes Berstandes Trop bietet, bas Fortschreiten von ber gewöhnlichen Pfv= chologie zum begreifenden Erfennen ber speculativen Bhilosophie nothwendig macht, für welche allein ber thierische Magnetismus fein unbegreifliches Wunder ift.

### **s.** 380.

Die concrete Ratur des Geistes bringt für die Betrachtung die eigenthümliche Schwierigkeit mit sich, daß die besonderen Stufen und Bestimmungen der Entwicklung seines Begriffs nicht augleich ale befondere Exiftengen gurud und feinen tiefern Geftals tungen gegenüber bleiben, wie dieß in der angern Ratur der Kall ift, wo die Materie und Bewegung ihre freie Eriften; als Sonnenfpftem bat, die Bestimmungen ber Sinne auch rudwarts als Eigenschaften ber Körper und noch freier als Elemente erifi: ren u. f. f. Die Bestimmungen und Stufen bes Geistes bagegen find wesentlich nur als Momente, Zuftande, Bestimmungen an ben höhern Entwidlungsflufen. Es geschieht dadurch, bag an einer niedrigern, abstractern Bestimmung bas Sobere fich schon empirisch vorhanden zeigt, wie z. B. in ber Empfindung alles bohere Geistige als Inhalt ober Bestimmtheit. Oberstächlicherweise fann baber in der Empfindung, welche nur eine abstracte Korm ift, jener Inhalt, das Religiose, Sittliche u. f. f., wesentlich feine Stelle und fogar Wurzel zu haben, und feine Bestimmungen als befondere Arten der Empfindung zu betrachten nothwendig schei-Aber zugleich wird es, inbem niedrigere Stufen betrachtet werben, nothig, um sie nach ihrer empirischen Eriftenz bemerklich ju machen, an höhere ju erinnern, an welchen fie nur als Formen vorhanden find, und auf diese Beise einen Inhalt zu anticipiren, ber erft später in ber Entwicklung fich barbietet (3. B. beim natürlichen Erwachen bas Bewußtseyn, bei ber Berrücktheit ben Berstand u. f. f.).

## Begriff bes Beiftes.

### **s**. 381.

Der Geist hat für uns die Natur zu seiner Boraussetzung, deren Bahrheit, und damit deren absolut Erstes er ist. In dieser Wahrheit ist die Natur verschwunden, und der Geist hat sich als die zu ihrem Fürsichseyn gelangte Idee ergeben, deren Object eben sowohl als das Subject der Begriff ist. Diese Identität ist absolute Negativität, weil in der Natur der Begriff seine vollkommene äußerliche Objectivität hat, diese seine Entäußerung aber ausgehoben, und er in diefer ibentisch mit sich geworben ift. Er ift biese Ibentität somit zugleich nur, als Zurucktommen aus ber Ratur.

Rufas. Bereits im Busat zu S. 379 ift ber Begriff bes Geistes bahin angegeben worben, bag biefer bie fich selbst wissende wirkliche Idee sen. Diesen Begriff hat die Philosophie, wie alle ihre fonftigen Begriffe, ale nothwendig zu erweisen, bas beißt, als Resultat ber Entwicklung bes allgemeinen Begriffs ober ber logischen Ibee zu erkennen. Dem Beifte geht aber in biefer Entwidlung nicht nur bie logische Ibee, sonbern auch bie außere Ratur vorher. Denn bas ichon in ber einfachen logischen Ibee enthaltene Erfennen ift nur ber von une gebachte Begriff bes Erfennens, nicht bas für fich felbst vorhandene Erfennen, nicht ber wirkliche Geift, fonbern bloß beffen Möglichkeit. Der wirkliche Geift, welcher allein in ber Wiffenschaft vom Geifte unser Gegenstand ift, hat die außere Natur zu feiner nachsten, wie bie logische Ibee zu seiner ersten Borquesesung. Bu ihrem Enbres fultate muß baher die Naturphilosophie — und mittelbar die Logif - ben Beweis ber Rothwenbigfeit bes Begriffs bes Geiftes ha= ben. Die Wiffenschaft vom Geift ihrerseits hat diesen Begriff. burch seine Entwicklung und Verwirklichung zu bewähren. wir baher hier zu Anfang unserer Betrachtung bes Geiftes verficherungsweise von bemfelben fagen, kann nur burch bie gange Philosophie wiffenschaftlich bewiefen werben. Bunachft können wir hier nichts Anderes thun, als ben Begriff bes Geiftes für bie Borftellung erläutern.

Um diesen Begriff sestzusetzen, ist nöthig, daß wir die Bestimmtheit augeben, durch welche die Idee als Geist ist. Alle Bestimmtheit ist aber Bestimmtheit nur gegen eine andere Bestimmtheit; der des Geistes überhaupt, steht zunächst die der Ratur gegenüber; jene ist daher nur zugleich mit dieser zu fassen. Als die unterscheidende Bestimmtheit des Begriffs des Geistes muß die Idealität, das heißt, das Ausheben des Andersseyns der Idee, das aus ihrem Anderen in sich Zurücksehren und Zurückgekehrtseyn

verselben bezeichnet werben, während dagegen für die logische Idee das unmittelbare, einfache Insichsenn, für die Ratur aber das Außersichsenn der Idee das Unterscheidende ift. Eine aussführlichere Entwicklung des im Zusatz zu 8. 379 über die logische Idee beiläusig Gesagten liegt und hier zu fern; nothwendiger ist an dieser Stelle eine Erläuterung Desjenigen, was als das Charatteristische der äußeren Ratur angegeben worden ist, da zu diesser Geist — wie schon bemerkt — seine nächste Beziehung hat.

Auch die außere Ratur wie ber Geift ift vernünftig, gottlich, " eine Darstellung ber Ibee. Aber in ber Ratur erscheint bie Ibee im Elemente bes Außereinander, ift nicht nur bem Geifte außerlich, sonbern, - weil biesem, weil ber bas Wefen bes Geistes ausmachenben an und für fich sevenden Innerlichkeit, — eben bege halb auch fich felber außerlich. Diefer ichon von ben Griechen ausgesprochene und ihnen gang geläufige Begriff ber Ratur ftimmt. vollfommen mit unferer gewöhnlichen Borftellung von diefer überein. Wir wiffen, daß das Natürliche räumlich und zeitlich ift — baß in ber Ratur Dieses neben Diesem besteht, - Dieses nach Dies fem folgt, — furg, bag alles Natürliche in's Unendliche außereinander ift; daß ferner die Materie, biese allgemeine Grundlage aller basepenben Gestaltungen ber Natur, nicht bloß uns Wiberftand leiftet, außer unserem Beifte befteht, sondern gegen fich felber fich auseinander halt, in concrete Bunkte, in materielle Atome fich trennt, aus benen fie zusammengeset ift. Die Unterfchiebe, ju welchen ber Begriff ber Natur fich entfaltet, find mehr ober weniger gegeneinander selbstständige Existenzen; durch ihre ursprüngliche Einheit stehen sie awar mit einander in Beziehung, fo daß keine ohne die andre begriffen werben kann; aber biese Beziehung ift eine ihnen in höherem ober geringerem Grabe außerliche. Wir sagen baber mit Recht, daß in ber Ratur nicht Die Freiheit, sondern die Rothwendigkeit herrsche; benn diese lettere ift eben, in ihrer eigentlichsten Bebeutung, Die nur innerliche und beghalb auch nur außerliche Beziehung gegeneinander felbfts

fidubiger Eriftenzen. So erficheinen z. B. bas Licht und bie Giemente als gegeneinander felbstftandig; fo haben die Blaneten, obgleich von der Sonne angezogen, trop biefes Berhaltniffes zu ihrem Centrum, ben Schein ber Selbstffanbigfeit gegen baffelbe und gegeneinander, welcher Wiberspruch burch die Bewegung bes Blaneten um die Sonne bargestellt wird. — Im Lebendigen kommt allerbings eine höhere Rothwendigkeit zu Stande als die im Leblosen herrschende ift. Schon in der Bflanze zeigt fich ein in die Beripherie ergoffenes Centrum, eine Concentration ber Unterschiebe, ein Sich - von - innen - Berausentwickeln, eine fich felbft unterscheibende und aus ihren Unterschieden in ber Anospe fich felbst hervorbringende Einheit, fomit Etwas, bem wir Trieb auschreiben; aber diese Einheit bleibt eine unvollständige, weil der Glieberungsproces der Bflanze ein Außerfichkommen des vegetabilischen Subjects, jeder Theil die ganze Pftanze, eine Wiederholung berfelben ift, die Glieder mithin nicht in vollfommener Unterwürfigfeit unter die Einheit des Subjects gehalten werben. — Eine noch vollftandigere Ueberwindung ber Aeußerlichkeit ftellt ber thierische Drganismus bar; in diesem erzeugt nicht nur jedes Glied bas anbere, ift beffen Urfach und Wirkung, Mittel und 3weck, somit felbft zugleich fein Anderes, fondern bas Ganze wird von feiner Einheit so durchdrungen, daß Richts in ihm als selbsiständig erscheint, jede Bestimmtheit zugleich eine ideelle ift, das Thier in jeder Bestimmtheit baffelbe Eine Allgemeine bleibt, daß somit am thierischen Körper bas Außereinander fich in seiner gangen Unwahrheit zeigt. Durch bieß Beffichsenn in ber Bestimmtheit, burch bieß in- und aus seiner Aeußerlichkeit unmittelbar in fich Reflectirtsenn ift bas Thier für fich sepende Subjectivität und hat es Empfindung; die Empfindung ift eben diese Allgegenwart ber Einheit des Thieres in allen seinen Gliedern, die jeden Eindruck unmittelbar bem Einen Ganzen mittheilen, welches im Thiere für fich zu werben beginnt. In biefer subjectiven Innerlichkeit liegt, daß das Thier durch fich felbft, von innen heraus, nicht

bloß von außen bestimmt ist, das heißt, daß es Trieb und Inftinft bat. Die Subjectivität bes Thieres enthält einen Wiberfpruch und ben Trieb, burch Aufhebung biefes Wiberspruchs fich felbst zu erhalten; welche Selbsterhaltung bas Borrecht bes Lebenbigen und in noch höherem Grabe bas bes Geiftes ift. Das Empfindende ift bestimmt, hat einen Inhalt und damit eine Unterscheidung in sich: biefer Unterschied ift zunächst noch ein ganz ibeeller, einfacher, in ber Einheit bes Empfindens aufgehobener; ber aufgehobene, in bet Einheit bestehende Unterschied ist ein Wiberspruch, ber baburch aufgehoben wird, bag ber Unterschied fich als Unterschied fest. Das Thier wird also aus seiner einfachen Beziehung auf fich in ben Gegensatz gegen bie außerliche Natur hineingetrieben. Durch biefen Gegenfat verfällt bas Thier in einen neuen Wiberspruch; benn nun ift ber Unterschied auf eine, ber Einheit bes Begriffs wibersprechenbe Beise gesett; er muß baber ebenso aufgehoben werben, wie zuerst die ununterschiedene Einheit. Diese Aufhebung bes Unterschieds geschieht badurch, bag bas Thier bas in ber außerlichen Ratur für baffelbe Bestimmte verzehrt und burch das Verzehrte sich erhält. So ift burch Bernichtung bes bem Thiere gegenüberftehenden Anderen bie urfprüngliche einfache Beziehung auf fich und ber barin enthaltene Wiberspruch von Reuem gesett. Bur mahrhaften Losung biefes Wiberspruchs ift nothig, daß das Andere, zu welchem das Thier fich verhalt, diesem gleich fen. Dies findet im Gefchlechteverhaltniß ftatt; hier empfindet jedes der beiden Geschlechter im Anderen nicht eine fremde Aeußerlichkeit, sondern fich felbst ober die beiben gemeinfame Gattung. Das Geschlechtsverhältnig ift baher ber höchfte Bunkt ber lebenden Natur; auf dieser Stufe ist sie der außeren Rothwendigkeit im vollsten Maaße entnommen; ba die auf einander bezogenen unterschiedenen Eriftenzen nicht mehr einander äußerlich find, sondern die Empfindung ihrer Einheit haben. Dennoch ift bie thierische Seele noch nicht frei; benn fie erscheint immer als Eins mit ber Bestimmtheit ber Empfindung ober Er-

regung, als an Eine Bestimmtheit gebunden; nur in ber Form ber Einzelnheit ift die Gattung für bas Thier; dieß empfindet nur bie Gattung, weiß nicht von ihr; im Thiere ift noch nicht bie Seele für die Seele, das Allgemeine als foldes für bas Allgemeine. Durch bas im Gattungsprozeß stattfindende Aufheben ber Besonderheit ber Geschlechter kommt bas Thier nicht zum Erzengen ber Gattung; bas burch biefen Proces Hervorgebrachte ift wieder nur ein Einzelnes. Go fällt die Ratur, selbst auf ber hochsten Spite ihrer Erhebung über bie Endlichkeit, immer wieber in biese gurud und ftellt auf biese Beise einen beständigen Rreislauf bar. Auch ber burch ben Wiberspruch ber Ginzelnheit und der Gattung nothwendig herbeigeführte Tob bringt, - ba er nur die leere, felbft in ber Korm ber unmittelbaren Einzelnheit erscheinenbe, vernichtenbe Regation ber Einzelnheit, nicht beren erhaltende Aufhebung ift, - gleichfalls nicht die an-und-für-fichsevende Allgemeinheit ober die an sund für fich allgemeine Einzelnheit, die fich selbst zum Gegenstande habende Subjectivität Auch in ber vollenbetften Gestalt also, zu welcher bie hervor. Natur sich erhebt, — im thierischen Leben — gelangt ber Begriff nicht zu einer feinem feelenhaften Befen gleichen Birflichteit, jur völligen Ueberwindung ber Aeußerlichkeit und Endlichkeit feines Daseyns. Dieß geschieht erft im Geifte, ber eben burch biefe in ihm zu Stande kommende Ueberwindung fich felber von ber Natur unterscheibet, so daß biese Unterscheibung nicht bloß bas Thun einer außeren Reflerion über bas Wefen bes Geiftes ift.

Diese zum Begriff bes Geistes gehörende Aushebung der Aeusferlichkeit ist Das, was wir die Idealität desselben genannt haben. Alle Thätigkeiten des Geistes sind nichts als verschiedene Weisen der Jurucksührung des Aeuserlichen zu der Innerlichkeit, welche der Geist selbst ist, und nur durch diese Zurücksührung, durch diese Idealistrung oder Afstmilation des Aeuserlichen wird und ist er Geist. — Betrachten wir den Geist etwas näher, so sinden wir als die erste und einsachste Bestimmung desselben die,

daß er Ich ift. Ich ist ein vollkommen Einfaches, Allgemeines. Wenn wir 3ch fagen, meinen wir wohl ein Einzelnes; ba aber Jeber 3ch ift, sagen wir bamit nur etwas ganz Augemeines. Die Allgemeinheit bes Ich macht, baß es von Allem, felbst von feinem Leben abstrahiren fann. Der Geift ift aber nicht bloß bieß bem Lichte gleiche abstract Einfache, als welches er betrachtet murbe, wenn von ber Ginfachheit ber Seele im Begenfate gegen bie Zusammengesettheit bes Körpers bie Rebe mar; viels mehr ift ber Beift ein trot feiner Einfachheit in fich Unterschies benes; benn 3ch fest fich felbst fich gegenüber, macht fich ju seinem Gegenstande und fehrt aus biesem, allerbings erft abftracten, noch nicht concreten Unterschiede zur Ginbeit mit fich gurud. Dieß Beifichselbstfenn bes 3ch in feiner Unterscheibung ift bie Unenblichkeit ober Ibealität beffelben. Diese Ibealität bewährt fich aber erft in ber Beziehung bes Ich auf ben ihm gegenüberstehenben unenblich mannigfaltigen Stoff. Indem bas 3ch biefen Stoff erfaßt, wird berselbe von ber Allgemeinheit bes 3ch zugleich vergiftet und verklart, verliert fein vereinzeltes, felbstständiges Bestehen und erhalt ein geiftiges Dasein. Durch die unendliche Mannigfaltigfeit seiner Borftellungen wird ber Beift baher aus feiner Einfachheit, aus feinem Beifichfenn, so wenig in ein raumliches Außereinander hineingeriffen, daß vielmehr fein einfaches Selbst fich in ungetrübter Rlarheit burch jene Mannigfaltigkeit hindurchzieht und biefelbe zu feinem selbstständigen Bestehen tommen läßt.

Der Geist begnügt sich aber nicht damit, als endlicher Geist, durch seine vorstellende Thätigkeit die Dinge in den Raum seiner Innerlichkeit zu versetzen und ihnen somit auf eine selbst noch aus berliche Weise ihre Aeußerlichkeit zu nehmen; sondern, als relisgiöses Bewußtseyn, dringt er durch die scheindar absolute Selbstständigkeit der Dinge bis zu der in ihrem Inneren wirksamen, Alles zusammenhaltenden, Einen, unendlichen Macht Gottes hindurch; und vollendet, als philosophisches Denken, jene Idealistrung

ber Dinge baburch, daß er bie bestimmte Beise erkennt, wie bie ihr gemeinsames Princip bilbende ewige Ibee sich in ihnen barftellt. Durch diese Erkenntniß kommt die schon im endlichen Geiste fich bethätigende ibealiftische Ratur des Geiftes zu ihrer vollendeten, concreteften Gestalt, macht fich ber Beift zu ber fich felbst volltommen erfaffenden wirklichen Ibee und damit zum absoluten Beifte. Schon im endlichen Geifte hat die Ibealität ben Sinn einer in ihren Anfang jurudfehrenben Bewegung, burch welche ber Beift aus feiner Ununterschiebenheit, - als ber erften Bofition - ju einem Anderen, - jur Regation jener Bofition fortschreitenb, und vermittelft ber Regation jener Regation ju fich felber zurucktommend, fich als absolute Regativität, als die unendliche, Affirmation seiner selbst erweist; und biefer feiner Ratur gemäß, haben wir ben endlichen Beift, erftens, in feiner unmittelbaren Ginheit mit ber Natur, bann, in feinem Gegenfate gegen biefelbe, und zulest, in feiner, jenen Gegenfat als einen aufgehobenen in fich enthaltenben, burch benfelben vermittelten Einheit mit ber Natur zu betrachten. So aufgefaßt wird ber endliche Geift als Totalität, als Ibee und zwar als die für fich sepende, aus jenem Gegensate zu fich selbst zuruckehrende wirtliche Ibee erkannt. Im enblichen Geifte aber hat biefe Ruckehr nur ihren Beginn, erft im absoluten Geifte wird fie vollendet; benn erft in biefem erfaßt bie Ibee fich, weber nur in ber einseitigen Korm bes Begriffs ober ber Subjectivität, noch auch nur in der ebenso einseitigen Korm der Objectivität ober der Wirkliche feit, sondern in der vollkommenen Ginheit dieser ihrer unterschiebenen Momente, bas heißt, in ihrer absoluten Wahrheit.

Was wir im Obigen über die Natur des Geistes gesagt haben, ist etwas allein durch die Philosophie zu Erweisendes und Erwiesenes, der Bestätigung durch unser gewöhnliches Bewustseyn Nichtbedürftiges. Insofern aber unser nichtphilosophisches Denken seinerseits einer Vorstelligunachung des entwickelten Begriffs des Geistes bedarf, kann daran erinnert werden, daß auch

bie driftliche Theologie Gott, b. h., bie Wahrheit, als Geift auffaßt, und biesen nicht als ein Ruhenbes, in leerer Einerleiheit Berbleibenbes, sondern als ein Solches betrachtet, bas nothwendig in den Broces des Sich-von-sich-selbst-unterscheidens, des Sepens seines Anderen eingeht, und erft burch dieß Andere und burch die erhaltenbe Aufhebung - nicht burch Berlassung - besselben au fich felber tommt. Die Theologie brudt, in ber Beise ber Borftellung, biesen Broces bekanntlich so aus, bag Gott ber Bater (bieß einfach Allgemeine, Insichsenenbe), seine Einsamkeit aufgebend, die Ratur (bas Sichfelbstäußerliche, Außersichfenenbe) erschafft, einen Sohn (sein anderes 3ch) erzeugt, in diesem Unberen aber, fraft seiner unendlichen Liebe, sich selbst anschaut. barin fein Ebenbild erkennt, und in bemfelben gur Einheit mit fich gurudfehrt; welche nicht mehr abstracte, unmittelbare, fonbern concrete, burch ben Unterschied vermittelte Einheit ber vom Bater und vom Sohne ausgehende, in ber driftlichen Gemeine zu feiner vollfommenen Wirklichkeit und Wahrheit gelangende heilige Beift ift, ale welcher Gott erfannt werben muß, wenn er in feiner absoluten Wahrheit, - wenn er als an = und = für = fich = sevenbe wirkliche Ibee, - und nicht - entweder nur in ber Korm bes blogen Begriffs, bes abstracten Insichseyns - ober in ber ebenso unwahren Form einer mit ber Allgemeinheit feines Begriffs nicht übereinstimmenben einzelnen Wirklichkeit, - fondern in ber vollen Uebereinstimmung feines Begriffs und feiner Wirklichkeit erfaßt werben foll.

Soviel über die unterscheidenden Bestimmtheiten der äußeren Ratur und des Geistes überhaupt. Durch den entwickelten Unsterschied ist zugleich die Beziehung angedeutet worden, in welcher die Natur und der Geist zu einander stehen. Da diese Beziehung häusig misverstanden wird, ist eine Erläuterung derselben hier an ihrer Stelle. Wir haben gesagt, der Geist negtre die Aeußerslichseit der Natur, assimilire sich die Natur und idealistre sie das burch. Diese Zbealistrung hat im endlichen, die Natur außer sich

fetenben Beifte eine einseitige Bestalt; bier fteht ber Thatigfeit unseres Willens wie unseres Denkens ein außerlicher Stoff gegenüber, ber gegen die Beränderung, welche wir mit ihm vornehmen, gleichgültig, bie ihm baburch zu Theil werbende Ibealtstruna burchaus leibend erfährt. - Bei bem die Beltgeschichte hervorbringenben Geifte aber findet ein anderes Berhaltniß ftatt. fteht nicht mehr auf ber einen Seite eine bem Gegenstande auferliche Thatiafeit, auf ber anderen ein bloß leibender Gegenstand. sondern die geistige Thätigkeit richtet sich gegen einen in sich selber thatigen Gegenstand, - gegen einen folden, ber fich ju Dem. mas burch tene Thatigkeit hervorgebracht werben foll, selbst heraufgearbeitet hat, fo bag in ber Thatigfeit und im Gegenstande ein und berselbe Inhalt vorhanden ift, So waren 2. B. bas Bolt und die Zeit, auf welche die Thatigkeit Alexander's und Cafar's als auf ihren Gegenstand wirkte, burch fich felber ju bem von jenen Individuen zu vollbringenden Werte fähig geworden: bie Zeit schaffte fich ebenso sehr jene Manner, wie ste von ihnen geschaffen wurde; biese maren ebenso bie Wertzeuge bes Beiftes ihrer Zeit und ihres Bolfes, wie umgefehrt jenen Beroen ihr Bolt zum Bertzeug für bie Bollbringung ihrer Thaten biente. — Dem so eben geschilderten Berhältniß ahnlich ift die Weise, wie ber philosophirende Geift fich jur außeren Ratur verhalt. Das philosophische Denken erkennt nämlich, daß die Natur nicht bloß von uns ibealifirt wirb. - bag bas Außereinander berfelben nicht ein für fie felber, für ihren Begriff, burchaus Unüberwindliches ift, - sonbern daß bie ber Natur inwohnende ewige Ibee, ober - was bas Rämliche ift - ber in ihrem Inneren arbeitenbe an-fich-sevende Geift selber die Ibealistrung, die Aufhebung bes . Außereinander bewirft, weil biefe Form feines Dafenns mit ber Innerlichkeit feines Befens in Biberfpruch fteht. Die Bbiloso= phie hat also gewiffermaaßen nur augusehen, wie die Natur selber ihre Neugerlichkeit aufhebt, bas Sichselbstäußerliche in bas Centrum ber Ibee gurudnimmt, ober bieß Centrum im Meußerlichen

hervortreten läßt, den in ihr verborgenen Begriff von der Decke der Neußerlichkeit befreit und damit die äußerliche Rothwendigkeit überwindet. Dieser Uebergang von der Rothwendigkeit zur Freisheit ist nicht ein einsacher, sondern ein Stusengang von vielen Momenten, deren Darstellung die Naturphilosophie ausmacht. Auf der höchsten Stuse dieser Aushebung des Außereinander, — in der Empfindung — kommt der in der Natur gefangen gehaltene an sich seyende Geist zum Beginn des Fürsichseyns und damit der Freiheit. Durch dieß selbst noch mit der Form der Einzelnheit und Aeußerlichkeit, solglich auch der Unfreiheit behastete Fürsichsseyn wird die Natur über sich hinaus zum Geiste als solchem, das heißt, zu dem, durch das Denken, in der Form der Augesmeinheit fürsssich, sependen, wirklich freien Geiste sortgetrieben.

Aus unferer bisherigen Auseinandersetzung erhellt aber fcon. baß bas hervorgeben bes Geiftes aus ber Natur nicht fo gefaßt werben barf, als ob die Natur bas absolut Unmittelbare, Erfte, ursprünglich Sepende, - ber Beift bagegen nur ein von ihr Befestes ware; vielmehr ift bie Ratur vom Geifte gefest, - und biefer bas absolut Erfte. Der an . und . für - fich . fevenbe Geift ift nicht bas bloße Resultat ber Natur, sonbern in Wahrheit sein eigenes Refultat; er bringt fich felber aus ben Boraussepungen, bie er fich macht, — aus ber logischen Ibee und ber außeren Ratur hervor, und ift die Wahrheit sowohl jener als dieser, b. h., bie mabre Gestalt bes nur in sich und bes nur außer sich sevenben Geiftes. Der Schein, als ob ber Geift burch ein Anderes vermittelt fen, wird vom Beifte selber aufgehoben, ba biefer - fo au sagen - Die fouverane Undankbarkeit hat, Dasjenige, burch welches er vermittelt scheint, aufzuheben, zu mediatistren, zu einem nur burch ihn Beftehenden herabaufegen und fich auf diese Beife volltommen felbfiffandig ju machen. - In bem Gefagten liegt icon, bag ber Uebergang ber Ratur jum Beifte nicht ein Uebergang ju etwas burchaus Anderem, fonbern nur ein Bufichfelbertommen des in ber Natur außer sich sevenden Beiftes ift. Ebenso

wenig wird aber durch diesen Nebergang der bestimmte Unterschied der Natur und des Geistes ausgehoben; denn der Geist geht nicht auf natürliche Weise aus der Natur hervor. Wenn \$. 222 gessagt wurde, der Tod der nur unmittelbaren einzelnen Lebendigsteit sen das Hervorgehen des Geistes, so ist dies Hervorgehen nicht fleischlich, sondern geistig, — nicht als ein natürliches Hervorgehen, sondern als eine Entwickung des Begriffs zu versteshen, welcher die Einseitigkeit der nicht zu adäquater Verwirklichung kommenden, vielmehr im Tode sich als negative Macht gegen sene Wirklichkeit erweisenden Gattung, und die sener gegenüberstehensben Einseitigkeit des an die Einzelnheit gebundenen thierischen Dassenhe, in der ansundsschaft allgemeinen Einzelnheit, oder — was Dasselde — in dem auf allgemeinen Weise für sich sevenden Allgemeinen aushebt, welches der Geist ist.

Die Natur als solche kommt in ihrer Selbstverinnerlichung nicht zu diesem Fürsichseyn, zum Bewußtseyn ihrer selbst; das Thier— die vollendetste Form dieser Berinnerlichung — stellt nur die geistlose Dialektif des Uebergehens von einer einzelnen, seine ganze Seele ausstüllenden Empsindung zu einer anderen, ebenfo aussichließlich in ihm herrschenden einzelnen Empsindung dar; erst der Wensch erhebt sich über die Einzelnheit der Empsindung zur Allgemeinheit des Gedankens, zum Bissen von sich selbst, zum Erschsen seiner Subjectivität, seines Ichs, — mit Einem Worte — erst der Wensch ist der benkende Geist und dadurch und zwar allein dadurch wesentlich von der Natur unterschieden. Was der Natur als solcher angehört, liegt hinter dem Geiste; er hat zwar in sich selbst den ganzen Gehalt der Natur; aber die Naturdes stimmungen sind am Geiste auf eine durchaus andere Weise als in der äußeren Natur.

#### s. 382.

Das Wesen des Geistes ist deswegen formell die Freisheit, die absolute Regativität des Begriffes als Identität mit sich. Rach dieser formellen Bestimmung kann er von allem Meu-

perlichen und seiner eigenen Aeuperlichkeit, seinem Dasein selbst abstrahiren; er kann die Regation seiner individuellen Unmittelsbarkeit, den unendlichen Schmerz ertragen, d. i. in dieser Resgativität affirmativ sich erhalten und identisch für sich seyn. Diese Möglichkeit ist seine abstracte für sich seyende Allgemeinheit in sich.

Aufat. Die Substanz bes Geistes ist die Freiheit, b. h. bas Richtabhängigsenn von einem Anderen, bas Sichauffichselbst beziehen. Der Beift ift ber für-fich fevenbe, fich felbft jum Begenstand habende verwirflichte Begriff. In biefer in ihm porhandenen Einheit des Begriffs und der Objectivität besteht aus gleich seine Wahrheit und seine Freiheit. Die Wahrheit macht ben Beift, - wie schon Chriftus gesagt hat - frei; die Kreibeit macht ihn mahr. Die Freiheit bes Geiftes ift aber nicht bloß. eine außerhalb bes Anderen, sondern eine im Anderen errungene Unabhängigkeit vom Anberen, - fommt nicht burch bie Flucht vor bem Anderen, sondern burch beffen Ueberwindung gur Birt-Der Beift tann aus seiner abstracten für - fich - sevenben lichfeit. Allgemeinheit, aus feiner einfachen Beziehung auf fich heraustreten, einen bestimmten, wirklichen Unterschied, ein Anderes, als bas einfache 3ch ift, somit ein Regatives in fich selbst fegen; und biefe Beziehung auf bas Andere ift dem Geifte nicht bloß möglich, sondern nothwendig, weil er burch das Andere und durch Aufhebung beffelben bahin kommt, sich als Dasjenige zu bewähren und in der That Dassenige zu fepn, was er seinem Begriffe nach fenn foll, nämlich die Ibealität des Aeußerlichen, die aus ihrem Anberssehn in fich jurudfehrende Idee, ober - abstracter ausges brudt — bas fich selbst unterscheibende und in seinem Unterschiebe bei = und = für = fich = sevende Allgemeine. Das Andere, bas Regative. ber Wiberspruch, die Entzweiung gehört also zur Ratur bes Geiftes. In dieser Entzweiung liegt bie Möglichkeit bes Schmerzes. Der Schmerz ift baber nicht von außen an ben Beift gekommen, wie man fich einbilbete, wenn man die Frage aufwarf, auf welche Beise ber Schmerz in die Welt gekommen sey. Ebenso wenig

wie ber Schmerz fommt bas Bofe - bas Regative bes an-undfitr-fich-sevenden imenblichen Beiftes - von außen an ben Beift; es ift im Gegentheil nichts Anderes, als ber fich auf die Spipe feiner Einzelnheit ftellenbe Beift. Selbst in Diefer feiner bochften Entzweiung, in biefem Sichlobreißen von ber Wurzel feiner anfich sevenden fittlichen Ratur, in biefem vollsten Widerspruche mit fich selbst, bleibt baber ber Geift boch mit sich ibentisch und baber frei. Das ber außeren Ratur Ungehörende geht burch ben Wiberspruch unter: wurde z. B. in das Gold eine andere specifische Schwere gefest, als es hat, fo mußte es als Golb untergeben. Der Geift aber hat die Rraft fich im Wiberspruche, folglich im Schmerz — sowohl über bas Bofe wie über bas Uebele — zu erhalten. Die gewöhnliche Logik irrt baber, indem fie meint, ber Beift sen ein ben Wiberspruch ganglich von fich Ausschließenbes. Mes Bewußtseyn enthält vielmehr eine Ginheit und eine Getrenntheit, somit einen Wiberspruch; fo ift &. B. die Borftellung bes Saufes ein meinem Ich völlig Wibersprechenbes und bennoch von biesem Ertragenes. Der Wiberspruch wird aber vom Geifte ertragen, weil dieser teine Bestimmung in sich hat, die er nicht als eine von ihm gesetzte und folglich als eine folche wüßte, die er auch wieder aufheben fann. Diese Macht über allen in ihm vorhandenen Inhalt bildet die Grundlage ber Freiheit bes Geiftes. In feiner Unmittelbarkeit ift ber Geift aber nur an fich, bem Begriffe ober ber Möglichkeit nach, noch nicht ber Wirklichkeit nach frei; bie wirkliche Freiheit ift alfo nicht etwas unmittelbar im Geifte Sependes, sondern etwas durch seine Thatigkeit Hervorzubringen-So ale ben Hervorbringer seiner Freiheit haben wir in ber Wiffenschaft ben Geift zu betrachten. Die ganze Entwicklung bes Begriffs bes Geiftes ftellt nur bas Sichfreimachen bes Geiftes von allen, seinem Begriffe nicht entsprechenben Formen feines Dasenns bar; eine Befreiung, welche baburch zu Stande kommt. daß biese Formen zu einer bem Begriffe bes Geiftes volltommen angemeffenen Wirklichkeit umgebilbet werben.

s. 383.

Diese Allgemeinheit ist auch sein Daseyn. Als für sich sepend ist das Allgemeine sich besondernd und hierin Ibentität mit sich. Die Bestimmthett des Geistes ist daher die Manisesstation. Er ist nicht irgend eine Bestimmtheit oder Inhalt, dessen Aeußerung oder Aeußerlichseit nur davon unterschiedene Form wäre; so daß er nicht Etwas offenbart, sondern seine Bestimmtheit und Inhalt ist dieses Offenbaren selbst. Seine Möglichseit ist daher unmittelbar unendliche, absolute Wirklichteit.

Rufat. Bir haben früher bie unterscheibenbe Bestimmtheit des Geistes in die Ibealität, in das Aufheben des Andersfenns ber Ibee gesett. Wenn nun in bem obenftebenben §. 383 "bie Manifestation" als bie Bestimmtheit bes Geistes angegeben wird, so ift bieß teine neue, teine zweite Bestimmung beffelben, fondern nur eine Entwicklung ber früher besprochenen. burch Aufhebung ihres Anderssenns wird die logische Idee, ober ber an-fich-fevende Beift, für fich, bas heißt, fich offenbar. Der für = fich = sevenbe Geift, ober ber Beift als solcher., ift also, - im Unterschiebe von bem fich felber unbefannten, nur uns offenbaren, in bas Außereinander ber Ratur ergoffenen, an-fich-sevenden Geifte, - bas nicht bloß, einem Anderen, fondern fich felber Sichoffenbarende, ober - was auf Daffelbe hinaustommt - bas in feinem eigenen Elemente, nicht in einem fremben Stoffe seine Offenbarung Bollbringende. Diese Bestimmung tommt bem Geifte als foldem zu; fie gilt baber von bemfelben, nicht nur, insofern er fich einfach auf fich bezieht, fich felbst zum Gegenstande habendes 3ch ift, sondern auch insofern er aus feiner abstracten für-sich-sevenden AUgemeinheit heraustritt, eine bestimmte Unterscheidung, ein Anderes als er ift, in sich felbst fest; benn ber Geift verliert fich nicht in biesem Anderen, erhalt und verwirklicht sich vielmehr barin, prägt barin fein Inneres aus, macht bas Andere zu einem ihm entsprechenden Dasenn, kommt also burch-biefe Aufhebung bes Anberen, bes bestimmten wirflichen Unterschiebes, jum concreten

Kurfichseyn , jum beftimmten Sichoffenbarwerben. Der Beift offenbart baber im Anderen nur fich felber, seine eigene Natur; biefe besteht aber in ber Selbstoffenbarung; bas Sichselbstoffenbaren ift baher felbst ber Inhalt bes Geistes und nicht etwa nur eine au-Berlich jum Inhalt beffelben hinzutommenbe Form; burch seine Offenbarung offenbart folglich ber Beift nicht einen von feiner Korm verschiedenen Inhalt, sondern feine, ben ganzen Inhalt bes Geiftes ausbrudenbe Form, nämlich seine Selbstoffenbarung. Form und Inhalt find also im Geifte mit einander ibentisch. Gewöhn= lich ftellt man fich allerdings bas Offenbaren als eine leere Form por, ju welcher noch ein Inhalt, von außen hinzufommen muffe; und versteht babei unter Inhalt ein Insichsevendes, ein Sich in fich shaltenbes, unter ber Form bagegen bie außerliche Weise ber Beziehung des Inhalts auf Anderes. In der speculativen Logif wird aber bewiesen, daß in Wahrheit der Inhalt nicht bloß ein Infichsependes, sondern ein durch fich felbft mit Anderem in Beziehung Tretendes ift, wie umgekehrt in Wahrheit die Form nicht bloß als ein Unselbstständiges, bem Inhalte Aeußerliches, sondern vielmehr als Dasjenige gefaßt werben muß, was den Inhalt jum Inhalt, ju einem Infichsevenden, ju einem von Anderem Unterschiedenen macht. Der wahrhafte Inhalt enthält alfo in fich selbst bie Form, und die wahrhafte Form ist ihr eigener Inhalt. Den Geift aber haben wir als biefen mahrhaften Inhalt und als biefe wahrhafte Form zu erkennen. — Um biese im Beifte vorhandene Einheit ber Korm und bes Inhalts - ber Offenbarung und bes Geoffenbarten - für bie Vorftellung ju erlautern, fann an bie Lehre ber driftlichen Religion erinnert werben. Das Chriften= thum fagt: Gott habe fich burch Chriftus, feinen eingebornen Sohn, geoffenbart. Diefen San faßt bie Borftellung junachft fo auf, als ob Chriftus nur bas Organ Diefer Offenbarung, als ob bas auf biefe Beife Geoffenbarte ein Anderes als bas Offenbarende fei. Jener Sat hat aber in Wahrheit vielmehr ben Sinn, Gott habe geoffenbart, bag feine Ratur barin besteht,

einen Sohn zu haben, d. h. sich zu untetscheiben, zu verendlichen, in seinem Unterschiebe aber bei sich selbst zu bleiben, im Sohne sich selber anzuschauen und zu offenbaren, und durch diese Einsheit mit dem Sohne, durch dieß Fürsichsehn im Anderen, absoluter Geist zu sehn; so daß der Sohn nicht das blose Organ der Offenbarung, sondern selbst der Inhalt der Offenbarung ist.

Ebenso wie der Geift die Einheit der Form und des Inshalts darstellt, ist er auch die Einheit der Möglichkeit und Wirtlichkeit. Wir verstehen unter dem Möglichen überhaupt das noch Innerliche, noch nicht zur Neußerung, zur Offenbarung Gekommene. Nun haben wir aber gesehen, daß der Geist als solcher nur ist, insofern er sich selber sich offenbart. Die Wirslichkeit, die eben in seiner Offenbarung besteht, gehört daher zu seinem Begriffe. Im endlichen Geiste kommt allerdings der Begriff des Geistes noch nicht zu seiner absoluten Verwirklichung; der absolute Geist aber ist die absolute Einheit der Wirslichkeit und des Begriffs oder der Möglichkeit des Geistes.

## s. 384.

Das Offenbaren, welches als das Offenbaren der abstracten Ibee unmittelbarer Uebergang, Werden der Naturift, ist als Offenbaren des Geistes, der frei ist, Seten der Natur als seiner Welt; ein Seten, das als Resterion zugleich Voraussetzn der Welt als selbstständiger Natur ist. Das Offenbaren im Begriffe ist Erschaffen derselben als seines Seyns, in welchem er die Affirmation und Wahrheit seiner Freisheit sich gibt.

Das Absolute ist der Geist; dieß ist die höchste Definition des Absoluten. — Diese Definition zu sinden und ihren Sinn und Inhalt zu begreisen, dieß, — kann man sagen — war die absolute Tendenz aller Bildung und Philosophie, auf diesen Punkt hat sich alle Religion und Wissenschaft gedrängt; aus diesem Drang allein ist die Weltgeschichte zu begreisen. — Das Wort und die Vorstellung des Geistes ist früh gefun-

ben, und der Inhalt der christlichen Religion ist, Gott als Gesst zu erkennen zu geben. Dieß, was hier der Borstellung gegesben, und was an sich das Wesen ist, in seinem eigenen Elemente, dem Begriffe, zu fassen, ist die Ausgabe der Philossophie, welche so lange nicht wahrhaft und immanent gelöst ist, als der Begriff und die Freiheit nicht ihr Gegenstand und ihre Seele ist.

Rufat. Das Sichoffenbaren ift eine bem Geifte überhaupt gutommende Bestimmung; baffelbe hat aber brei unterschiedene Formen. Die erfte Beise, wie ber an-fich-sevende Beift ober bie logische Ibee fich offenbart, besteht in bem Umschlagen ber Ibee in die Unmittelbarfeit außerlichen und vereinzelten Dafenns. Dieß Umschlagen ift bas Werben ber Ratur. Auch die Natur ift ein Gefettes; aber ihr Gefettseyn hat die Form ber Unmittelbarfeit, bes Senns außer ber Ibee. Diese Form widerspricht ber Innerlichfeit ber fich felbst segenden, aus ihren Boraussegungen fich felber hervorbringenben 3bee. Die 3bee, ober ber in ber Ratur schlafende ansichsenende Geist hebt beghalb die Aeußerlichkeit, Bereinzelung und Unmittelbarkeit ber Ratur auf, schafft fich ein feiner Innerlichkeit und Allgemeinheit gemäßes Dafenn, und wird baburch ber in sich reflectirte, für-sich-sewende, selbstbewußte, erwachte Geift, ober ber Geift als folder. - Hiermit ift bie zweite Form ber Offenbarung bes Geiftes gegeben. Auf dieser Stufe ftellt ber nicht mehr in bas Außereinander ber Ratur ergoffene Geift fich als bas Fürsichsenenbe, Sichoffenbare, ber bewußtlosen, ihn ebenfosehr verhüllenden wie offenbarenden Ratur gegenüber, macht biefelbe fich jum Gegenftande, reflectirt über fie, nimmt bie Aeußerlichkeit ber Natur in feine Innerlichkeit zurud, ibealifirt bie Ratur, und wird so in seinem Gegenstande für fich. Aber bieß erfte Kürsichsenn bes Beiftes ift selbst noch ein unmittelbares, abftractes, nicht absolutes; burch baffelbe wird bas Außersichfelbstfenn bes Beistes nicht absolut aufgehoben. Der erwachende Beift erfennt hier noch nicht seine Einheit mit bem in ber Natur ver-

borgenen an-fich-fevenden Geifte, fieht baher zur Ratur in außerlider Beziehung, erscheint nicht als Alles in Allem, sonbern nur als die Eine Seite bes Berhaltniffes, ift zwar in feinem Berhältniß zu Anderem auch in sich reslectirt und somit Selbstbewußtfenn, läßt aber biese Einheit bes Bewußtfenns und bes Selbsibe= wußtseyns noch als eine so außerliche, leere, oberflächliche bestehen, daß das Selbstbewußtseyn und bas Bewußtseyn zugleich auch noch außereinanderfallen, und daß ber Beift, trot feines Beifichselbftsenns, zugleich nicht bei sich selber, sondern bei einem Anderen ift, und feine Einheit mit bem im Anderen wirkfamen anfichsenenden Geiste noch nicht für ihn wird. Der Geist fest hier bie Natur als ein Insichreflectirtes, als feine Welt, nimmt ber Natur bie Form eines gegen ihn Anderen, macht bas ihm gegenüberstehende Andere zu einem von ihm Gefetten; zugleich aber bleibt dies Andere noch ein von ihm Unabhängiges, ein unmittelbar Borhandenes, vom Beifte nicht Gesettes, fonbern nur Borausgesettes, also ein Solches, beffen Geseptwerden dem reflectirenden Denfen porhergeht. Das Gesetsehn ber Natur burch ben Geift ift auf biefem Standpuntte somit noch tein absolutes, fondern nur ein im reflectirenden Bewußtseyn ju Stande fommendes; bie Natur wird baber noch nicht als nur burch ben unendlichen Geist bestehend, als feine Schöpfung begriffen. Der Geist hat folglich hier noch eine Schrante an der Natur, und ift eben burch diese Schrante endlicher Beift. — Diese Schrante wird nun vom absoluten Wissen aufgehoben, welches die dritte und höchste Form ber Offenbarung bes Geiftes ift. Auf dieser Stufe verschwindet ber Dualismus einer selbstständigen Ratur ober bes in bas Au-Bereinander ergoffenen Beiftes einerseits, und bes erft für fich ju werden beginnenden, aber seine Einheit mit jenem noch nicht begreifenben Beiftes anbererfeits. Der abfolute Beift erfaßt fich als felber bas Seyn sepend, als felber fein Anderes, die Ratur und ben endlichen Geift hervorbringend, so bag bieß Andere jeden Schein ber Selbsistandigkeit gegen ihn verliert, vollfommen auf

hört, eine Schranke für ihn zu senn, und nur als das Mittel erscheint, durch welches der Geist zum absoluten Fürstchseyn, zur absoluten Einheit seines Ansichseyns und seines Fürsichseyns, seines Begriffs und seiner Wirklichkeit gelangt.

Die höchste Definition bes Absoluten ift die, baß baffelbe nicht bloß überhaupt ber Geist, sondern bag es ber sich absolut offenbare, ber felbfibewußte, unendlich schöpferische Geift ift, welden wir so eben als die britte Form bes Offenbarens bezeichnet haben. Wie wir in der Wiffenschaft von den geschilderten unvolltommnen Formen ber Offenbarung bes Beiftes zur höchften Form berselben fortschreiten, so stellt auch die Weltgeschichte eine Reihe von Auffaffungen bes Ewigen bar, an beren Schluß erft ber Begriff bes absoluten Geistes bervortritt. Die orientalischen Religionen — auch bie jubische — bleiben noch beim abstracten Begriff Gottes und bes Beiftes ftehen; was fogar bie nur von Gott bem Bater miffen wollenbe Aufflarung thut; benn Gott ber Bater für sich ift bas in sich Berschlosne, Abstracte, also noch nicht ber geiftige, noch nicht ber wahrhaftige Gott. In ber griechischen Religion hat Gott allerdings angefangen, auf bestimmte Weise offenbar zu werben. Die Darftellung ber Griechischen Götter hatte zum Gefet bie Schönheit, bie zum Geiftigen gesteigerte Natur. Das Schöne bleibt nicht ein abstract Ibeelles, sondern in seiner Ibealität ift es zugleich volltommen bestimmt, individualisert. Die griechischen Götter find jedoch junachst nur für bie finnliche Anschauung ober auch für bie Borftellung bargeftellt, noch nicht im Gebanken aufgefaßt. Das finnliche Element aber kann bie Totalität bes Geiftes nur als ein Außereinander, als einen Rreis individueller geiftiger Geftalten barftellen; bie alle biefe Geftalten jufammenfaffende Einheit bleibt baber eine ben Göttern gegenüberstehende, ganz unbestimmte frembe Macht. Erst burch bie driftliche Religion ift bie in fich felber unterschiedene Gine Natur Gottes, die Totalität bes göttlichen Geiftes in ber Korm ber Einheit geoffenbart worden. Diesen in der Weise ber Borftellung

gegebenen Inhalt hat die Philosophie in die Form des Begriffs oder des absoluten Wiffens zu erheben, welches, wie gefagt, die höchste Offenbarung jenes Inhalts ist.

Jo here

# Eintheilung.

**§**. 385.

Die Entwicklung bes Geiftes ift:

- I. in der Form der Beziehung auf sich felbst ist, innershalb seiner ihm die ideelle Totalität der Idee, d. i. das, was sein Begriff ist, für ihn wird, und ihm sein Seyn dieß ist, bei sich, d. i. frei zu seyn, subjectiver Geist.
- II. in der Form der Realität als einer von ihm hervorzubringenden und hervorgebrachten Welt, in welcher die Freiheit als vorhandene Nothwendigkeit ist, — objectiver Geist.
- III. in an und für fich fevender und ewig fich hervorbringender Einheit der Objectivität des Geiftes und feiner Idealität ober seines Begriffs, der Geift in seiner absoluten Wahrheit, — der absolute Geift.

Bufat. Der Geist ist immer Idee; zunächst aber ist er nur der Begriff der Idee, oder die Idee in ihrer Unbestimmt-heit, in der abstractesten Weise der Realität, das heißt, in der Weise des Seyns. Im Ansange haben wir nur die ganz allgemeine, unentwickelte Bestimmung des Geistes, nicht schon das Besondre desselben; dieß besommen wir erst, wenn wir von Einem zu Anderem übergehen; — denn das Besondere enthält Eines und ein Anderes; — diesen Uebergang haben wir aber eben zu Ansang noch nicht gemacht. Die Realität des Geistes ist also zunächst noch eine ganz allgemeine, nicht besonderte: die Entwicklung dieser Realität wird erst durch die ganze Philosophie des Geistes vollendet. Die noch ganz abstracte, unmittelbare Realität ist aber die Ratürlichseit, die Ungeistigkeit. Aus diesem Grunde

ift bas Kind noch in ber Natürlichkeit befangen, hat nur natürliche Triebe, ift noch nicht ber Wirklichkeit fondern nur ber Doglichkeit ober bem Begriffe nach, geistiger Mensch. (Die erfte Realitat bes Begriffs bes Geiftes muß bemnach, eben weil fie noch eine abstracte, unmittelbare, ber Natürlichkeit angehörende ift, als bie bem Geifte unangemeffenfte bezeichnet, bie mahrhafte Realität aber als die Totalität ber entwickelten Momente bes Begriffs beftimmt werben, welcher bie Seele, die Einheit biefer Momente bleibt. Bu biefer Entwicklung feiner Realität geht ber Begriff bes Geiftes nothwendig fort; benn die Form der Unmittelbarkeit, ber Unbestimmtheit, welche seine Realität junachst hat, ift eine ihm wibersprechende; bas unmittelbar im Geift vorhanden zu seyn Scheinende ift nicht ein wahrhaft Unmittelbares, sondern an fich ein Gefettes, Bermitteltes. Durch biefen Wiberfpruch wirb ber Beift getrieben, bas Unmittelbare, bas Anbere, als welches er fich felber vorausset, aufzuheben. Durch biese Aufhebung kommt er erft zu sich felbst, tritt er als Geift hervor. Man kann baher nicht mit bem Beifte als folden, - fondern muß von feiner unangemeffenften Realität anfangen. Der Beift ift awar ichon im Anfange ber Beift, aber er weiß noch nicht, bag er bieß ift. Richt er selber hat zu Anfange schon seinen Begriff erfaßt, sonbern nur wir, bie wir ihn betrachten, find es, bie feinen Begriff erfennen. Daß ber Geift bagu fommt, ju wiffen, was er ift, Dieß macht feine Realisation aus. Der Geift ift wesentlich nur Das, was er von fich felber weiß. Zunächst ift er nur an fich Beift; fein Kürsichwerben bilbet feine Berwirklichung. aber wird er nur baburch, bag er sich besondert, sich bestimmt, ober fich zu seiner Voraussetzung, zu dem Anderen seiner selber macht, sich junächst auf bieß Andere als auf seine Unmittelbarteit bezieht, baffelbe aber als Anderes aufhebt. So lange ber Beift in ber Beziehung auf fich als auf ein Anderes steht, ift er nur ber subjective, ber von ber Natur herkommenbe Beift und gu= nachft felbft Raturgeift. Die ganze Thätigkeit bes subjectiven

Beiftes geht aber barauf aus, fich als fich selbst zu erfassen, fich als Joealität feiner unmittelbaren Realität zu erweifen. fich jum Fürsichsenn gebracht, fo ift er nicht mehr bloß subjectiver, fondern objectiver Beift. Bahrend ber subjective Beift megen Seiner Beziehung auf ein Anderes noch unfrei, ober - mas baffelbe - nur an fich frei ift, kommt im objectiven Beifte die Kreiheit, bas Wiffen bes Beiftes von fich als freiem jum Dafenn. Der objective Geist ift Berson, und hat, als solche, im Gigenthum eine Realitat feiner Freiheit; benn im Eigenthum wird bie Sache als Das, was fie ift, nämlich als ein Unselbstständiges, und als ein Solches gesett, bas wesentlich nur die Bebeutung hat, Die Realitat bes freien Willens einer Berfon und barum für jebe andere Berfon ein Unantaftbares ju fenn. bier feben wir ein Subjectives, bas fich frei weiß, und zugleich eine außerliche Realität biefer Freiheit; ber Geift fommt baber bier gum Kürfichsein, Die Objectivitat bes Geiftes ju ihrem Rechte. So ift ber Beift aus ber Form ber blogen Subjectivität herausgetreten. Die volle Berwirklichung jener im Eigenthum noch unvollkommenen, noch formellen Freiheit, die Bollendung der Realisa= tion bes Begriffs bes objectiven Geistes' wird aber erft im Staate erreicht, in welchem ber Geift seine Kreiheit zu einer von ihm gesetten Welt, jur fittlichen Welt entwidelt. Doch auch biefe Stufe muß ber Beift überschreiten. Der Mangel biefer Objectivitat bes Geistes besteht barin, bag fie nur eine gesette ift. Die Belt muß vom Geifte wieder frei entlaffen, bas vom Geift Ge= feste augleich als ein unmittelbar Sevendes gefaßt werben. Dieß geschieht auf ber britten Stufe bes Geistes, auf bem Standpunkt bes absoluten Geiftes, b. h. ber Runft, ber Religion und der Philosophie.

# **\$**. 386.

Die zwei ersten Theile ber Geisteslehre befassen ben ends lich en Geist. Der Geist ist die unendliche Idee, und die Ends lichkeit hat hier die Bedeutung der Unangemessenheit des Begriffs und der Realität, mit der Bestimmung, daß sie das Scheinen innerhalb seiner ist, — ein Schein, den an sich der Geist sich als eine Schranke setzt, um durch Ansheben derselben für sich die Freiheit als sein Wesen zu haben und zu wissen, d. i. schlechtshin manisestirt zu seyn. Die verschiedenen Stusen dieser Thästigkeit, auf welchen als dem Scheine zu verweilen und welche zu durchlausen die Bestimmung des endlichen Geistes ist, sind Stusen seiner Bestreiung, in deren absoluter Wahrheit das Vorsinden einer Welt als einer vorausgesetzten, das Erzeugen derselben als einer von ihm gesetzten, und die Besteiung von ihr und in ihr eins und dasselbe sind, — einer Wahrheit, zu deren unendslicher Form der Schein als zum Wissen derselben sich reinigt.

Die Bestimmung ber Endlichkeit wird vornehmlich vom Berftande in ber Beziehung auf ben Beift und bie Bernunft firirt; es gilt babei nicht nur für eine Sache bes Berstandes, sondern auch für eine moralische und religiöse Angelegenheit, ben Standpunkt ber Endlichkeit als einen letten festzuhalten, so wie bagegen für eine Bermeffenheit bes Dentens, ja für eine Berrudtheit beffelben, über ihn hinausgehen au wollen. — Es ift aber wohl vielmehr bie schlechteste ber Tugenben, eine folche Bescheibenheit bes Denkens, welche bas Endliche zu einem schlechthin Feften, einem Abfoluten macht, und die ungrundlichste ber Erkenntniffe, in bem, was feinen Grund nicht in fich felbst hat, stehen zu bleiben. Bestimmung ber Endlichkeit ift langst an ihrem Orte, in ber Logit, beleuchtet und erörtert worden; diese ift bann ferner für bie weiter bestimmten, aber immer noch einfachen Gebanken= formen der Endlichkeit, wie die übrige Philosophie für die concreten Formen berfelben, nur bieß Aufzeigen, bag bas Enbliche nicht ift, b. i. nicht bas Wahre, sondern schlechthin nur ein Uebergehen und Ueber-sich=hinausgehen ift. — Das Endliche ber bisherigen Sphären ift bie Dialettif, fein Bergehen durch ein Anderes und in einem Andern zu haben; ber

Geist aber, ber Begriff und bas an sich Ewige, ist es selbst, bieses Vernichtigen bes Richtigen, bas Vereiteln bes Eiteln in sich selbst zu vollbringen. — Die erwähnte Bescheibenheit ist bas Festhalten bieses Eiteln, bes Endlichen, gegen bas Wahre, und darum selbst das Eitle. Diese Ettelkeit wird sich in ber Entwicklung bes Geistes selbst als bessen höchste Vertiefung in seine Subjectivität und innerster Widerspruch und damit Wensbepunkt, als das Böse, ergeben.

Aufat. Der subjective und ber objective Beift find noch endlich. Es ift aber nothwendig, ju wiffen, welchen Sinn bie Endlichkeit bes Beistes hat. Gewöhnlich stellt man fich biefelbe als eine absolute Schranke vor, - als eine feste Qualitat, nach beren Wegnahme ber Geift aufhörte, Geift zu fenn; wie bas Besen ber natürlichen Dinge an eine bestimmte Qualität gebunden ift, - wie, jum Beispiel, bas Gold nicht von seiner specifischen Sowere getrennt werben, bieß und jenes Thier nicht ohne Rlauen, ohne Schneibezähne u. f. w. fenn tann. In Wahrheit aber barf bie Endlichkeit bes Geiftes nicht als eine fefte Beftimmung betrachtet, fonbern muß als ein bloges Moment erfannt werben; benn ber Geift ift, wie schon früher gesagt, wefentlich bie Ibee in ber Form ber 3bealität, bas heißt, bes Regirtseyns bes Endlichen. Das Endliche hat alfo im Geifte nur bie Bebeutung eines Aufgehobenen, nicht die eines Sependen.' Die eigentliche Dualität bes Geistes ist baher vielmehr die wahrhafte Unendlichkeit, bas heißt, biejenige Unendlichkeit, welche bem Endlichen nicht einfeitig gegenübersteht, fondern in sich felber bas Endliche als ein Moment enthält. Es ift beghalb ein-leerer Ausbrud, wenn man fagt: Es gibt enbliche Beifter. Der Geift als Geift ift nicht endlich, er hat die Endlichkeit in fich, aber nur als eine aufzubebende und aufgehobene. Die hier nicht genauer zu erörternbe echte Bestimmung ber Endlichkeit muß bahin angegeben werben, baß bas Endliche eine ihrem Begriffe nicht gemäße Realität ift. So ist die Sonne ein Endliches, da sie nicht ohne Anderes ge-

bacht werben fann, — ba zur Realität ihres Begriffs nicht bloß fie felbft, fondern bas gange Sonnenspftem gehört. Ja. das gange Sonnensuftem ift ein Endliches, weil jeder himmelsforper in ihm gegen ben anberen ben Schein ber Selbstftanbigkeit hat, folglich diese gesammte Realität ihrem Begriff noch nicht entspricht, noch nicht dieselbe Ibealität barftellt, welche bas Wefen bes Begriffes ift. Erft bie Realitat bes Beiftes ift felber Ibealität, erft im Geifte findet also absolute Einheit bes Begriffs und ber Realität, somit die wahrhafte Unenblich= feit ftatt. Schon, bag wir von einer Schranke wiffen, ift Beweis unferes hinausseyns über bieselbe, unserer Unbeschränftheit. Die natürlichen Dinge find eben barum endlich, weil ihre Schrante nicht für fie felber, fondern nur für uns vorhanden ift, bie wir biefelben mit einander vergleichen. Bu einem Endlichen machen wir uns baburch, bag wir ein Anberes in unser Bewußtseyn aufnehmen. Aber eben, indem wir von diesem Anderen wiffen, find wir über biese Schranke hinaus. Rur ber Unwis fenbe ift beschränkt; benn er weiß nicht von feiner Schranke; wer bagegen von ber Schranke weiß, Der weiß von ihr nicht als von einer Schranke seines Wiffens, sonbern als von einem Bewußten, als von einem zu feinem Wiffen Gehörenben; nur bas Ungewußte ware eine Schranke bes Wiffens; Die gewußte Schranke bagegen ift teine Schrante beffelben; von seiner Schrante wiffen, beißt daher, von feiner Unbeschränftheit wiffen. Wenn aber ber Beift für unbeschränkt, für wahrhaft unendlich erklart wirb, fo foll bamit nicht gesagt fenn, baß bie Schrante ganz und gar nicht im Beifte fen; vielmehr haben wir zu erkennen, bag ber Beift fich bestimmen, somit verendlichen, beschränken muß. Berftand hat Unrecht, diese Endlichkeit als eine ftarre, - ben Unterschied ber Schranke und ber Unendlichkeit als einen absolut feften zu betrachten, und bemgemäß zu behaupten, ber Beift fen entweder beschränkt ober unbeschränkt. Die Endlichkeit, mahrhaft aufgefaßt, ift, wie gesagt, in ber Unenblichfeit, bie Schranke

im Unbeschränkten enthalten. Der Beift ift baher sowohl unendlich als endlich, und weber nur bas Eine noch nur bas Andere; er bleibt in seiner Berendlichung unendlich; benn er hebt bie Endlichkeit in fich auf; Nichts ift in ihm ein Festes, ein Sevendes, Alles vielmehr nur ein Ibeelles, ein nur Erscheinenbes. So muß Gott, weil er Beift ift, sich bestimmen, Endlichfeit in sich segen, (sonft ware er nur eine tobte, leere Abstraction); ba aber bie Realitat, bie er fich burch fein Sichbeftimmen gibt, eine ihm vollkommen gemäße ift, wird Gott burch biefelbe nicht zu einem Endlichen. Die Schranke ift alfo nicht in Gott und im Beifte, sondern fie wird vom Beifte nur gesett, um aufgehoben zu werben. Rur momentan fann ber Geift in einer Endlichkeit zu bleiben scheinen; burch seine Ibealität ift er über bies felbe erhaben, weiß er von ber Schrante, baß fie feine fefte Schranke ift. Daber geht er über biefelbe hinaus, befreit fich von ihr; und biese Befreiung ift nicht — wie ber Verstand meint - eine niemals vollendete, eine in's Unendliche immer nur erftrebte, sonbern ber Geift entreißt fich biefem Progreß in's Unendliche, befreit fich absolut von der Schranke, von seinem Unberen, und fommt somit jum absoluten Fürsichseyn, macht sich wahrhaft unendlich.

# Erste Abtheilung der Philosophie des Geistes. Der subjective Geist.

## **§.** 387.

Der Geift in seiner Ibealität sich entwickelnd ist ber Geist als erkennend. Aber bas Erkennen wird hier nicht bloß aufsgesaßt, wie es die Bestimmtheit ber Idee als logischer ist (§. 223.), sondern wie der concrete Geist sich zu demselben bestimmt.

Der subjective Geift ift:

A. An fich ober unmittelbar; fo ift er Seele ober Rasturgeift; — Gegenstand ber

Anthropologie.

- B. Für sich ober vermittelt, noch als identische Reflexion in sich und in Anderes; der Geist im Verhältniß oder Besonderung; Bewußtsenn, der Gegenstand der Phanomenologie des Geistes.
- C. Der fich in fich bestimmente Geift, als Subject für fich, ber Gegenstand ber

Psychologie.

In der Seele erwacht das Bewußtseyn; das Bewußtseyn setzt sich als Vernunft, die unmittelbar zur sich wissens den Vernunft erwacht ist, welche sich durch ihre Thätigkeit zur Objectivität, zum Bewußtseyn ihres Begriffs befreit.

Wie im Begriffe überhaupt die Bestimmtheit, die an ihm vorkommt, Fortgang der Entwicklung ift, so ist auch an dem Geiste jede Bestimmtheit, in der er sich zeigt, Moment der Entwicklung und der Fortbestimmung, Vorwärtsgehen seinem Ziele zu, um sich zu dem zu machen und für sich zu

werben bas, was er an sich ift. Jebe Stufe ift innerhalb ibrer biefer Proces, und bas Product berfelben ift, bas für ben Geift (d. i. bie Form beffelben, bie er in ihr hat) bas ift, was er im Beginn berfelben an fich, ober bamit nur für une mar. - Die psychologische fonft gewöhnliche Betrachtungsweise gibt erzählungsweise an, was ber Geift ober bie Seele ift, mas ihr geschieht, mas fie thut; fo bag bie Seele als fertiges Subject vorausgesett ift, an bem bergleichen Bestimmungen nur als Meußerungen jum Borfchein tommen, aus benen erkannt werben foll, was sie ift, - in sich für Vermögen und Rrafte besitht; ohne Bewußtseyn barüber, baß bie Meußerung beffen, was fie ift, im Begriffe baffelbe für fie fest, wodurch fie eine hohere Bestimmung gewonnen hat. )- Bon bem hier betrachteten Fortschreiten ift basjenige ju unterscheiben und bavon ausgeschloffen, welches Bilbung und Erziehung ift. Diefer Rreis bezieht fich nur auf bie einzelnen Subjecte als folche, bag ber allgemeine Beift in ihnen zur Eriftenz gebracht werbe. In ber philosophischen Anficht bes Geiftes als folchen wird er felbft als nach feinem Begriffe fich bilbend und erziehend betrachtet, und feine Meußerungen als die Momente seines Sich ; ju = fich = felbft = Hervor = bringens, seines Zusammenschließens mit sich, wodurch er erft wirflicher Geift ift.

Bufat. In §. 385 ist der Geist in seine dei Hauptformen, den subjectiven, den objectiven und den absoluten Geist untersschieden, und zugleich die Nothwendigkeit des Fortgangs von dem ersten zu dem zweiten und von diesem zum dritten angedeutet worden. Wir haben diesenige Form des Geistes, welche wir zuserst betrachten müssen, den subjectiven Geist genannt, weil der Geist hier noch in seinem unentwickelten Begriffe ist, sich seinen Begriff noch nicht gegenständlich gemacht hat. In dieser seiner Subjectivität ist der Geist aber zugleich objectiv, hat eine unmitztelbare Realität, durch deren Aussehung er erst für sich wird, zu

9

fich felbit, jum Erfassen seines Begriffs, feiner Subjectivität gelangt. Man könnte baher ebensowohl sagen, ber Beift fen aunachst objectiv und solle subjectiv werden, wie umgekehrt, er fen erst subjectiv und habe sich objectiv zu machen. Der Unterschied bes subjectiven und des objectiven Geistes ist folglich nicht als ein ftarrer anzusehen. Schon im Anfange haben wir ben Geift nicht als blogen Begriff, als ein bloß Subjectives, sondern als Ibee, als eine Einheit bes Subjectiven und Objectiven zu faffen. und jeder Fortgang von diesem Anfange ift ein Sinausgehen über bie erfte einfache Subjectivität bes Geistes, ein Fortschritt in ber Entwicklung der Realität ober Objectivität desselben. Diese Ent= wicklung bringt eine Reihe von Gestaltungen hervor, die zwär von der Empirie angegeben werden muffen, in der philosophi= ichen Betrachtung aber nicht außerlich neben einander gestellt bleiben burfen, sondern als ber entsprechende Ausbruck einer nothwendigen Reihe bestimmter Begriffe zu erkennen find, und für bas philosophische Denken nur insofern Interesse haben, als sie eine folche Reihe von Begriffen ausbruden. - Bunachft fonnen wir nun aber die unterschiedenen Gestaltungen bes subjectiven Beiftes nur versicherungsweise angeben; erft burch bie bestimmte Entwicklung beffelben wird beren Nothwendigkeit hervortreten.

Die drei Hauptformen des subjectiven Geistes sind 1) die Seele, 2) das Bewußtseyn und 3) der Geist als sol= cher. Als Seele hat der Geist die Korm der abstracten Allge= meinheit, als Bewußtseyn die der Besonderung, als für sich seyender Geist die der Einzelnheit. So stellt sich in sei= ner Entwicklung die Entwicklung des Begriffes dar. Warum die jenen drei Kormen des subjectiven Geistes entsprechenden Theile der Wissenschaft in dem odenstehenden Paragraphen den Namen Anthropologie, Phänomenologie und Psychologie ershalten haben, wird aus einer näheren vorläusigen Angade des Inhalts der Wissenschaft vom subjectiven Geiste erhellen.

Den Anfang unferer Betrachtung muß ber unmittelbare Geift

bilben; bieß aber ift ber Raturgeift, bie Seele. Wenn ge= meint wurde, es fen mit bem blogen Begriff bes Beiftes au beginnen, fo ift bieß ein Irrthum; benn, wie bereits gefagt, ift ber Geist immer 3bee, also verwirklichter Begriff. aber fann ber Begriff bes Geiftes noch nicht die vermittelte Realität haben, welche er im abstracten Denken erhält; feine Realität muß zu Anfang zwar auch schon eine abstracte febn - nur baburch entspricht sie ber Ibealität bes Geistes -. sie ist aber nothwendig eine noch unvermittelte, noch nicht gesetzte, folglich eine sepende, ihm äußerliche, eine burch die Ratur gegebene. muffen also von bem noch in ber Natur befangenen, auf seine Leiblichkeit bezogenen, noch nicht bei fich felbst fevenden, noch nicht freien Geifte anfangen. Diefe - wenn wir fo fagen burfen -Grundlage bes Menschen ift ber Gegenstand ber Anthropologie. In biesem Theile ber Wissenschaft vom subjectiven Geifte ift ber gebachte Begriff bes Beiftes nur in uns, ben Betrachtenben, noch nicht im Gegenstande felber; ben Gegenstand unserer Betrachtung bilbet hier ber erft bloß senenbe Begriff bes Geistes, ber seinen Begriff noch nicht erfaßt habenbe, noch außer-fich-fenende Geift.

Das Erste in der Anthropologie ist die qualitativ bestimmte, an ihre Naturbestimmungen gebundene Seele (hierher geshören z. B. die Nacenunterschiede). Aus diesem unmittelbaren Einsseyns mit ihrer Natürlichkeit tritt die Seele in den Gegensatz und Kampf mit derselben (dahin gehören die Zustände der Berrückheit und des Somnambulismus). Diesem Kampse solgt der Sieg der Seele über ihre Leiblichkeit, die Herabsehung und das Herabsestschm dieser Leiblichkeit zu einem Zeichen, zur Darsstellung der Seele. So tritt die Idealität der Seele in ihrer Leiblichkeit hervor, wird diese Realität des Geistes auf eine, selbst aber noch leibliche Weise ideell gesett.

In ber Phanomenologie erhebt fich nun die Seele burch bie Regation ihrer Leiblichkeit dur reinen ideellen Ibentität mit fich, wird Bewußtsen, wird Ich, ift ihrem Anderen gegenüber

Aber bieß erfte Fürsichsenn bes Beistes ift noch befür sich. bingt burch bas Andere, von welchem ber Geift herkommt. Das 3d ift noch vollfommen leer, eine gang abstracte Subjectivitat, fent allen Inhalt bes unmittelbaren Beiftes außer fich, und bezieht sich auf benfelben als auf eine vorgefundene Welt. wird Dasienige, was junachst nur unser Gegenstand war, zwar bem Geifte felber jum Gegenftanbe, bas 3ch weiß aber noch nicht. baß bas ihm Gegenüberftehenbe ber natürliche Geift felber ift. Das 3ch ift baber trot seines Fürsichsenns boch zugleich nicht für fich, ba es nur in Beziehung auf Anderes, auf ein Gegebe= nes ift. Die Freiheit bes Ich ist folglich nur eine abstracte, be= ' bingte, relative. Der Geist ist hier zwar nicht mehr in die Ratur versenkt, sondern in sich reflectirt und auf dieselbe bezogen, er= fcheint aber nur, fteht nur in Beziehung gur Wirklichkeit, ift noch nicht wirklicher Geift. Daher nennen wir ben Theil ber Wiffenschaft, in welchem biese Form bes Beiftes betrachtet wirb, bie Phanomenologie. Indem nun aber bas 3ch fich aus fei= ner Beziehung auf Anderes in fich reflectirt, wird es Gelbstbewußtsehn. In biefer Form weiß bas 3ch fich junachst nur als bas unerfüllte Ich, und allen concreten Inhalt als ein Anderes. Die Thätigkeit, bes 3ch besteht hier darin, die Leere seiner abftracten Subjectivität zu erfüllen, bas Objective in fich hinein zu bilden, das Subjective dagegen objectiv zu machen. Daburch hebt bas Selbstbewußtseyn die Einseitigkeit seiner Subjectivität auf, tommt es aus feiner Befonberheit, aus feinem Begenfate gegen bas Objective zu ber beibe Seiten umfaffenden Allgemeinheit, und stellt in sich die Einheit seiner felbst mit dem Bewußtseyn bar; benn ber Inhalt bes Geistes wird hier ein objectiver, wie im Bewußtseyn, und zugleich, wie im Selbstbewußtseyn, ein subjecti-Dieß allgemeine Gelbstbewußtseyn ift an fich ober für uns Bernunft; aber erft im britten Theil ber Wiffenschaft vom fubjectiven Geifte wird bie Bernunft fich felber gegenftanblich.

Diefer dritte Theil, Die Binchologie, betrachtet ben Geift'

als folden, ben Geift, wie er im Gegenstande fich nur auf fich selber bezieht, barin nur mit seinen eigenen Bestimmungen zu thun hat, seinen eigenen Begriff erfaßt. So fommt der Geift zur Bahrheit; benn nun ift bie in ber bloßen Seele noch unmittelbare, noch abstracte Einheit bes Subjectiven und Objectiven burch Aufhebung bes im Bewußtsenn entstehenden Gegensates biefer Bestimmungen als eine vermittelte wieder hergestellt, die Ibee bes Geiftes also aus ber ihr wibersprechenben Form bes einfachen Begriffs und aus ber ihr ebenso fehr widersprechenden Trennung ihrer Momente zur vermittelten Einheit und somit zur mabren Birklichfeit gelangt. In Diefer Gestalt ift ber Geift die fur fic felbft fevenbe Bernunft. Geift und Bernunft fteben au einander in solchem Berhältniß, wie Körper und Schwere, wie Bille und Freiheit; die Bernunft bilbet bie substantielle Natur bes Beiftes; fie ift nur ein anberer Ausbruck für die Wahrheit ober bie Ibee, welche bas Wefen bes Geiftes ausmacht; aber erft ber Geift als folder weiß, daß seine Ratur bie Bernunft und die Wahrheit ift. Der beibe Seiten, Die Subjectivitat und Die Objectivität, befaffende Beift fest fich nun erftens in ber Form ber Subjectivitat, - fo ift er Intelligeng, - zweitens in ber Form ber Objectivitat, - fo ift er Wille. Die junachst auch felbft noch unerfüllte Intelligeng hebt ihre bem Begriff bes Beiftes unangemeffene Form ber Subjectivität baburch auf, baß fie ben ihr gegenüberstehenden, noch mit ber Form bes Begebenseyns und ber Einzelnheit behafteten objectiven Inhalt nach bem absoluten Maakstabe ber Vernunft mißt, Diesem Inhalt Die Vernünftigkeit anthut, die Idee in ihn einbildet, ihn zu einem concret Allgemeis nen verwandelt und so in sich aufnimmt. Daburch kommt bie Intelligenz babin, bag bas, mas fie weiß, nicht eine Abstraction, fondern der objective Begriff ift, und daß andererseits der Gegenstand die Form eines Gegebenen verliert und die Gestalt eines bem Beifte felber angehörenden Inhalts befommt. Intelligenz aber zu bem Bewußtsenn gelangt, baß sie ben Inhalt

aus sich selbst nimmt, wird sie zu dem nur sich selber zum Zwecke sependen praktischen Geiste, dem Willen, der nicht, wie die Instelligenz, mit einem von außenher gegebenen Einzelnen, sondern mit einem solchen Einzelnen anfängt, das er als das Seinige weiß, — dann aus diesem Inhalt, den Trieben, Neigungen, sich in sich reslectirend, denselben auf ein Allgemeines bezieht, — und endlich zum Wollen des an und für sich Allgemeinen, der Freisheit, seines Begriffes sich erhebt. Zu diesem Ziele gelangt, ist der Geist ebenso sehr zu seinem Ansange, zur Einhelt mit sich zurückgekehrt, wie zur absoluten, zur wahrhaft in sich bestimmten Einheit mit sich fortgeschritten, einer Einheit, in welcher die Bestimmungen nicht Naturbestimmungen, sondern Begriffsbestimmunzen sind.

#### A

# Anthropologie.

Die Seele.

## s. 388.

Der Geist ift als die Wahrheit der Natur geworden. Aus
ßerdem, daß in der Idee überhaupt dieß Resultat die Bedeutung
der Wahrheit und vielmehr des Ersten gegen das Borhergehende
hat, hat das Werden oder Uebergehen im Begriff die bestimmtere
Bedeutung des freien Urtheils. Der gewordene Geist hat
daher den Sinn, daß die Natur an ihr selbst als das Unwahre
sich aushebt, und der Geist so sich als diese nicht mehr in leiblischer Einzelnheit außer-sich-sevende, sondern in ihrer Conscretion und Totalität ein fache Allgemeinheit voraussetzt, in welscher er Seele, noch nicht Geist ist.

#### **s. 389**.

Die Seele ist nicht nur für sich immateriell, sondern die alls gemeine Immaterialität der Natur, deren einfaches ideelles Leben. Sie ist die Substanz, die absolute Grundlage aller Besonderung und Bereinzelung des Geistes, so daß er in ihr allen Stoff seis

ner Bestimmung hat, und sie die durchdringende, identische Idealität derselben bleibt. Aber in dieser noch abstracten Bestimmung ist sie nur der Schlaf des Geistes; — der passive rovs des Aristoteles, welcher der Möglichkeit nach Alles ist.

Die Frage um die Immaterialität ber Seele kann nur bann noch ein Intereffe haben, wenn bie Materie ale ein Bahres einerseits, und ber Geift als ein Ding andererseits vorgestellt wird. Sogar ben Physitern ist aber in neuern Zeiten die Materie unter ben Sanden bunner geworden; fie find auf imponberable Stoffe als Barme, Licht n. f. f. gefommen, wozu fie leicht auch Raum und Zeit rechnen könnten. Diese Imponderabilien, welche die ber Materie eigenthümliche Eigenschaft ber Schwere, in gewissem Sinne auch die Fähigkeit, Wiberstand zu leisten verloren, haben jedoch noch fonst ein sinnliches Dasenn, ein Außersichsenn; ber Lebensmaterie aber, bie man auch barunter gezählt finden tann, fehlt nicht nur bie Schwere, fonbern auch jedes andere Dasenn, wornach sie sich noch jum Materiellen rechnen ließe. In der That ist in der Idee bes Lebens ichon an sich bas Außersichsehn ber Natur aufgehoben und ber Begriff, die Substang bes Lebens ift als Subjectivität, jedoch nur fo, daß die Eristenz oder Objectivität noch zugleich jenem Außersichsen verfallen ift. Aber im Geifte als bem Begriffe, beffen Eriftenz nicht bie unmittelbare Einzelnheit, sondern die absolute Regativität, die Freiheit ift, so baß bas Object ober bie Realität bes Begriffes ber Begriff felbft ift, ift bas Außersichseyn, welches bie Grundbestimmung ber Materie ausmacht, gang jur subjectiven Ibealitat bes Begriffes, jur Allgemeinheit verflüchtigt. Der Geift ift die eriftirende Wahrheit ber Materie, daß die Materie felbst feine Wahrheit hat.

Eine bamit zusammenhängende Frage ist die nach ber Gesmeinschaft ber Seele und bes Körpers. Diese Besmeinschaft war als Factum angenommen, und es handelte

fich allein barum, wie fie zu begreifen fen? Fur bie gewöhnliche Antwort fann angesehen werben, daß fie ein un = begreifliches Geheimniß fen. Denn in ber That, wenn beibe als abfolut Selbstftanbige gegeneinander vorausgesett werben, sind sie einander eben so undurchbringlich, wie jede Materie als gegen eine andere undurchbringlich und nur in ihrem gegenseitigen Richtseyn, ihren Poren, befindlich angenommen wird; wie benn Epifur ben Göttern ihren Aufenthalt in ben Boren angewiesen, aber consequent ihnen feine Gemeinschaft mit der Welt aufgebürdet hat. - Für gleichbedeutend mit diefer Antwort fann die nicht angesehen werben, welche alle Philofophen gegeben haben, feitbem biefes Berhaltniß gur Frage gefommen ift. Descartes, Malebranche, Spinoja, Leibnit haben fammtlich Gott als biefe Beziehung angegeben, und zwar in bem Sinne, bag bie Endlichkeit ber Seele und die Materie nur ideelle Bestimmungen gegen einander find und feine Wahrheit haben, fo daß Gott bei jenen Philosophen, nicht bloß, wie oft ber Fall, ein anderes Wort für jene Unbegreiflichkeit ift, sondern vielmehr als die allein mahrhafte Ibentität berfelben gefaßt wirb. Diese Ibentität ift jeboch bald zu abstract — wie die spinozistische — bald — wie die leibnitische Monade ber Monaden - gwar auch ichaffend, aber nur als urtheilend, fo daß es zu einem Unterschiede ber Seele und bes Leiblichen, Materiellen tommt, Die Ibentitat aber nur als Copula des Urtheils ift, nicht zur Entwidlung und zum Spfteme bes absoluten Schluffes forigeht.

Bufat. Wir haben in der Einleitung zur Philosophie des Geistes bemerklich gemacht, wie die Natur selber ihre Aeußerlichsteit und Bereinzelung, ihre Materialität als ein Unwahres, dem in ihr wohnenden Begriffe nicht Gemäßes aushebt, und dadurch zur Immaterialität gelangend in den Geist übergeht. Deßhalb ist in dem obenstehenden Paragraphen der unmittelbare Geist, die Seele als nicht bloß für sich immateriell, sondern als die allge-

meine Immaterialität ber Natur und zugleich als Substanz, als Einheit bes Denkens und bes Senns bestimmt worben. Einheit macht schon die Grundanschauung bes Drientalismus aus. Das Licht, bas in ber Berfischen Religion als bas Absolute betrachtet wurde, hatte ebenso fehr bie Bebeutung eines Geistigen wie die eines Physischen. Bestimmter hat Spinoza jene Einheit als die absolute Grundlage von Allem gefaßt. Wie auch ber Geift sich in sich zurückziehen, sich auf die außerste Spite seiner Subjectivität stellen mag, so ift er boch an fich in jener Ginheit. Er fann aber bei berfelben nicht fteben bleiben; jum abfoluten Surfichseyn, zu ber ihm vollkommen gemäßen Form gelangt er nur baburch, bag er auf immanente Weise ben in ber Substanz noch einfachen Unterschied zu einem wirklichen Unterschiede entwickelt und biefen zur Einheit zurudführt; nur baburch entreißt er fich bem Zustande bes Schlafes, in welchem er sich als Seele befinbet: benn in dieser ist ber Unterschied noch in die Form ber Ununterschiedenheit, folglich ber Bewußtlosigfeit eingehüllt. Der Mangel ber Spinozistischen Philosophie besteht baber eben barin, baß in berfelben die Substang nicht zu ihrer immanenten Entwicklung fortschreitet, - bas Mannigfaltige nur auf außerliche Beise gur Substang hingutommt. Diefelbe Einheit bes Bebantens und bes Senns enthält ber vous bes Angragoras; dieser vous ift aber noch weniger als die Spinoziftische Substanz zu eigener Entwicklung gekommen. Der Bantheismus geht überhaupt nicht zu einer Blieberung und Syftematifirung über. Wo er in ber Form ber Borftellung erscheint, ift er ein taumelndes Leben, ein bacchanalifches Anschauen, bas bie einzelnen Gestalten bes Universums nicht gegliedert heraustreten läßt, sondern dieselben immer wieder in bas Allgemeine versenkt, in's Erhabene und Ungeheure treibt. Dennoch bilbet biefe Anschauung für jede gesunde Bruft einen natürlichen Ausgangspunft. Befonders in der Jugend fühlen wir und burch ein, Alles um und her wie und felber befeelendes Leben mit ber gangen Natur verbrübert und in Sympathie, und haben Encottopabie 111.

somit eine Empfindung von der Weltfeele, von der Einheit bes Geiftes und der Ratur, von der Immaterialität der Letteren.

Wenn wir uns aber vom Gefühl entfernen, und zur Resflexion fortgehen, wird uns der Gegenfat der Seele und der Materie, meines subjectiven Ich und der Leiblichkeit desselben zu einem sesten Gegensate und die gegenseitige Beziehung des Leibes und der Seele zu einer Einwirkung Selbstständiger auf einander. Die gewöhnliche physiologische und psychologische Betrachtung weiß die Starrheit dieses Gegensates nicht zu überwinden. Da wird dem Ich als dem durchaus Einsachen, Ginen — diesem Abgrunde aller Borstellungen, — die Materie als das Biele, Zusammengesetze in absoluter Schrossheit gegenübergestellt, und die Beantwortung der Frage, wie dieß Viele mit jenem abstract Einen vereinigt sen, natürlicherweise für unmöglich erklärt.

Die Immaterialität ber einen Seite Diefes Gegensates, namlich ber Seele gibt man leicht zu; die andere Seite beffelben aber. bas Materielle, bleibt uns auf bem Standpunkt bes bloß reflectirenden Denkens als ein Festes, als ein Solches fteben, bas wir ebenso gelten laffen, wie die Immaterialität ber Seele; so baß wir bem Materiellen baffelbe Senn wie bem Immateriellen queschreiben, Beide für gleich substantiell und absolut halten. Diese Betrachtungsweise herrschte auch in ber vormaligen Metaphysik. So fehr biefelbe indeg ben Gegensat bes Materiellen und 3mmateriellen als einen unüberwindlichen festhielt, so hob sie benfelben boch andererseits bewußtloser Weise baburch wieber auf. daß fie die Seele ju einem Dinge, folglich ju etwas zwar gang Abstracten, aber gleichwohl sogleich nach finnlichen Verhältniffen Bestimmten machte. Dieß that jene Metaphysik burch ihre Frage nach bem Sit ber Seele, - baburch feste fie biefe in ben Raum, - ebenso durch ihre Frage nach bem Entstehen und Berschwinden ber Seele, - baburch wurde biese in bie Zeit gefest, - und brittens burch bie Frage nach ben Eigenschaften ber Seele; benn babei wird bie Seele als ein Ruhenbes, Festes, als ber

verknüpfende Punkt dieser Bestimmungen betrachtet. Auch Leibnis hat die Seele als ein Ding betrachtet, indem er dieselbe, wie alles Uedrige, zur Monade machte; die Monade ist ein ebenso Ruhendes, wie Ding, und der ganze Unterschied zwischen der Seele und dem Materiellen besteht nach Leibnis nur darin, daß die Seele eine etwas klarere, entwickeltere Monade ist, als die übrige Materie; — eine Borstellung, durch welche das Materielle zwar erhoben, die Seele aber mehr zu einem Materiellen herunstergesetzt als davon unterschieden wird.

Ueber diese ganze bloß restectirende Betrachtungsweise erhebt und schon die speculative Logik, indem sie zeigt, daß alle jene auf die Seele angewandten Bestimmungen, — wie Ding, Einsfachheit, Untheilbarkeit, Eins — in ihrer abstracten Auffassung nicht ein Wahres sind, sondern in ihr Gegentheil umschlagen. Die Philosophie des Geistes aber sest diesen Beweis der Unswahrheit solcher Verstandeskategorien dadurch fort, daß sie darsthut, wie durch die Idealität des Geistes alle seste Bestimmungen in demselben ausgehoben sind.

Was nun die andere Seite des fraglichen Gegensates, namlich die Materie betrifft, so wird, wie schon bemerkt, die AeuBerlichkeit, Bereinzelung, Bielheit als die seste Bestimmung derselben angesehen, die Einheit dieses Bielen daher nur für ein /
oberstächliches Band, für eine Zusammensehung, demnach alles Materielle für trennbar erklärt. Allerdings muß zugegeben werben, daß, während beim Geiste die concrete Einheit das Wesentliche, und das Biele ein Schein ist, bei der Materie das Umgetehrte statt sindet; — Etwas, wovon schon die alte Wetaphysist
eine Ahnung zeigte, indem sie fragte, ob das Eine oder das Viele
beim Geiste das Erste sen. Daß aber die Aeuserlichkeit und Bielheit der Materie von der Natur nicht überwunden werden könne,
ist eine Boraussehung, die wir auf unserem Standpunkte, auf
dem Standpunkt der speculativen Philosophie, hier längst als eine
nichtige im Rücken haben. Die Naturphilosophie lehrt uns, wie verie schon durch die Schwere die Selbstständigkeit des Einzelnen, Bielen widerlegt, — und wie diese durch die Schwere und noch mehr durch das untrennbare, einsache Licht begonnene Widerlegung durch das thierische Leben, durch das Empfindende vollens bet wird, da dieses uns die Allgegenwart der Einen Seele in allen Punkten ihrer Leiblichkeit, somit das Ausgehobensehn des Ausgereinander der Materie offenbart. Indem so alles Materielle durch den in der Natur wirkenden anssichssehenden Geist ausgeshoben wird, und diese Aushebung in der Substanz der Seele sich vollendet, tritt die Seele als die Idealität alles Materiellen, als alle Immaterialität hervor, so das Alles, was Materie heißt, — so sehr es der Borstellung Selbstständigkeit vorspiegelt, — als ein gegen den Geist Unselbstständiges erkannt wird.

Der Gegensat von Seele und Körper muß freilich gemacht werben. Sowie die unbestimmte allgemeine Seele sich bestimmt, fich individualifirt, — sowie der Geist eben dadurch Bewußtfenn wird, - und bagu schreitet er nothwendig fort, - so ftellt er fich auf ben Standpunkt bes Wegenfates seiner felbft und feines Anderen. — erscheint ihm sein Anderes als ein Reales, als ein ihm und fich felber Aeußerliches, als ein Materielles. Auf biesem Standpunkte ift die Frage nach ber Möglichkeit ber Bemeinschaft ber Seele und bes Rorpers eine gang natürliche. Sind Seele und Körper, wie bas verständige Bewußtseyn behauptet, einander absolut entgegengefest, fo ift feine Gemeinschaft zwischen Beiden möglich. Nun anerkannte aber die alte Metaphyfif biefe Gemeinschaft als eine unleugbare Thatsache; es fragte fich baber, wie ber Widerspruch, daß absolut Selbstständige, Fürsichsevende boch in Einheit mit einander seyen, gelöft werben tonne. Bei folder Stellung ber Frage mar bie Beantwortung berfelben unmöglich. Aber eben biefe Stellung muß als eine unftatthafte erkannt werben; benn in Wahrheit verhalt fich bas Immaterielle jum Materiellen nicht wie Befonderes zu Befonderem, fondern

wie bas über bie Besonderheit übergreifende mahrhaft Allgemeine fich au bem Besonbern verhalt; bas Materielle in feiner Besonberung hat teine Wahrheit, feine Selbstständigkeit gegen bas Im-Jener Standpunkt ber Trennung ift folglich nicht als ein letter, absolut mahrer zu betrachten. Bielmehr fann bie Trennung bes Materiellen und Immateriellen nur aus ber Grundlage ber ursprünglichen Ginheit Beiber erflärt werben. In ben Bhi= losophien bes Descartes, Malebranche und Spinoza wird beghalb auf eine solche Einheit bes Denkens und bes Senns, bes Beiftes und ber Materie gurudgegangen und biefe Ginheit in Gott gefest. Malebranche fagte: "Wir feben Alles in Gott". Diefen betrachtete er als die Bermittlung, als bas positive Medium amiichen bem Denkenden und bem Nichtbenkenben, und amar als bas immanente, burchgehende Befen, in welchem beibe Seiten aufgehoben find, - folglich nicht als ein Drittes gegen zwei Ertreme, Die felber eine Birklichkeit hatten; benn fonft entftunde wieber bie Frage, wie jenes Dritte mit biesen beiben Extremen qu= Indem aber die Einheit bes Materiellen und sammen tomme. Immateriellen von den genannten Philosophen in Gott, der mefentlich ale Beift zu faffen ift, gefett wird, haben biefelben zu erkennen geben wollen, bag jene Einheit nicht als ein Reutrales. in welches zwei Extreme von gleicher Bedeutung und Selbftftanbigfeit zusammengingen, betrachtet werden barf, ba bas Materielle burchaus nur ben Sinn eines Regativen gegen ben Beift und gegen fich felber hat, ober — wie Plato und andere alte Philosophen fich ausbrückten, - als bas "Andere seiner selbst" bezeichnet werben muß, die Ratur des Beiftes bagegen als bas Bositive, als bas Speculative zu erkennen ift, weil berselbe burch das gegen ihn unselbstständige Materielle frei hindurchgeht, über bieß sein Anderes übergreift, daffelbe nicht als ein wahrhaft Reales gelten läßt, sondern idealisirt und zu einem Bermittelten herabsett.

Diefer speculativen Auffaffung bes Gegensates von Geift und Materie fieht ber Materialismus gegenüber, welcher bas

Denken als ein Resultat bes Materiellen barftellt, bie Ginfach= heit bes Denkens aus bem Bielfachen ableitet. Es aibt nichts Ungenügenberes, als bie in ben materialiftifchen Schriften gemachten Auseinandersetzungen ber mancherlei Berhältniffe und Berbinbungen, burch welche ein folches Refultat wie bas Denken bervorgebracht werben foll. Dabei ift ganglich überseben, bag, wie bie Urfache in ber Wirfung, bas Mittel im vollführten 3wede fich aufhebt, - fo Dasjenige, beffen Resultat bas Denken fenn foll, in diesem vielmehr aufgehoben ift, und daß der Geift als folder nicht burch ein Anderes hervorgebracht wird, fondern fic felber aus feinem Anfichsenn jum Fürfichsenn, aus feinem Begriff zur Wirklichkeit bringt, und Dasjenige, von welchem er gesett senn foll, ju einem von ihm Gefetten macht. Dennoch muß man in bem Materialismus bas begeifterungsvolle Streben anerkennen, über ben, zweierlei Welten als gleich substantiell und mahr annehmenden Dualismus hinauszugeben, diefe Berreißung des urfprünglich Ginen aufzuheben.

### **§**. 390.

## Die Seele ift zuerft

- a. in ihrer unmittelbaren Raturbestimmtheit, bie nur fenende, naturliche Seele;
- b. tritt fie als in dividuell in bas Berhältniß zu biesem ihrem unmittelbaren Seyn und ift in beffen Bestimmtheiten abstract für sich fühlende Seele;
- c. ist dasselbe als ihre Leiblichkeit in sie eingebildet, und sie barin als wirkliche Seele.

Bufat. Der in biesem Paragraphen angegebene, die nur sepende, natürliche Seele umfassende erste Theil der Anthroposlogie zerfällt seinerseits wiederum in drei Abschnitte. — In dem ersten Abschnitt haben wir es zunächst mit der noch ganz allgemeinen, unmittelbaren Substanz des Geistes, mit dem einfaschen Pulsiren, dem bloßen Sichsinssichsregen der Seele zu thun. In diesem ersten geistigen Leben ist noch kein Unterschied gesetzt,

weber von Individualität gegen Allgemeinheit, noch von Seele gegen das Ratürliche. Dieß einfache Leben hat seine Explication an der Ratur und am Geiste; es selbst als solches ist nur, hat noch tein Daseyn, kein bestimmtes Seyn, keine Besonderung, keine Wirklichkeit. Wie aber in der Logik das Seyn zum Daseyn überzgehen muß, so geht auch die Seele nothwendig aus ihrer Undesstimmtheit zur Bestimmtheit fort. Diese Bestimmtheit hat, wie schon früher demerkt, zunächst die Form der Ratürlichkeit. Die Raturbestimmtheit der Seele ist aber als Totalität, als Abbild des Begriffs zu sassen. Das Erste sind daher hier die ganz allgemeinen qualitativen Bestimmungen der Seele. Dahin gehören namentlich die ebenso physischen wie geistigen Racenzverschieden heiten des Menschengeschlechts, so wie die Unsterschiede der Rationalgeister.

Diefe außereinanberliegenden allgemeinen Befonderungen ober Berschiedenheiten werden bann — und dieß bilbet ben Uebergang jum zweiten Abschnitt - in die Einheit ber Seele gurudgenommen, ober - was baffelbe ift - jur Bereinzelung fortgeführt. Wie bas Licht in eine unendliche Menge von Sternen zerspringt, so zerspringt auch die allgemeine Raturfeele in eine unendliche Menge von individuellen Seelen; nur mit bem Unterschiebe, bag, mahrend bas Licht ben Schein eines, von ben Sternen unabhängigen Beftehens hat, bie allgemeine Raturfeele bloß in ben einzelnen Seelen zur Wirflichfeit tommt. Indem nun bie im erften Abschnitt betrachteten außereinanberfallenden allgemeinen Qualitäten, wie oben gesagt, in die Einheit ber einzelnen Seele bes Menschen gurudgenommen werben, befommen fle, ftatt ber Form ber Aeußerlichfeit, Die Geftalt naturlicher Beran = berungen bes in ihnen beharrenden individuellen Subjects. Diefe ebenfalls jugleich geiftigen und physischen Beranberungen treten im Berlauf ber Leben Balter hervor. Sier hort ber Unterfchied auf, ein außerlicher ju fenn. Bur wirflichen Befonderung, jum reellen Gegenfate bes Individuums gegen sich selber wird der Unterschied aber im Geschlechts verhältnis. Von hier aus tritt die Seele überhaupt in den Gegensatz gegen ihre natürlichen Qualitäten, gegen ihr allgemeines Seyn, welches eben dadurch zu dem Anderen der Seele, zu einer bloßen Seite, zu einem vorübergehenden Zustande, nämlich zum Zustande des Schlass heruntergesetzt wird. So entssteht das natürliche Erwachen, das Sichausgehen der Seele. Hier in der Anthropologie haben wir aber noch nicht die dem wachen Bewußtseyn zu Theil werdende Erfüllung, sondern das Wachseyn nur insofern zu betrachten, als dasselbe ein natürlischer Zustand ist.

Aus biesem Verhältniß bes Gegensates ober ber reelslen Besonderung kehrt nun im dritten Abschnitt die Seele zur Einheit mit sich dadurch zurud, daß sie ihrem Anderen auch die Festigkeit eines Zustandes nimmt, und dasselbe in ihrer Ibeaslität auflöst. So ist die Seele von der bloß allgemeinen und mur ansichsenenen Einzelnheit zur fürsichsenenen wirklichen Einzelnheit, und eben damit zur Empfindungfortgeschritten. Zunächst haben wir es dabei nur mit der Form des Empfindens zu thun. Was die Seele empfindet, ist erst im zweiten Theil der Anthropologie zu bestimmen. Den Uesbergang zu diesem Theile macht die Ausdehnung der Empfinsdung in sich selber zur ahnenden Seele.

# Die natürliche Seele.

s. 391.

Die allgemeine Seele muß nicht als Weltseele gleichsfam als ein Subject firirt werben; benn sie ist bloß die allgemeine Substanz, welche ihre wirkliche Wahrheit nur als Einselne, aber unmittelbar nur als sende Seele, welche Raturbestimmtsheiten an ihr hat. Diese haben, so zu sagen, hinter ihrer

Ibealität freie Eristenz, b. i. sie find für bas Bewußtsenn Rasturgegenstände, zu denen aber die Seele als solche sich nicht als zu äußerlichen verhält. Sie hat wielmehr an ihr selbst diese Bestimmungen als natürliche Qualitäten.

Rufat. Man fann, gegenüber bem Mafrotosmus ber gefammten Ratur, bie Seele als ben Mifrofosmus bezeichnen, in welchen jener sich zusammenbrängt und baburch sein Außereinanberseyn aufhebt. Diefelben Bestimmungen, bie in ber außeren Ratur ale frei entlaffene Spharen, ale eine Reihe felbftftanbiger Bestalten erscheinen, find baher in ber Seele ju blogen Qualitaten herabgesett. Diese steht in ber Mitte amischen ber binter ihr liegenden Natur einerseits, und ber aus bem Naturgeift fich herausarbeitenben Welt ber sittlichen Freiheit andererseits. bie einfachen Bestimmungen bes Seelenlebens in bem allgemeinen Raturleben ihr außereinander geriffenes Gegenbild haben, so entfaltet fich Dasjenige, was im einzelnen Menschen die Form eines Subjectiven, eines besonderen Triebes hat, und bewußtlos, als ein Senn, in ihm ift, im Staate zu einem Spfteme unterschiebener Spharen ber Freiheit, - ju einer, von ber selbstbewußten menschlichen Bernunft geschaffenen Welt.

# a) Natürliche Qualitäten.

### **s.** 392.

Der Geist lebt 1) in seiner Substanz, ber natürlichen Seele, bas allgemeine planetarische Leben mit, ben Unterschied ber Klimate, ben Wechsel ber Jahreszeiten, ber Tageszeiten, u. bgl. — ein Naturleben, bas in ihm zum Theil nur zu trüben Stimmungen kommt.

Es ift in neuern Zeiten viel vom kosmischen, siberischen, tellurischen Leben bes Menschen die Rede geworben. Das Thier lebt wesentlich in dieser Sympathie; sein specifischer Character, so wie seine besondern Entwicklungen hängen bei Bielen ganz, immer mehr oder weniger, damit zus

fammen. Beim Menschen verlieren bergleichen Busammenbange um so mehr an Bedeutung, je gebildeter er und je mehr damit fein ganger Buftand auf freie geiftige Grundlage geftellt ift. Die Weltgeschichte hangt nicht mit Revolutionen im Sonnensusteme ausammen, so wenig wie die Schickfale ber Einzelnen mit ben Stellungen von Blaneten. — Der Unterschieb ber Rlimate enthält eine festere und gewaltigere Bestimmtheit. Aber ben Jahreszeiten, Tageszeiten, entsprechen nur schwächere Stimmungen, bie in Krankheitszuständen, wozu auch Berrudtheit gehört, in ber Depression bes selbstbewußten Lebens, fich pornehmlich hervorthun können. -- Unter bem Aberglauben ber Bolfer und ben Berirrungen bes schwachen Berftanbes finden fich bei Bölfern, bie weniger in ber geiftigen Freiheit fortgeschritten und barum noch mehr in ber Ginigfeit mit ber Ratur leben, auch einige wirkliche Busammenhange und barauf fich grundende wunderbar icheinende Boraussehungen von Buffanben und ben baran sich knüpfenden Ereignissen.) Aber mit ber tiefer fich erfaffenden Freiheit bes Geistes verschwinden auch biefe wenigen und geringen Dispositionen, die fich auf bas . Mitleben mit ber Natur gründen. Das Thier, wie die Bflange, bleibt bagegen barunter gebunden.

Busat. Aus dem vorhergehenden Paragraphen und aus dem Jusate zu demselben erhellt, daß das allgemeine Naturleben auch das Leben der Seele ift, daß diese sympathetisch jenes alls gemeine Leben mitlebt. Wenn man nun aber dies Mitleben der Seele mit dem ganzen Universum zum höchsten Gegenstande der Wissenschaft vom Geiste machen will, so ist dies ein vollkommner Irrthum. Denn die Thätigkeit des Geistes besteht gerade wessentlich darin, sich über das Besangenseyn in dem blosen Naturschen zu erheben, sich in seiner Selbstständigkeit zu erfassen, die Welt seinem Denken zu unterwersen, dieselbe aus dem Begriffe zu erschaffen. Im Geiste ist daher das allgemeine Naturleben nur ein ganz untergeordnetes Moment, die kosmischen und tellus

rischen Machte werben von ihm beherrscht, fie tonnen in ihm. nur eine unbebeutenbe Stimmung hervorbringen.

Das allgemeine Naturleben ist nun erstens das Leben bes Sonnensystems überhaupt, und zweitens das Leben der Erbe, in welchem jenes Leben eine individuellere Form erhält.

Bas bie Beziehung ber Seele zum Sonnenfpstem betrifft, fo tann bemerkt werben, bag bie Aftrologie die Schickfale bes Menschengeschlechts und ber Einzelnen mit ben Figurationen und Stellungen ber Blaneten in Berbindung fest; (wie man benn in neuerer Zeit bie Welt überhaupt als einen Spiegel bes Beiftes in bem Sinne betrachtet hat, bag man aus ber Welt ben Beift erflaren könne). Der Inhalt ber Aftrologie ift als Aberglaube zu verwerfen; es liegt jedoch ber Wiffenschaft ob, ben bestimmten Grund biefer Berwerfung anzugeben. Diefer Grund muß nicht bloß barein gesett werben, bag bie Blaneten von uns fern und Korper sepen, sondern bestimmter barein, daß bas planetarische Leben bes Sonnenfpsteme nur ein Leben ber Bewegung, - mit anderen Worten — ein Leben ift, in welchem Raum und Zeit bas Bestimmenbe ausmachen; (benn Raum und Zeit find bie Momente der Bewegung). Die Gesetze der Bewegung der Blaneten find allein burch ben Begriff bes Raumes und ber Zeit bestimmt; in ben Planeten hat baber die absolut freie Bewegung Aber schon in bem physikalisch Individuellen ibre Wirklichkeit. ift jene abstracte Bewegung etwas burchaus Untergeordnetes; bas Individuelle überhaupt macht fich selber seinen Raum und seine Beit; feine Beranberung ift burch feine concrete Ratur bestimmt. Der animalische Körper gelangt zu noch größerer Selbstftanbigfeit als das bloß physifalisch Individuelle; er hat einen von der Bewegung ber Blaneten gang unabhängigen Berlauf seiner Ents widlung, ein nicht von ihnen bestimmtes Maag ber Lebensbauer; seine Gesundheit, wie der Gang seiner Krankheit, hangt nicht von ben Blaneten ab; die periodischen Kieber, a. B., haben ihr eigenes bestimmtes Maaß; bei benselben ift nicht die Zeit als Zeit,

sondern der animalische Organismus das Bestimmende. Vollends für den Geist aber haben die abstracten Bestimmungen von Raum und Zeit, — hat der freie Mechanismus keine Bedeutung und keine Macht; die Bestimmungen des selbstbewußten Geistes sind unendlich gediegener, concreter als die abstracten Bestimmungen des Reben- und des Nacheinander. Der Geist, als verkörpert, ist zwar an einem bestimmten Ort und in einer bestimmten Zeit; dennoch aber über Naum und Zeit erhaben. Allerdings ist das Leben des Menschen bedingt durch ein bestimmtes Maaß der Enternung der Erde von der Sonne; in größerer Entsernung von der Sonne könnte er ebenso wenig leben, wie in geringerer; weister sedoch reicht der Einssus der Stellung der Erde auf den Menschen nicht.

Auch die eigentlich terreftrischen Verhaltniffe, - bie in einem Jahre fich vollendende Bewegung ber Erbe um bie Sonne, bie tägliche Bewegung ber Erbe um sich felbst, — bie Reigung ber Erbare auf die Bahn ber Bewegung um die Sonne, - alle . biefe zur Individualität der Erbe gehörenden Bestimmungen find zwar nicht ohne Einfluß auf den Menschen, für den Beift als folden aber unbebeutenb. Schon bie Rirche hat baher ben Glauben an eine, von jenen terrestrischen und von ben tosmischen Berbaltniffen über ben menschlichen Geift ausgeübte Macht mit Recht als abergläubisch und unsittlich verworfen. Der Mensch foll sich als frei von ben Naturverhältniffen ansehen; in jenem Aberglauben betrachtet er fich aber als Naturwefen. Man muß bemnach auch bas Unternehmen Derjenigen für nichtig erklären, welche bie Epochen in den Evolutionen der Erbe mit den Epochen der menschlichen Geschichte in Zusammenhang zu bringen, - ben Ursprung ber Religionen und ihrer Bilber im aftronomischen und bann auch im phyfifalischen Gebiet zu entbeden fich bemuht haben, und babei auf ben grund = und bobenlosen Einfall gerathen find, zu mei= nen: so wie bas Aequinoctium aus bem Stiere in ben Widber vorgerückt fen, habe auf den Apisdienst das Christenthum, als

bie Berehrung bes Lammes, folgen muffen. - Bas aber ben von ben terreftrischen Berbaltniffen auf ben Denichen wirklich ausgeübten Einfluß anbelangt, fo fann biefer hier nur nach feinen Sauptmomenten zur Sprache fommen, ba bas Besonbere bavon in die Raturgeschichte bes Menschen und ber Erbe gebort. Der Proces ber Bewegung ber Erbe erhalt in ben Jahres : und Tageszeiten eine physikalische Bebeutung. Diefe Bechsel berühren allerdings ben Menschen; ber bloke Naturgeift, Die Seele. burchlebt die Stimmung ber Jahres - so wie ber Tageszeiten mit. Bahrend aber bie Pflangen gang an ben Bechsel ber Jahreszeiten gebunden find, und felbst bie Thiere burch benfelben bewußtlos beherrscht, burch ihn zur Begattung, einige zur Wanderung inftinttmäßig getrieben werben; bringt jener Bechsel in ber Seele bes Menschen feine Erregungen hervor, benen er willenlos unterworfen ware. Die Disposition bes Winters ift bie Disposition bes Insichzuruckehens, bes Sichsammelns, bes Familienlebens, bes Verehrens ber Benaten. Im Sommer bagegen ift man au Reisen besonders aufgelegt, fühlt man fich hinausgeriffen in's Freie, brangt fich bas gemeine Bolf zu Wallfahrten. Doch weber ienes innigere Kamilienleben, noch biefe Wallfahrten und Reisen haben etwas bloß Inftinktartiges. Die driftlichen Kefte find mit bem Wechsel ber Sahreszeiten in Busammenhang gebracht; bas Fest ber Beburt Christi wird in berjenigen Zeit gefeiert, in welcher bie Sonne von Reuem hervorzugehen scheint; die Auferstehung Christi ift in den Anfang bes Frühlings, in die Periode bes Erwachens ber Ratur gesett. Aber biese Berbindung bes Religiösen mit bem Natürlichen ift gleichfalls feine burch Inffinft, fondern eine mit Bewußtseyn gemachte. — Bas die Mondver-- änderungen betrifft, so haben diese sogar auf die physische Natur bes Menschen nur einen beschränften Einfluß. Bei Wahnfinni= gen hat sich folder Einfluß gezeigt; aber in biesen herrscht auch die Naturgewalt, nicht der freie Beift. — Die Tageszeiten ferner führen allerdings eine eigene Disposition ber Seele mit sich. Die

Menschen find bes Morgens anbers gestimmt als bes Abends. Des Morgens berricht Ernft, ift ber Geift noch mehr in Ibentitat mit fich und mit ber Ratur. Der Tag gehört bem Begen-Abends ift die Reflexion und Phantafte fate, ber Arbeit an. porherrichend. Um Mitternacht geht ber Geift aus ben Berftreuungen bes Tages in fich, ift mit fich einsam, neigt fich ju Betrachtungen. Rach Mitternacht fterben bie meiften Menschen; die menschliche Natur mag ba nicht noch einen neuen Tag anfangen. Die Tageszeiten fteben auch in einer gewiffen Beziehung zum öffentlichen Leben ber Bölter. Die Bolksversammlungen ber, mehr als wir, zur Ratur hingezogenen Alten wurden bes Morgens abgehalten; die englischen Barlamenteverhandlungen werden bagegen, bem in fich gefehrten Charafter ber Englander gemäß, Abends begonnen und zuweilen bis in die tiefe Racht fortgesett. angegebenen, burch bie Tageszeiten hervorgebrachten Stimmungen werben aber burch bas Klima mobificirt; in heißen ganbern, jum Beispiel, fühlt man fich um Mittag mehr zur Ruhe als zur Thatigfeit aufgelegt. — Rudfichtlich bes Einfluffes ber meteorologis ichen Beranberungen fann Folgendes bemerft werben. Bei Bflangen und Thieren tritt bas Mitempfinden jener Erscheinungen beutlich hervor. So empfinden die Thiere Gewitter und Erdbeben vorher, b. h., fie fühlen Beränderungen der Atmosphäre, die noch nicht für une zur Erscheinung gefommen find. So empfinden auch Menschen an Bunben Wetterveranberungen, von welchen bas Barometer noch nichts zeigt; bie Ichwache Stelle, welche bie Wunde bildet, läßt eine größere Merklichkeit ber Naturgewalt zu. so für ben Organismus bestimmend ift, hat auch für schwache Geister Bebeutung und wird als Wirkung empfunden. Ja, ganze Bolfer, bie Griechen und Romer, machten ihre Entschluffe von Raturerscheinungen abhängig, die ihnen mit meteorologischen Beranberungen zusammen zu hangen schienen. Sie fragten befanntlich nicht bloß die Priester, sondern auch die Eingeweibe und bas Freffen ber Thiere um Rath in Staatsangelegenheiten. Am Tage

ber Schlacht bei Blataa, g. B., wo es fich um bie Freiheit Griechenlands, vielleicht ganz Europa's, um Abwehrung bes orientalischen Despotismus handelte, qualte fich Bausanias ben gangen Morgen um gute Zeichen ber Opferthiere. Dies scheint in volligem Biberfpruch mit ber Geiftigfeit ber Griechen in Runk, Religion und Wiffenschaft zu ftehen, fann aber sehr wohl aus bem Standpunft bes griechischen Geiftes erflart werben. Den Reueren ift eigenthumtich, in Allem, was die Klugheit unter biefen und biefen Umftanben als rathlich erscheinen läßt, fich aus fich selbst zu entschließen; die Brivatleute sowohl wie die Kürsten fassen ihre Entschlüffe aus fich selbet; ber subjective Wille schneibet bei uns alle Grunde ber Ueberlegung ab, und bestimmt sich jur That. Die Alten hingegen, welche noch nicht zu biefer Macht ber Subjectivität, ju biefer Starte ber Gewißheit ihrer felbft gefommen waren, ließen fich in ihren Angelegenheiten durch Drafel, burch außere Erscheinungen bestimmen, in benen fie eine Bergewifferung und Bewahrheitung ihrer Borfate und Absichten suchten. Was nun besonders ben Fall ber Schlacht betrifft, so kommt es babei nicht bloß auf die fittliche Gefinnung, sondern auch auf die Stimmung ber Munterfeit, auf bas Gefühl phyfischer Kraft an. Diese Disposition war aber bei ben Alten von noch weit größerer Wichtigkeit als bei ben Reueren, bei welchen bie Disciplin bes Geeres und bas Talent bes Keldherrn bie hauptsache find, während umgekehrt bei ben mehr noch in ber Einheit mit ber Ratur lebenden Alten die Tapferfeit ber Einzelnen, der immer etwas Physisches zu seiner Quelle habende Muth das Meiste zur Entscheidung ber Schlacht beitrug. Die Stimmung bes Muthes bangt nun mit anderen phofischen Dispositionen, jum Beispiel, mit ber Disposition ber Gegend, ber Atmosphäre, ber Jahreszeit, bes Klima's zusammen. Die sympathetischen Stimmungen bes befeelten Lebens tommen aber bei ben Thieren, ba biefe noch mehr mit ber Natur in Ginheit leben, fichtbarer jur Erscheinung, als beim Menschen. Aus biefem Grunde ging ber Felbherr bei

ven Griechen nur dann zur Schlacht, wenn er an den Thieren gesunde Dispositionen zu finden glaubte, welche einen Schluß auf gute Dispositionen der Menschen zu erlauben schienen. So opfert der in seinem berühmten Rückzug so klug sich benehmende Xenophon täglich, und bestimmt nach dem Ergebniß des Opsers seine militärischen Maaßregeln. Das Aufsuchen eines Jusammenhangs zwischen dem Natürlichen und Geistigen wurde aber von den Alten zu weit getrieben. Ihr Aberglaube sah in den Eingeweiden der Thiere mehr, als darin zu sehen ist. Das Ich gab seine Selbstständigkeit dabei auf, unterwarf sich den Umständen und Bestimsmungen der Aeußerlichkeit, machte diese zu Bestimmungen des Geistes.

Das allgemeine planetarische Leben bes Naturgeistes 2) besondert sich in die concreten Unterschiede der Erde und zerfällt in die besondern Naturgeister, die im Ganzen die Natur der geographischen Welttheile ausdrücken, und die Nacenverschies denheit ausmachen.

Der Gegensatz der terrestrischen Polarität, durch welchen das Land gegen Norden zusammengedrängter ist und das Uesbergewicht gegen das Meer hat, gegen die südliche Hemisphäre aber getrennt in Zuspitzungen auseinander läuft, bringt in den Unterschied der Welttheile zugleich eine Modisication, die Tresviranus (Biolog. II. Thl.) in Ansehung der Pstanzen und Thiere ausgezeigt hat.

Bufat. Rückichtlich ber Racenverschiebenheit ber Menschen muß zuwörderst bemerkt werden, daß die bloß historische Frage, ob alle menschlichen Racen von Einem Paare oder von mehreren ausgegangen seyen, uns in der Philosophie gar nichts angeht. Man hat dieser Frage eine Wichtigkeit beigelegt, weil man durch die Annahme einer Abstammung von mehreren Paaren die geistige Ueberlegenheit der einen Menschengattung über die andere erklären zu können glaubte, ja zu beweisen hoffte, die Menschen seyen, ihren geistigen Fähigkeiten nach, von Ratur so

verschieden, daß einige wie Thiere beherrscht werden burften. Aus ber Abstammung fann aber fein Grund für die Berechtigung ober Richtberechtigung ber Menschen zur Freiheit und zur Gerrschaft geschöpft werben. Der Mensch ift an fich vernünftig; barin liegt vie Möglichkeit der Gleichheit des Rechtes aller Menschen, -Die Richtigkeit einer ftarren Unterscheidung in berechtigte und rechtlose Menschengattungen. — Der Unterschied ber Menschenracen ift noch ein natürlicher, bas heißt, ein zunächft bie Raturfeele betreffender Unterschied. Als folder fteht berfelbe in Bufammenhang mit ben geographischen Unterschieben bes Bobens, auf welchem fich die Menschen ju großen Maffen sammeln. Unterschiede des Bobens sind Dasjenige, was wir die Welttheile In biefen Glieberungen des Erbindividuums herrscht etwas Rothwendiges, beffen nähere Auseinandersetzung in bie Geographie gehört. — Die Hauptunterscheidung der Erde ift die in die alte und in die neue Welt. Bunachst bezieht fich biefer Unterschied auf das frühere ober spätere weltgeschichtliche Befanntwerden der Erdtheile. Diese Bedeutung ift und bier gleichgültig. Es tommt und hier auf die ben unterschelbenben Charafter ber Welttheile ausmachende Bestimmtheit an. In dieser Rücksicht muß gesagt werben, bag Amerifa ein jungeres Unsehen, als bie alte Welt, hat und in seiner historischen Bilbung gegen diese gurucksteht. Amerika stellt nur den allgemeinen Unterschied des Rorden und bes Suben mit einer gang schmalen Mitte beiber Extreme Die einheimischen Bolter biefes Welttheils geben unter; bie alte Belt gestaltet fich in bemfelben neu. Diefe nun unterscheidet sich von Amerika baburch, daß fie fich als ein in bestimmte Unterschiede Auseinandergehendes barftellt, in brei Welttheile gerfällt, von welchen ber eine, nämlich Afrifa, im Gangen genommen, als eine ber gebiegenen Einheit angehörenbe Daffe, als ein gegen die Rufte abgeschlossenes Hochgebirge erscheint, - ber andere, Asien, dem Gegensate bes Hochlandes und großer, von breiten Strömen bemäfferter Thaler anheimfällt, - wahrend ber

britte, Europa, da hier Berg und Thal nicht, wie in Aften, als große Hälften des Welttheils aneinander gefügt sind, soudern sich beständig durchdringen, die Einheit jener unterschiedslosen Einheit Afrika's und des unvermittelten Gegensases Astens offenbart. Diese drei Welttheile sind durch das Mittelmeer, um welches ste hersumliegen, nicht getrennt, sondern verbunden. Rordafrika, dis zum Ende der Sandwüste, gehört, seinem Charakter nach, schon zu Europa; die Bewohner dieses Theiles von Afrika sind noch keine eigentlichen Afrikaner, das heißt, Reger, sondern mit den Europäern verwandt. So ist auch ganz Borderasien, seinem Charakter nach, zu Europa gehörig; die eigentlich assatische Race, die monzolische, wohnt in Hinterasien.

Rachbem wir so die Unterschiede ber Welttheile als nicht zufällige, sondern nothwendige zu erweisen versucht haben, wollen wir die mit jenen Unterschieden zusammenhängenden Racenverschiedenheiten des Menschengeschlechts in physischer und geistiger Beziehung bestimmen. Die Physiologie unterscheibet in ersterer Beziehung die kaukafische, die athiopische und die mongolische Race; woran sich noch die malaissche und die amerikanische Race reibt. welche aber mehr ein Aggregat unendlich verschiedener Particularitäten als eine fcharf unterschiebene Race bilben. Der phyfische Unterschied aller bieser Racen zeigt fich nun vorzüglich in der Bildung bes Schabels und bes Gefichts. Die Bildung bes Schäbels ist aber burch eine horizontale und eine verticale Linie zu bestimmen, von welchen die erftere vom außeren Gehörgange nach ber Wurzel ber Rase, Die lettere vom Stirnbein nach ber oberen Kinnlade geht. Durch ben von diefen beiben Linien gebildeten Winkel unterscheibet fich ber thierische Roof vom menschlichen: bei ben Thieren ift dieser Wintel außerft spis. Eine andere, bei Festsehung ber Racenverschiedenheiten wichtige, von Blumenbach gemachte Bestimmung beirifft bas größere ober geringere hervortreten ber Badenknochen. Auch die Wölbung und bie Breite ber Stirn ift hierbei bestimmenb.

Bei ber kankasischen Race ist nun jener Wintel fast ober ganz ein rechter. Besonders gilt dieß von der italienischen, georgisichen und eirkaffischen Physiognomie. Der Schädel ist bei dieser Race oben kugelicht, die Stirn sanst gewölbt, die Backenknochen sind zurückgedrängt, die Vorderzähne in beiden Kiefern perpendiculär, die Hautsarbe ist weiß, mit rothen Wangen, die Haare sind lang und weich.

Das Eigenthümliche ber mongolischen Race zeigt fich in bem Hervorstehen ber Badenknochen, in ben enggeschlitten, nicht runden Augen, in ber zusammengebrückten Rase, in ber gelben Farbe ber Haut, in ben kurzen, storren, schwarzen Haaren.

Die Reger haben schmälere Schäbel als die Mongolen und Kaukasier, ihre Stirnen sind gewöldt, aber bucklicht, ihre Kiefer ragen hervor, ihre Zähne stehen schief, ihre untere Kinnlade ist sehr hervortretend, ihre Hautsarbe mehr oder weniger schwarz, ihre Haare sind wollig und schwarz.

Die malaissche und bie amerikanische Race find in ihrer physischen Bisoung weniger als die eben geschilberten Racen scharf ausgezeichnet; die haut ber malaisschen ift braun, die ber ameristanischen kupferfarbig.

In geistiger Beziehung unterscheiben fich bie angegebenen Racen auf folgende Weise.

Die Reger sind als eine aus ihrer uninteressirten und interesselosen Undefangenheit nicht heraustretende Kindernation zu
fassen. Sie werden verkauft und lassen sich verkausen, ohne alle Reslexion darüber, ob dieß recht ist oder nicht. Ihre Religion hat etwas Kinderhastes. Das Höhere, welches sie empsinden, halten sie nicht fest; dasselbe geht ihnen nur slüchtig durch den Kops. Sie übertragen dieß Höhere auf den ersten besten Stein, machen diesen dadurch zu ihrem Fetisch, und verwersen diesen Fetisch, wenn er ihnen nicht geholsen hat. In ruhigem Zustandeganz gutmuthig und harmlos, begehen sie in der plöslich entstehenden Aufregung die fürchterlichsten Grausamseiten. Die Fähigkeit dur Bildung ist ihnen nicht abzusprechen; sie haben nicht nur hier und da das Christenthum mit der größten Dankbarkeit angenommen, und mit Rührung von ihrer durch dasselbe nach langer Geisstesknechtschaft erlangten Freiheit gesprochen, sondern auch in Haiti einen Staat nach christlichen Principien gebildet. Aber einen inneren Tried zur Kultur zeigen sie nicht. In ihrer Heimath herrscht der entsehlichste Despotismus; da kommen sie nicht zum Gesühl der Persönlichkeit des Menschen, — da ist ihr Geist ganz schlummernd, bleibt in sich versunken, macht keinen Fortschritt und entspricht so der compacten, unterschiedslosen Masse des afristanischen Landes.

Die Mongolen bagegen erheben fich aus biefer kindischen Unbefangenheit; in ihnen offenbart fich ale bas Charafteriftische eine unruhige, zu feinem festen Refultate fommenbe Beweglichkeit, welche fte treibt, fich wie ungeheure Seuschreckenschwärme über andere Nationen auszubreiten, und die bann boch wieber ber gebankenlosen Gleichgültigkeit und dumpfen Rube weicht, welche jenem Bervorbrechen vorangegangen war. Ebenso zeigen bie Mongolen an fich ben schneibenden Gegensatz bes Erhabenen und Ungeheuren einerseits und bes kleinlichsten Bebantismus andererseits. Ihre Religion enthält schon die Borftellung eines Allgemeinen, das von ihnen als Gott verehrt wird. Aber biefer Gott wird noch nicht als ein unsichtbarer ertragen; er ift in menschlicher Geftalt vorhanden, ober gibt fich wenigstens durch diesen ober jenen Menschen kund. So bei ben Tibetanern, wo oft ein Rind jum gegenwärtigen Gott gewählt, und, wenn folder Gott ftirbt, von ben Monchen ein anderer Gott unter ben Menschen gesucht wird. alle biefe Bötter aber nach einander die tieffte Berehrung genie= Ben. Das Wesentliche bieser Religion erftrect fich bis zu ben Indiern, bei benen gleichfalls ein Mensch, ber Bramine, als Gott angesehen, und bas Sichzurudziehen bes menschlichen Geiftes in feine unbestimmte Allgemeinheit für bas Göttliche, für bie unmittelbare Ibentität mit Gott gehalten wird. In ber affatischen Race

beginnt also ber Geift allerbings schon zu erwachen, fich von ber Ratürlichfeit zu trennen. Diefe Trennung ift aber noch keine scharfe, noch nicht die absolute. Der Geift erfaßt fich noch nicht in feiner absoluten Freiheit, weiß fich noch nicht als bas fürfich fevende concret Allgemeine, hat fich feinen Begriff noch nicht in ber Form bes Gebantens jum Gegenstande gemacht. halb existirt er noch in ber ihm widersprechenden Korm ber unmittelbaren Einzelnheit. Gott wird zwar gegenftanblich, aber nicht in der Form des absolut freien Gedankens, sondern in der eines unmittelbar exiftirenden endlichen Beiftes. Damit hanat bie bier vorkommende Verehrung der Verstorbenen zusammen. In biefer liegt eine Erhebung über bie Natürlichkeit; benn in ben Berftorbenen ift die Natürlichkeit untergegangen; die Erinnerung an diefelben halt nur das in ihnen erschienene Allgemeine feft, und erhebt fich somit über die Einzelnheit ber Erscheinung. gemeine wird aber immer nur, einerfeits als ein gang abstract Allgemeines festgehalten, andererfeits in einer burchaus jufälligen unmittelbaren Eriften; angeschaut. Bei ben Indiern jum Beispiel wird ber allgemeine Gott als in ber ganzen Natur, in ben Aluffen, Bergen, so wie in ben Menschen gegenwärtig betrachtet. Aften ftellt alfo, wie in phyfischer fo auch in geiftiger Beziehung, bas Moment bes Gegen fates, ben unvermittelten Gegenfat, bas vermittlungslose Busammenfallen ber entgegengeseiten Beftimmungen bar. Der Beift trennt fich hier einerseits von ber Ratur, und fällt andererseits boch wieber in die Ratürlichkeit zurud, ba er noch nicht in sich selber, fondern nur in dem Natürlichen zur In bieser Ibentität bes Beiftes mit ber Birflichfeit gelangt. Ratur ift bie mahre Freiheit nicht möglich. Der Mensch tann bier noch nicht jum Bewußtseyn seiner Berfonlichkeit tommen, hat in seiner Individualität noch gar teinen Werth und feine Berechtigung, - weder bei ben Indiern, noch bei ben Chinesen; biese seten ihre Kinder ohne alles Bedenken aus, ober bringen biefelben gerabezu um.

Erft in der kaukasisch en Race kommt der Geist zur absoluten Einheit mit sich selber, — erst hier tritt der Geist in vollkommnen Gegensatz gegen die Ratürlichkeit, erfast er sich in seiner absoluten Selbstsändigkeit, entreißt er sich dem Herübers und Hinzüberschwanken von Einem Ertrem zum anderen, gelangt zur Selbstsbestimmung, zur Entwicklung seiner selbst, und bringt dadurch die Weltgeschichte hervor. Die Wongolen haben, wie schon erwähnt, zu ihrem Charakter nur die nach außen stürmende Thätigkeit einer Uederschwemmung, die sich so schnell, wie sie gekommen ist, wieder verläuft, bloß zerstörend wirkt, nichts erbaut, keinen Kortschritt der Weltgeschichte hervordringt. Dieser kommt erst durch die kaukasische Race zu Stande.

In derfelben haben wir aber zwei Seiten, die Bordera siaten und die Europäer zu unterscheiden; mit welchem Unterschiede jest der Unterschied von Mahomedanern und Christen zusammenfällt.

3m Mahomebanismus ift bas bornirte Brincip ber Juben, burch Erweiterung jur Allgemeinheit, überwunden. hier wird Gott nicht mehr, wie bei ben Hinterafiaten, als auf unmittelbar sinnliche Weise existirend betrachtet, sondern als die über alle Bielheit der Welt erhabene Eine unendliche Macht aufgefaßt. Der Mahomedanismus ift baher im eigentlichsten Sinne bes Bortes die Religion der Erhabenheit. Mit dieser Religion fteht ber Charafter ber Borbergsiaten; besonders ber Araber, in völligem Einklang. Dieg Bolt ift, in feinem Aufschwunge gu bem Ginen Gotte, gegen alles Endliche, gegen alles Elend gleichaultig, mit feinem Leben wie mit feinen Gludegutern freigebig; noch jent verbient feine Tapferfeit und feine Mildthatigfeit unfere Anerfen-Aber ber an bem abstract Einen festhaltenbe Beift ber Norberafiaten bringt es nicht gur Beftimmung, gur Befonberung bes Allgemeinen, folglich nicht zu concreter Bildung. Durch biefen Geift ift gwar hier alles in Hinteraften berrichenbe Raftenwesen vernichtet, jedes Individuum unter ben muhamedanischen Borberafiaten frei; eigentlicher Despotismus findet unter benfelben

nicht statt. Das politische Leben kommt jedoch hier noch nicht zu einem gegliederten Organismus, zur Unterscheidung in besonsere Staatsgewalten. Und was die Individuen betrifft, so halsten dieselben sich zwar einerseits in einer großartigen Erhabenheit über subjective, endliche Zwede, stürzen sich aber andererseits auch wieder mit ungezügeltem Triebe in die Berfolgung solcher Zwede, die bei ihnen dann alles Allgemeinen entbehren, weil es hier noch nicht zu einer immanenten Besonderung des Allgemeinen kommt. So entsteht hier, neben den erhabensten Gesinnungen, die größte Rachsucht und Arglist.

Die Europäer bagegen haben zu ihrem Brincip und Charafter bas concret Allgemeine, ben fich felbft bestimmenben Gebanken. Der driftliche Gott ift nicht bloß ber unterschiedelose Eine, sonbern bet Dreieinige, ber ben Unterschied in fich ent= haltenbe, ber menschgeworbene, ber fich selbst offenbarenbe Gott. In biefer religiöfen Borftellung hat ber Gegenfat bes Allgemeinen und bes Besonderen, — bes Gebankens und bes Dasepns - bie hochfte Scharfe, und ift gleichwohl zur Einheit zuwäckgefishrt. So bleibt bas Besondere hier nicht so ruhig in seiner Unmittelbarteit belaffen, wie im Mahomebanismus; vielmehr ift baffelbe burch ben Gebanken bestimmt, wie umgekehrt bas Allgemeine fich hier jur Befonderung entwidelt. Das Princip bes europäischen Geiftes ift baber bie felbstbewußte Bernunft, bie au fich bas Butrauen hat, baß Richts gegen fie eine unüberwindliche Schranke seyn kann, und die baher Alles antaftet, um fich felber barin gegenwärtig zu werben. Der europäische Geift fest bie Belt fich gegenüber, macht fich von ihr frei, hebt aber biefen Gegensat wieber auf, nimmt fein Anberes, bas Mannigfaltige, in fich, in seine Ginfachheit gurud. hier herrscht baber biefer unenbliche Wiffensbrang, ber ben anderen Racen fremb ift. Den Europäer interessirt die Welt, er will sie erkennen, sich bas ihm gegenüberflebende Anbere aneignen, in ben Besonberungen ber Belt bie Gattung, bas Gefet, bas Allgemeine, ben Gebanten, vie innere Vernünftigleit sich zur Anschauung bringen. — Ebenso wie im Theoretischen strebt der europäische Geist auch im Praktischen nach der zwischen ihm und der Außenwelt hervorzubringenden Einheit. Er unterwirft die Außenwelt seinen Zwecken mit einer Energie, welche ihm die Herrschaft der Welt gesichert hat. Das Individuum geht hier in seinen besonderen Handlungen von sesten allgemeinen Grundsähen aus; und der Staat stellt in Europa mehr oder weniger die der Willsür eines Despoten entnommene Entfaltung und Verwirklichung der Freiheit durch vernünstige Institutionen dar.

In Betreff aber endlich ber ursprünglichen Amerifaner haben wir zu bemerken, daß bieselben ein verschwindendes schwaches Geschlecht find. In manchen Theilen Amerika's fand fich awar zur Zeit ber Entbedung beffelben eine ziemliche Bilbung; Diefe mar jeboch mit ber europäischen Kultur nicht zu vergleichen, und ift mit ben Ureinwohnern verschwunden. Außerdem gibt es bort bie ftumpfeften Wilben, g. B. bie Pefchera's und bie Estimo's. Die ehemaligen Karaiben find fast ganz ausgestorben. Mit Brantwein und Gewehr bekannt gemacht, fterben biefe Wilben aus. In Südamerika find es die Kreolen, welche sich von Spanien unabhängig gemacht haben; bie eigentlichen Indier waren bazu unfähig gewesen. In Varaguan waren dieselben wie gant unmundige Kinder, und wurden wie folche auch von den Jesuiten behandelt. Die Amerikaner find baber offenbar nicht im Stande. fich gegen bie Europäer zu behaupten. Diese werben auf bem von ihnen bort eroberten Boben eine neue Kultur beginnen.

#### S. 394.

Dieser Unterschieb geht in die Particularitäten hinaus, die man Localgeister nennen fann, und die sich in der äußerlichen Lebensart, Beschäftigung, körperlichen Bilbung und Disposition, aber noch mehr in innerer Tendenz und Befähigung des intellisgenten und sittlichen Charakters der Bölfer zeigen.

So weit bie Geschichte ber Böller zurückreicht, zeigt fie bas Beharrliche bieses Typus ber besonbern Rationen.

Rufat. Die im Zusat jum Baragraph 393 geschilberten Racenverschiedenheiten find die wesentlichen. — die burch ben Begriff bestimmten Unterschiebe bes allgemeinen Raturgeistes. biefer feiner allgemeinen Unterscheidung bleibt aber ber Naturgeift nicht fteben; bie Natürlichkeit bes Geiftes hat nicht bie Dacht. fich als ben reinen Abbruck ber Bestimmungen bes Begriffs zu behaupten; fie geht zu weiterer Besonderung jener allgemeinen Unterschiebe fort, und verfällt so in die Mannigfaltigkeit ber Localober Nationalgeister. Die ausführliche Charafteristit biefer Geister gehört theils in die Naturgeschichte bes Menschen, theils in die Philosophie ber Beltgeschichte. Die erstere Biffenschaft schilbert bie burch die Ratur mitbedingte Disposition bes Rationalcharafters, bie körperliche Bildung, die Lebensart, die Beschäftigung, sowie bie besonderen Richtungen ber Intelligenz und bes Willens ber Rationen. Die Philosophie ber Geschichte bagegen hat zu ihrem Gegenstande die weltgeschichtliche Bebeutung ber Boller, - bas beifit. - wenn wir die Weltgeschichte im umfaffenbften Sinne bes Wortes nehmen, - bie höchste Entwicklung, ju welcher bie ursprüngliche Disposition bes Nationalcharafters gelangt, — bie geiftigste Korm, ju welcher ber in ben Rationen wohnenbe Raturgeift fich erhebt. hier in der philosophischen Anthropologie können wir und auf bas Detail nicht einlaffen, beffen Betrachtung ben ebengenannten beiben Biffenschaften obliegt. Bir haben hier ben Nationalcharafter nur in sofern zu betrachten, als berfelbe ben Reim enthält, aus welchem die Geschichte ber Rationen fich entwickelt.

Zuwörderst kann bemerkt werden, daß der Nationalunterschied ein eben so sester Unterschied ist, wie die Racenverschiedenheit der Menschen, — daß zum Beispiel die Araber sich noch jest überall eben so zeigen, wie ste in den ältesten Zeiten geschildert werden. Die Unveränderlichkeit des Klima's, der ganzen Beschaffenheit des

Landes, in welchem eine Ration ihren bleibenben Wohnsit hat, trägt jur Unveränderlichkeit bes Charaftere berfeiben bei. Gine Biffe, bie Rachbarschaft bes Meeres ober bas Entferntfenn vom Meere. — alle biese Umftanbe tonnen auf ben Rationalcharatter Einfluß haben. Besonders ift hierbei ber Zusammenhang mit bem Meere, wichtig. In bem von hohen Gebirgen bicht am Geftabe umgebenen und auf biese Weise vom Meere, - biesem freien Elemente, — abgesperrten Inneren bes eigentlichen Afrita bleibt ber Geift ber Eingebornen unaufgeschloffen, fühlt teinen Freiheitstrieb, erträgt ohne Wiberstreben bie allgemeine Sclaverei. Riche des Meeres tann jedoch für fich allein ben Geift nicht frei machen. Dieß beweisen die Indier, die fich dem seit frühefter Beit bei ihnen bestehenden Berbot ber Beschiffung bes von ber Ratur für fie geöffneten Meeres sclavisch unterworfen haben, und fo burch ben Despotismus von diesem weiten freien Element. von biesem natürlichen Dasenn ber Allgemeinheit, - geschieben, feine Kraft verrathen, fich von ber bie Freiheit tobtenben Berknöcherung ber Stanbesabiheilungen zu befreien, welche in bem Raftenverhältniß fatt findet, und bie einer aus eigenem Antriebe bas Meer beschiffenben Ration unerträglich seyn wurbe.

Was nun aber ben bestimmten Unterschied ver Rationalgeister betrifft, so ist derselbe bei der afrikanischen Menschentace im höchsten Grade unbedeutend, und tritt selbst bei der eigentlich asiatischen Race viel weniger, als bei den Europäern hervor, in welschen der Geist erst aus seiner abstracten Allgemeinheit zur entsalteten Fülle der Besonderung gelangt. Wir wollen deßhalb hier nur von dem in sich verschiedenen Charatter der europäischen Rastionen sprechen, und unter denselben auch diesenigen Wölfer, welche sich hauptsächlich durch ihre weltgeschichtliche Rolle von einander unterscheiden, — nämlich die Griechen, die Römer und die Gersmanen, — nicht in ihrer gegenseitigen Beziehung charatteristren; dies Geschäft haben wir der Philosophie der Geschichte zu überslassen. Dagegen können hier die Unterschiede angegeben werden,

welche sich innerhalb ber griechischen Ration, und unter ben mehr ober weniger von germanischen Clementen burchbrungenen christslichen Böltern Europa's hervorgethan haben.

Bas die Griechen anbelangt, fo unterscheiben fich die in der Periode ihrer vollen weltgeschichtlichen Entwicklung unter ihnen befonders hervorragenden Bölfer, — die Lacedamonier, die Thebaner und die Athener, — auf folgende Weise von einander. — Bei ben Lacebamoniern ift bas gebiegene, unterschiebslose Leben in der sittlichen Substanz vorherrschend: baher kommen bei ihnen bas Eigenthum und bas Familienverhältniß nicht zu ihrem Rechte. - Bei ben Thebanern bagegen tritt bas entgegengesette Brincip hervor; bei benselben hat das Subjective, das Gemüthliche. so weit dies überhaupt schon ben Griechen zugesprochen werben fann, - bas Uebergewicht. Der hauptlyrifer ber Griechen, Bindar, gehört ben Thebanern an. Auch ber unter ben Thebanern entstandene Freundschaftsbund von Jünglingen, die auf Leben und Tob mit einander verbunden waren, gibt einen Beweis von bem in biefem Bolfe vorherrschenden Sichzurudziehen in bie Innerlichkeit ber Empfindung. — Das athenienfische Bolt aber stellt die Einheit biefer Gegenfate bar; in ihm ift ber Geift aus ber thebanischen Subjectivität herausgetreten, ohne fich in die spartanische Objectivität bes sittlichen Lebens zu verlieren; bie Rechte bes Staats und bes Individuums haben bei ben Athenern eine so vollkommene Bereinigung gefunden, als auf dem griechischen Standpunkt überhaupt möglich war. Wie aber Athen burch biefe Bermittlung bes spartanischen und bes thebanischen Beiftes die Einheit bes nördlichen und bes füblichen Griechenlands bilbet; fo seben wir in jenem Staate auch bie Bereinigung ber öftlichen und ber westlichen Griechen, in sofern Blato in bemfelben das Absolute als die Idee bestimmt hat, in welcher sowohl bas in ber jonischen Philosophie jum Absoluten gemachte Natürliche, als der das Brincip der italischen Philosophie bildende gang abstracte Gebante ju Momenten herabgefest find. — Mit biefen

Andeutungen in Betreff bes Charafters ber Hauptvölker Grieschenlands muffen wir und hier begnügen; durch eine weitere Entwicklung des Angedeuteten wurden wir in das Gebiet der Weltzgeschichte, und namentlich auch der Geschichte der Philosophie übergreifen.

Eine noch weit größere Mannigfaltigfeit bes Nationalcharat tere erbliden wir bei ben driftlichen Bolfern Europa's. Grundbestimmung in ber Natur biefer Bolfer ift bie überwiegenbe Innerlichfeit, die in fich feste Subjectivität. Diese modificirt sich hauptfächlich nach ber fühlichen ober nördlichen Lage bes von biefen Bölfern bewohnten Landes. Im Süden tritt die Individualität unbefangen in ihrer Einzelnheit hervor. Dieß gilt befonders von den Italienern; da will ber individuelle Charafter nicht anbers fenn, als er eben ift; allgemeine 3wede ftoren feine Unbefangenheit nicht. Solcher Charafter ift ber weiblichen Natur gemäßer, als ber mannlichen. Die italienische Individualität hat fich baher als weibliche Individualität zu ihrer hochften Schonbeit ausgebildet; nicht felten find italienische Frauen und Madden, die in der Liebe ungludlich waren, in Ginem Augenblick vor Schmerz gestorben; so fehr war ihre gange Natur in bas individuelle Berhältniß eingegangen, beffen Bruch fie vernichtete. - Mit biefer Unbefangenheit ber Individualität hangt auch bas ftarte Geberbenspiel ber Italiener zufammen; ihr Geift ergießt fich ohne Rudhalt in seine Leiblichkeit. Denselben Grund hat Die Anmuth ihres Benehmens. — Auch im politischen Leben ber Staliener zeigt fich bas nämliche Borberrichen ber Ginzelnheit, bes Individuellen. Wie schon vor ber romischen herrschaft, so auch nach beren Berschwinden, stellt sich und Italien als in eine Menge fleiner Staaten gerfallen bar. Im Mittelalter feben wir bort bie vielen einzelnen Gemeinwesen überall von Factionen so zerriffen, baß bie Hälfte ber Bürger solcher Staaten fast immer in ber Berbannung lebte. Das allgemeine Intereffe bes Staats fonnte vor bem überwiegenden Varteigeist nicht auffommen. Die Individuen, die sich zu alleinigen Bertretern des Gemeinwohls aufwarsen, verfolgten selber vorzugsweise ihr Privatinteresse, und zwar mitunter auf höchst tyrannische, grausame Weise. Weder in diesen Alleinherrschaften, noch in jenen vom Parteientamps zerrissenen Republisen vermochte das politische Recht sich zu sester, vernünstiger Gestaltung auszubilden. Nur das römische Privatzecht wurde studirt, und der Tyrannei der Einzelnen wie der Bielen als ein nothbürftiger Damm entgegengestellt.

Bei ben Spaniern finden wir gleichfalls bas Borberrichen ber Individualität; dieselbe hat aber nicht die italienische Unbefangenheit, sondern ift schon mehr mit Reflexion verknüpft. Der individuelle Inhalt, ber hier geltend gemacht wird, trägt schon bie Form ber Allgemeinheit. Deßhalb sehen wir bei ben Spaniern besonders die Ehre als treibendes Brincip. Das Indivibuum verlangt hier Anerkennung, nicht in seiner unmittelbaren Einzelnheit, sondern wegen ber Uebereinstimmung seiner Sandlungen und feines Benehmens mit gewiffen festen Grundfagen, bie nach ber Borftellung ber Ration für jeden Chrenmann Gefes fenn muffen. Indem aber ber Spanier fich in allem feinem Thun nach diesen über die Laune des Individuums erhabenen und von ber Sophistif bes Berftanbes noch nicht erschütterten Grundsagen richtet, fommt er ju größerer Beharrlichfeit, als ber Staliener, welcher mehr ben Eingebungen bes Augenblicks gehorcht, und mehr in ber Empfindung, als in festen Borstellungen lebt. Dieser. Unterschied beiber Bolfer tritt besonders in Beziehung auf die Religion hervor. Der Italiener läßt fich durch religiöse Bedenklichfeiten nicht fonderlich in feinem heiteren Lebensgenuß ftoren. Der Spanier hingegen hat bisher mit fanatischem Eifer am Buchstaben ber Lehren bes Ratholicismus festgehalten, und burch bie Inquisition bie von biesem Buchstaben abzuweichen Berbachtigen Jahrhunderte lang mit afritanischer Unmenschlichkeit verfolgt. Auch in politischer Beziehung unterscheiden sich beide Bolfer auf eine ihrem angegebenen Charafter gemäße Beise. Die schon von

Petrarea sehnlich gewünschte staatliche Einheit Italiens ist noch jest ein Traum; dieß Land zerfällt noch immer in eine Menge von Staaten, die sich sehr wenig um einander besümmern. In Spanien dagegen, wo, wie gesagt, das Allgemeine zu einiger Herrschaft über das Einzelne kommt, sind die einzelnen Staaten, die früher in diesem Lande bestanden, bereits zu Einem Staate zusammengeschmolzen, dessen Provinzen allerdings noch eine zu große Selbsiständigseit zu behaupten suchen.

Bahrend nun in ben Italienern bie Beweglichkeit ber Empfinbung, - in ben Spaniern bie Festigfeit bes vorstellenben Dentens überwiegend ift, zeigen die Frangofen fowohl bie Fe-Mafeit des Berftandes als die Beweglichkeit des Biges. Bon jeher hat man den Franzofen Leichtsinn vorgeworfen; ebenfo Gitelfeit, Gefallsucht. Durch bas Streben ju gefallen, haben fie es aber mr höchften Keinheit ber gefellschaftlichen Bilbung gebracht, und eben baburch fich auf eine ausgezeichnete Beise über bie robe Sethflucht bes Raturmenschen erhoben; benn jene Bilbung befteht gerade barin, bag man über fich felber ben Anderen, mit weldem man zu thun hat, nicht vergißt, sondern benfelben beachtet und sich gegen ihn wohlwollend bezeigt. Bie bem Einzelnen. fo auch dem Bublitum beweifen die Frangofen, - feven fie Staatsmanner, Runftler ober Belehrte, - in allen ihren Sanblungen und Werken die achtungsvollste Aufmerkfamkeit. Doch ift biese Begebtung ber Meinung Anberer allerbings mitunter in bas Streben ausgeartet, um jeben Breis, - selbst auf Koften ber Bahrbeit, - ju gefallen. Auch 3beale von Schwägern find aus biefem Streben entstanden. Bas aber bie Frangofen für bas ficherfte Mittel, allgemein zu gefallen, ansehen, ift Dasjenige, was fie esprit nennen. Diefer esprit beschränft fich in oberflächlichen Raturen auf bas Combiniren einander fern liegender Borftellungen, wird aber in geiftreichen Mannern, wie z. B. Montesquien und Boltaire, burth bas Busammenfassen bes vom Verftanbe Getrennten zu einer genialen Form bes Bernünftigen; benn bas

Bernünftige bat eben bieg Busammenfaffen au feiner wefentlichen Bestimmung. Aber biefe Form bes Vernünftigen ift noch nicht bie bes begreifenden Erfennens; bie tiefen, geiftreichen Gebanten, bie fich bei folden Männern, wie die genannten, vielfältig finden, werben nicht aus Einem allgemeinen Gebanten, aus bem Begriff ber Sache entwidelt, sondern nur wie Blige hingeschlendert. Die Schärfe bes Berfiandes ber Frangofen offenbart fich in ber Rlarheit und Bestimmtheit ihres mündlichen und schriftlichen Aus-Ihre ben strengsten Regeln unterworfene Sprache ents fpricht ber ficheren Ordnung und Bündigkeit ihrer Gedanken. Da burch find die Franzosen zu Mustern der volitischen und juriftischen Darstellung geworben. Aber auch in ihren politischen Sanbling gen läßt fich bie Schärfe ihres Berftanbes nicht vertennen. Witten im Sturm ber revolutionaren Leibenschaft bat fich ihr Berftanb in ber Entschiedenheit gezeigt, mit welcher fie bie Bervorbringung ber neuen sittlichen Beltordnung gegen ben machtigen Bund ber zahlreichen Anhänger bes Alten burchgesett, - alle Momente bes zu entwickelnben neuen politischen Lebens nach einander in beren extremfter Bestimmtheit und Entgegengesentheit verwirklicht haben. Gerade, indem sie jene Momente auf die Spipe ber Einseitigfeit trieben, - jedes einfeitige politische Brincip bis zu seinen letten Confequengen verfolgten, - find fie burch bie Dialettit ber weltgeschichtlichen Bernunft zu einem politischen Buftanbe geführt worben, in welchem alle früheren Einseitigkeiten bes Staatelebens aufgehoben erscheinen.

Die Engländer könnte man das Volk der intellectuellen Auschauung nennen. Sie erkennen das Vernünstige weniger in der Form der Allgemeinheit, als in der der Einzelnheit. Daher stehen ihre Dichter weit höher, als ihre Philosophen. Bei den Engländern tritt die Originalität der Persöulichseit start hervor. Ihre Originalität ist aber nicht unbefangen und natürlich, sondern entspringt aus dem Gedanken, aus dem Willen. Das Individuum will hier in jeder Beziehung auf sich beruhen, sich nur

burch feine Eigenthümlichkeit hindurch auf bas Allgemeine bezieben. Aus diesem Grunde hat die politische Freiheit bei ben Engländern vornehmlich die Gestalt von Privilegien, von hergebrachten, nicht aus allgemeinen Gebanken abgeleiteten Rechten. Daß bie einzelnen englischen Gemeinen und Graffchaften Deputirte in's Barlament schicken, beruht überall auf besonderen Brivilegien, nicht auf allgemeinen, confequent burchgeführten Grundfagen. Allerdings ift ber Englander auf die Ehre und die Freiheit feiner gangen Ration ftolg; aber fein Rationalftolg hat vornehmlich bas Bewußtseyn zur Grundlage, daß in England das Individuum feine Besonderheit festhalten und durchführen tann. Mit dieser Bahigkeit ber zwar bem Allgemeinen zugetriebenen, aber in ihrer Beziehung auf bas Allgemeine an fich felber festhaltenden Indivibualität hängt bie hervorstechende Reigung ber Engländer zum Sanbel aufammen.

Der Deutschen gebenken bie Deutschen gewöhnlich gulett, entweber aus Bescheibenheit, ober weil man bas Befte für bas Ende aufspart. Wir sind als tiefe, jedoch nicht felten unklare Denfer befannt; wir wollen bie innerfte Ratur ber Dinge und ihren nothwendigen Busammenhang begreifen; baber geben wir in der Wiffenschaft außerst spftematisch zu Werke; nur verfallen wir dabei mitunter in ben Formalismus eines außerlichen, willfürlichen Conftruirens. Unfer Geift ift überhaupt mehr, als ber irgend einer anderen europäifchen Nation, nach innen gefehrt. Wir leben vorzugsweise in ber Innerlichkeit bes Gemuths und bes In biefem Stilleben, in biefer einfiedlerischen Gin-Denfens. samteit bes Beiftes beschäftigen wir und bamit, bevor wir hanbeln, erst die Grundsäte, nach benen wir zu handeln gebenken. forgfältigft zu beftimmen. Daher kommt es, bag wir etwas langfam jur That schreiten, - mitunter in Fällen, wo schneller Entschluß nothwendig ift, unentschlossen bleiben, - und, bei bem aufrichtigen Wunsche, die Sache recht gut zu machen, häufig gar Richts zu Stande bringen. Man fann baber mit Recht bas

franzosische Sprückwort: le meilleur tue le bien, auf die Deutschen anwenden. Alles, was gethan werben soll, muß bei benselben burch Brunbe legitimirt senn. Da fich aber für Alles Grunde auffinden laffen, wird bieß Legitimiren oft zum blogen Formalismus, bei welchem ber allgemeine Gebanke bes Rechts nicht zu feiner immanenten Entwicklung tommt, fontern eine Abstraction bleibt, in die das Besondere von Außen fich willfürlich einbrangt. Diefer Formalismus hat fich bei ten Deutschen auch barin gezeigt, daß fie zuweilen Jahrhunderte bindurch bamit zufrieden gewesen find, gewisse politische Rechte bloß burch Broteftationen fich zu bewahren. Bahrend aber auf tiefe Beise bie Unterthanen fehr wenig für fich felbst thaten, haben sie andererseits oft auch außerst wenig für bie Regierung gethan. In ber Innerlichfeit bes Gemuthes lebend, haben bie Deutschen zwar immer fehr gern von ihrer Treue und Redlichkeit gesprochen, sind aber oft nicht zur Bemahrung biefer ihrer substantiellen Gefinnung ju bringen gewesen, sondern haben gegen Kürsten und Raifer bie allgemeinen flaatsrechtlichen Rormen nur zur Berhüllung ihrer Ungeneigtheit, etwas fur ben Staat ju thun, unbebenflich und unbeschabet ihrer vortrefflichen Meinung von ihrer Treue und Redlichkeit, gebraucht. Obgleich aber ihr politischer Geift, ihre Baterlandsliebe meistentheils nicht fehr lebendig war, so sind sie boch seit früher Zeit von einem außerorbentlichen Berlangen nach ber Ehre einer amtlichen Stellung beseelt und ber Meinung gewesen, bas Amt und ber Titel mache ben Mann, nach bem Unterschied bes Titels könne bie Bebeutsamkeit ber Personen und die benselben schuldige Achtung fast in jedem Fall mit vollfommener Sicherheit abgemeffen werben; wodurch bie Deutschen in eine Lächerlichkeit verfallen find, die in Europa nur an der Sucht der Spanier nach einer langen Lifte von Ramen eine Barallele findet.

**s.** 395.

Die Seele ift 3) zum individuellen Subjecte vereinzelt. Diese Subjectivität tommt aber hier nur als Bereinzelung ber Expressible III.

Naturbestimmtheit in Betracht. Sie ist als ber Mobus bes verschiedenen Temperaments; Talents, Charafters, der Physstognomie und anderer Dispositionen und Idiospukrasien von Fasmillen oder den singulären Individuen.

Aufat. Wie wir gesehen haben, geht ber Naturgeist zuerst in die allgemeinen Unterschiede der Menschengattungen auseinander, und kommt in den Bolksgeistern zu einem Unterschiede,
welcher die Form der Besonderung hat. Das Dritte ist, daß der Naturgeist zu seiner Bereinzelung fortschreitet, und als individuelle Seele sich selber sich entgegensett. Der hier entstehende Gegensah ist aber noch nicht derzenige Gegensah, welcher zum Wesen
des Bewußtsens gehört. Die Einzelnheit oder Individualität der
Seele kommt hier in der Anthropologie nur als Naturbestimmtheit
in Betracht.

Bunachft muß nun über bie individuelle Seele bemertt merben, bag in berfelben bie Sphare bes Bufalligen beginnt, ba nur bas Allgemeine bas Nothwendige ift. Die einzelnen Seelen unterscheiben fich von einander burch eine unendliche Menge von zufälligen Modificationen. Diese Unendlichkeit gehört aber gur schlechten Art bes Unendlichen. Man barf baber bie Gigenthumlichkeit ber Menschen nicht zu hoch anschlagen. Bielmehr muß man für ein leeres, in's Blaue gebendes Gerebe die Behauptung erklären, daß der Lehrer sich sorgfältig nach der Individualität jebes feiner Schuler ju richten, biefelbe ju ftubiren und auszubilben habe. Dazu hat er gar feine Zeit. Die Eigenthumlichkeit ber Kinder wird im Kreise ber Familie geduldet; aber mit ber Schule beginnt ein Leben nach allgemeiner Ordnung, nach einer, Allen gemeinsamen Regel; ba muß ber Beift zum Ablegen feiner Absonderlichkeiten, jum Wiffen und Bollen bes Allgemeinen, gur Aufnahme ber vorhandenen allgemeinen Bildung gebracht werben. Dieß Umgestalten ber Seele - nur Dieß heißt Erziehung. gebildeter ein Mensch ift, besto weniger tritt in feinem Betragen etwas nur ihm Eigenthümliches, baher Zufälliges hervor.

Die Eigenthümlichkeit bes Individuums hat nun aber verschiebene Seiten. Man unterscheibet dieselbe nach ben Bestimmungen bes Naturells, bes Temperaments und bes Charafters.

Unter bem Raturell versteht man die natürlichen Unlagen im Gegenfate gegen Dasjenige, mas ber Menfc burch feine eigene Thätigseit geworben ift. Zu biefen Anlagen gehört bas Talent und bas Benie. Beibe Worte bruden eine bestimmte Richtung aus, welche ber individuelle Geift von Ratur erhalten hat. Das Genie ift jedoch umfaffender als bas Talent; bas lettere brinat nur im Befonderen Reues hervor, wogegen bas Genie eine neue Gattung erschafft. Zalent und Genie muffen aber, ba fie aus nachft bloße Anlagen find, - wenn sie nicht verkommen, fich verlüberlichen, ober in schlechte Originalität ausarten follen, nach allgemeingültigen Weisen ausgebildet werben. biefe Ausbildung bewähren jene Anlagen ihr Borhandenfenn, ihre Bor biefer Ausbildung fann man Macht und ihren Umfang. fich über bas Dafenn eines Talentes täuschen; frühe Beschäftigung mit Mahlen, jum Beispiel, kann Talent zu bieser Runft zu verrathen scheinen, und bennoch biefe Liebhaberei Richts zu Bege bringen. Das bloge Talent ift baher auch nicht hoher zu schätzen, als die durch ihre eigene Thatigfeit jur Erfenntniß ihres Begriffs gekommene Vernunft, - als bas absolut freie Denken und Bollen. In der Philosophie führt das bloße Genie nicht weit; da muß fich baffelbe ber strengen Bucht bes logischen Denkens unterwerfen; nur burch biefe Unterwerfung gelangt bort bas Genie ju seiner vollkommenen Freiheit. Was aber ben Willen betrifft, fo fann man nicht fagen, bag es ein Genie gur Tugend gebe; benn vie Tugend ist etwas Augemeines, von allen Menschen zu Forberndes, und nichts Angebornes, sondern etwas in dem Individuum durch beffen eigene Thätigkeit Hervorzubringendes. Die Unterschiede bes Raturells haben baher für die Tugendlehre gar keine Wichtigkeit; dieselben wurden nur — wenn wir uns so ausbruden burfen — in einer Raturgeschichte bes Geiftes zu betrachten seyn.

Die mannigfaltigen Arten bes Talents und bes Genies un= terscheiben fich von einander burch bie verschiebenen geiftigen Sphären, in welchen fie fich bethätigen. Der Unterschied ber Tempes ramente bagegen hat feine folche Beziehung nach außen. Es ift schwer zu fagen, was man unter Temperament verftehe. Daffelbe bezieht fich nicht auf die sittliche Ratur ber handlung, noch auf bas in ber Handlung sichtbar werbende Talent, noch endlich auf bie immer einen bestimmten Inhalt habende Leibenschaft. besten wird man daher das Temperament als die gang allgemeine Art und Weise bestimmen, wie das Individuum thatig ift, fich objectivirt, fich in ber Wirklichkeit erhalt. Aus biefer Bestimmung geht hervor, bag für ben freien Geift bas Temperament nicht fo wichtig ift, wie man früherhin gemeint hat. In ber Zeit gro-Berer Bilbung verlieren fich bie mannigfaltigen, jufalligen Da= nieren bes Benehmens und Handelns, und damit die Temperamentsverschiedenheiten, - gerade so, wie in folder Beit die bornirten Charaftere ber in einer ungebilbeteren Epoche entftanbenen Luftspiele, - bie vollfommen Leichtfinnigen, Die lacherlich Berftreuten, die filzig Geizigen, - viel seltener werben. Die verfuchten Unterscheidungen bes Temperaments haben etwas fo Unbestimmtes, daß man von benselben wenig Anwendung auf bie Individuen zu machen weiß, da in diesen die einzeln dargestellten Temperamente fich mehr ober weniger vereinigt finden. Befanntlich hat man, - ebenso, wie man die Tugend in vier Saupttugenben unterschieb, - vier Temperamente - bas cholerifche, bas fan : guinische, bas phlegmatische und bas melancholische angenommen. Rant spricht über bieselben weitläuftig. Der Sauptunterschied bieser Temperamente beruht barauf, baß — entweber ber Mensch sich in bie Sache hineinbegibt, — ober es ihm mehr um seine Einzelnheit zu thun ift. Der erftere Fall findet bei ben Sanguinischen und Phlegmatischen, ber lettere bei ben Cholerischen und Melancholischen ftatt. Der Sanguinische vergißt fich über ber Sache, und givar bestimmter fo, bag er vermoge feiner

oberstächlichen Beweglichkeit sich in einer Mannigfaltigkeit von Saschen herumwälzt; wogegen der Phlegmatische sich beharrlich auf Eine Sache richtet. Bei den Cholerischen und Melancholischen aber ist, wie schon angedeutet, das Festhalten an der Subjectivistät überwiegend; diese beiden Temperamente unterscheiden sich sedoch von einander wieder dadurch, daß in dem Cholerischen die Besweglichkeit, in dem Melancholischen die Undeweglichkeit das Uesbergewicht hat; so daß in dieser Beziehung das Cholerische dem Sanguinischen, das Melancholische dem Phlegmatischen entspricht.

Wir haben bereits bemerkt, daß ber Unterschied bes Temperamente feine Wichtigkeit in einer Zeit verliert, wo die Art und Beise bes Benehmens und ber Thatigfeit ber Individuen burch bie allgemeine Bilbung feftgefest ift. Dagegen bleibt ber Charatter Etwas, bas die Menschen immer unterscheidet. tommt bas Individuum erft zu seiner festen Bestimmtheit. Bum Charafter gehört erfilich bas Formelle ber Energie, mit welcher ber Menfc, ohne fich irre machen zu laffen, seine 3mede und Intereffen verfolgt, und in allen seinen Sandlungen bie Uebereinstimmung mit sich selber bewahrt. Dhne Charafter tommt ber Mensch nicht aus feiner Unbestimmtheit heraus, ober fällt aus einer Richtung in bie entgegengefeste. An jeben Menfchen ift baher bie Forberung zu machen, baß er Charafter zeige. charaftervolle Mensch imponirt Anderen, weil sie wissen, was sie an ihm haben. Bum Charafter gehört aber, außer ber formellen Energie, zweitens ein gehaltvoller, allgemeiner Inhalt bes Willens. Rur burch Ausführung großer Zwede offenbart ber Mensch einen großen, ihn jum Leuchthurm für Andere machenden Charafter; und feine 3mede muffen innerlich berechtigte fenn, wenn fein Charafter bie absolute Einheit bes Inhalts und ber formellen Thatigfeit bes Willens barftellen und somit volltommene Wahrheit haben foll. Salt bagegen ber Wille an lauter Einzelnheiten, an Behaltlofem feft, fo wird berfelbe jum Gigenfinn. Diefer hat vom Charafter nur die Form, nicht den Inhalt. Durch den

Eigenfinn, — biese Parobie des Charafters, — erhält die Individualität des Menschen eine die Gemeinschaft mit Anderen körende Zuspistung.

Roch individuellerer Art sind die sogenannten Idiospnitrasien, die sowohl in der physischen wie in der geistigen Natur des Menschen vorsommen. So wittern, zum Beispiel, manche Menschen in ihrer Rähe besindliche Kaben. Andere werden von gewissen Krankheiten ganz eigen afficiet. Jacob I. von England ward ohnmächtig, wenn er einen Degen sah. Die geistigen Idiospnitrasien zeigen sich besonders in der Jugend, z. B., in der unglaublichen Schnelligseit des Kopfrechnens einzelner Kinder. Uebrigens unterscheiden sich durch die oben besprochenen Formen der Naturdesstimmtheit des Geistes nicht bloß die Individuen, sondern mehr oder weniger auch Familien von einander, besonders da, wo dieselben sich nicht mit Fremden, sondern nur unter einander versbunden haben, wie z. B. in Bern und in manchen deutschen Reichsstädten der Fall gewesen ist.

Nachdem wir hiermit die brei Formen der qualitativen Raturbestimmtheit ber individuellen Seele, — bas Naturell, bas Temperament und ben Charafter, - geschildert haben, bleibt uns hierbei noch übrig, die vernünftige Rothwendigkeit anzudeuten, warum jene Naturbestimmtheit gerade biese brei und keine anderen Kormen hat, und warum diese Kormen in der von uns befolgten Ordnung zu betrachten find. Wir haben mit bem Naturell, - und awar bestimmter, mit bem Talent und bem Genie, angefangen, weil in bem naturell bie qualitative naturbestimmtheit der individuellen Seele überwiegend die Form eines bloß Sevenben, eines unmittelbar Feften und eines Solchen hat, beffen Unterscheidung in sich selber sich auf einen außer ihm vorhandenen Unterschied bezieht. — Im Temperament bagegen verliert jene Raturbestimmtheit die Gestalt eines fo Keften; benn mahrend in dem Individuum entweder Ein Talent ausschließlich herrscht, ober in ihm mehrere Talente ihr ruhiges, übergangsloses Besteben

neben einander haben, kann Ein und baffelbe Individuum von jeder Temperamentsstimmung in die andere übergehen, so daß keine in ihm ein festes Senn hat. Zugleich wird in den Temperamenten ber Unterschied ber fraglichen Raturbestimmtheit aus ber Beziehung auf etwas außer ber individuellen Seele Vorhandenes in das Innere berfelben reflectirt. — Im Charafter aber feben wir die Festigkeit des Raturells mit der Beränderlichkeit der Temveramentestimmungen, — bie in bem Ersteren vorwaltenbe Beziehung nach außen mit bem in den Temperamentsstimmungen herrschenden Infichreflectirtseyn der Seele vereinigt. Die Festigkeit bes Charafters ift keine so unmittelbare, so angeborene, wie bie bes Raturelle, fonbern eine burch ben Willen zu entwickelnbe. Charafter besteht in etwas Mehrerem, als in einem gleichmäßigen Gemischtseyn ber verschiebenen Temperamente. Gleichwohl fann nicht geleugnet werben, bag berfelbe eine natürliche Grundlage bat. — baß einige Menschen zu einem ftarten Charafter von ber Ratur mehr bisponirt find, als Andere. Aus diesem Grunde haben wir das Recht gehabt, hier in der Anthropologie vom Charatter zu sprechen, obgleich berfelbe seine volle Entfaltung erft in ber Sphare bes freien Geistes erhalt.

# β) Ratürliche Beränderungen.

## **s.** 396.

An der Seele als Individuum bestimmt, sind die Untersschee als Beränderungen an ihm, dem in ihnen beharrens ben Einen Subjecte, und als Entwicklungsmomente besselben. Da ste in Einem physische und geistige Unterschiede sind, so wäre für deren concretere Bestimmung oder Beschreibung die Kenntniß bes gebildeten Geistes zu anticipiren.

Sie find 1) ber natürliche Verlauf ber Lebensalter, von bem Kinde, bem in sich eingehüllten Geiste, an, — burch ben entwicklien Gegensat, die Spannung einer selbst noch sub- 'jectiven Allgemeinheit, wie Ibease, Einbildungen, Sollen, Hoff-

nungen u. f. f., gegen die unmittelbare Einzelnheit, d. i. gegen die vorhandene, denselben nicht angemessene Welt und die Stellung des auf der andern Seite noch unselbstständigen und in sich unssertigen Individuums in seinem Dasenn zu derselben (Jüngling),— zu dem wahrhaften Verhältniß, der Anerkennung der obsiectiven Nothwendigseit und Vernünstigkeit der bereits vorhandenen fertigen Welt, an deren sich ans und für sich volldringendem Werke das Individuum seiner Thätigkeit eine Vewährung und Anstheil verschaft, dadurch Etwas ist, wirkliche Gegenwart und objectiven Werth hat (Mann),— die zur Volldringung der Einheit mit dieser Objectivität; welche Einheit, als reell, in die Unthätigkeit abstumpsender Gewohnheit übergeht, als ideell aber die Freiheit von den beschränkten Interessen und Verwicklungen der äußerlichen Gegenwart gewinnt,— (Greis).

Bufat. Indem bie zuerft volltommen allgemeine Seele auf bie von uns angegebene Weise fich besondert und gulett gur Gingelnheit, jur Individualität fich bestimmt, fo tritt fie in ben Gegensatz gegen ihre innere Allgemeinheit, gegen ihre Substanz. Dies fer Biberfpruch ber unmittelbaren Einzelnheit und ber in berfelben an sich vorhandenen substantiellen Allgemeinheit begründet den Lebensproces ber individuellen Seele, - einen Proces, burch melden beren unmittelbare Ginzelnheit bem Allgemeinen entsprechend gemacht, dieses in jener verwirklicht, und so die erste, einfache Einheit ber Seele mit fich zu einer burch ben Begenfat vermittelten Ginheit erhoben, die zuerst abstracte Allgemeinheit ber Seele zur concreten Allgemeinheit entwidelt wirb. Diefer Entwidlungsprocef ift die Bilbung. Schon das bloß animalisch Lebendige ftellt auf feine Beise jenen Broces an sich bar. Aber, - wie wir früher gesehen haben, - hat baffelbe nicht bie Macht, wahrhaft bie Gattung in fich zu verwirflichen; feine unmittelbare, fevende, abftracte Einzelnheit bleibt immer im Biberfpruche mit feiner Gattung, schließt dieselbe nicht weniger von fich aus, als in fich ein. Durch biefe feine Unfahigfeit gur vollfommenen Darftellung ber

Sattung geht bas nur Lebenbige zu Grunde. Die Gattung erweist sich an ihm als eine Macht, vor welcher basselbe verschwinden muß. Im Tode des Individuums kommt daher die Gattung nur zu einer Berwirklichung, die ebenfo abstract, wie die Einzelnheit bes bloß Lebendigen, ift, und dieselbe ebenso ausschließt. wie die Gattung von der lebendigen Einzelnheit ausgeschloffen bleibt. — Wahrhaft verwirklicht fich bagegen die Gattung im Beifte, im Denken, - biesem ihr homogenen Elemente. Anthropologischen aber hat diese Berwirklichung, — ba dieselbe am natürlichen individuellen Geifte ftattfindet, - noch bie Beife ber Natürlichkeit. Sie fällt beshalb in die Zeit. So entsteht eine Reihe von unterschiedenen Buftanden, welche bas Indivibuum als solches burchläuft, - eine Folge von Unterschieben. bie nicht mehr die Festigfeit der in den verschiedenen Menschenracen und in den Nationalgeistern herrschenden unmittelbaren Unterschiebe bes allgemeinen Raturgeistes haben, sonbern an Einem und bemselben Individuum als fließende, als in einander übergehende Formen erscheinen.

Diese Folge von unterschiebenen Buftanben ift bie Reihe ber Leben Galter.

Dieselbe beginnt mit der unmittelbaren, noch unterschiedslossen Einheit der Gattung und der Individualität, — mit dem abstracten Entstehen der unmittelbaren Einzelnheit, mit der Gesburt des Individuums, und endigt mit der Einbildung der Gattung in die Einzelnheit, oder dieser in jene, — mit dem Siege der Gattung über die Einzelnheit, mit der abstracten Regation der letztern, — mit dem Tode.

Was am Lebendigen als solchem die Gattung ift, das ift am Geistigen die Bernünftigkeit; benn die Gattung hat schon die dem Bernünftigen zukommende Bestimmung der inneren Allgemeinheit. In dieser Einheit der Gattung und des Bernünftigen liegt der Grund, daß die im Berlauf der Lebensalter hervortretenden geistigen Erscheinungen den in diesem Berlauf sich ent-

widelnben physichen Beränberungen bes Individuums entspre-Die Uebereinstimmung bes Geistigen und Physischen ift bier eine bestimmtere, als bei ben Racenverschiebenheiten, wo wir es nur mit ben allgemeinen festen Unterschieben bes Raturgeistes und mit ebenfo festen physischen Unterschieden ber Menschen zu thun haben, während hier bie bestimmten Beranderungen ber inbividuellen Seele und ihrer Leiblichkeit zu betrachten sind. barf aber andererseits nicht so weit gehen, in der physiologischen Entwidlung bes Individuums bas markirte Gegenbild ber gelftigen Entfaltung beffelben ju fuchen; benn in ber letteren hat ber fich barin hervorthuende Gegensat und die aus bemselben zu erzeugende Einheit eine viel höhere Bedeutung, als im Physiologiichen. Der Beift offenbart hier feine Unabhängigkeit von feiner Leiblichkeit baburch, daß er sich früher, als biefe, entwickeln kann. Saufig haben Rinder eine geiftige Entwicklung gezeigt, welche ibrer förverlichen Ausbildung weit vorangeeilt war. Bornehmiich ift Dieß bei entschiedenen fünftlerischen Talenten, namentlich bei mustfalischen Genies', ber Fall gewesen. Auch in Bezug auf leichtes Auffassen von mancherlei Kenntnissen, besonders im mathematischen Fache, so wie in Bezug auf ein verständiges Rasonnement, fogar über sittliche und religiose Gegenstände, hat fich solche Frühreife nicht felten gezeigt. Im Allgemeinen muß jedoch jugestanden werben, daß ber Verftand nicht vor ben Jahren kommt. Kaft nur bei-ben fünftlerischen Talenten hat die Frühzeitigkeit ihrer Erscheinung eine Borguglichkeit angekündigt. Dagegen ift bie bei manchen Kindern fich zeigende vorzeitige Entwicklung ber Intelligenz überhaupt in ber Regel nicht ber Keim eines im Mannesalter ju großer Ausgezeichnetheit gelangenben Geiftes gemefen.

Der Entwicklungsproces des natürlichen menschlichen Indivibuums zerfällt nun in eine Reihe von Processen, deren Berschiebenheit auf dem verschiedenen Berhältnis des Individuums zur Gattung beruht, und den Unterschied des Kindes, des Mannes und des Greises begründet. Diese Unterschiede sind Darstellungen ber Unterschiebe bes Begriffe. Daher ift bas Rinbesalter bie Zeit ber natürlichen harmonie, bes Friedens bes Subjects mit fich und mit ber Welt, - ber ebenso gegensatlose Anfang. wie bas Greisenalter bas gegensatlose Ende ift. Die im Rin= besalter etwa hervortretenden Gegenfaße bleiben ohne tieferes Intereffe. Das Kind lebt in Unschuld, ohne bauernden Schmerz. in Liebe zu ben Eltern, und im Gefühl, von ihnen geliebt zu fenn. - Diefe unmittelbare, baher ungeistige, bloß natürliche Ein-🖿 bes Inbividuums mit seiner Gattung und mit ber Welt überhaupt muß aufgehoben werben; — das Individuum muß bazu fortschreiten, sich bem Allgemeinen, als ber an = und = für = sich= fenenden, fertigen und beftehenden Sache, gegenüber au ftellen. fich in feiner Selbftftanbigfeit zu erfaffen. — Zunachst aber tritt biefe Selbstftanbigfeit, - biefer Gegenfat in einer ebenso einfeltigen Gestaft auf, wie im Kinde die Einheit des Subjectiven und Objectiven. Der Jüngling löft bie in ber Welt verwirklichte Ibee auf die Weise auf, daß er sich felber die gur Ratur ber Ibee gehörende Bestimmung des Substantiellen, — das Wahre und Sute, - ber Welt bagegen bie Bestimmung bes Bufalligen, Accibentellen zuschreibt. — Bei biefem unwahren Gegensate barf nicht fteben geblieben werben; ber Jüngling hat fich vielmehr über benfelben ju bet Ginficht ju erheben, baß im Begentheil bie Belt als bas Substantielle, bas Individuum hingegen nur als ein Accidenz zu betrachten ift, - bag baber ber Mensch nur in ber fest ihm gegenüberstehenden, selbstständig ihren Lauf verfolgenden Belt feine wefentliche Bethätigung und Befriedigung finden tann, und daß er fich beghalb die für die Sache nothige Geschicklichkeit verschaffen muß. — Auf biefen Standpunkt gelangt, ift ber Jungling jum Manne geworben. In fich felber fertig, betrachtet ber Mann auch die fittliche Weltordnung als eine nicht erft von ihm bervorzubringende, sonbern als eine im Besentlichen fertige. So ift er für=, nicht gegen die Sache thätig, hat für=, nicht gegen Die Sache ein Interesse, steht somit über die einseitige Subjectivität

bes Jünglings erhaben, auf bem Standpunkt der objectiven Geisftigkeit. — Das Greisenalter dagegen ist der Rückgang zur Interesselbligkeit an der Sache; der Greis hat sich in die Sache hineingelebt, und gibt eben wegen dieser, den Gegensat verliezenden Einheit mit der Sache die interessevolle Thätigkeit für die letztere auf.

Den hiermit im Allgemeinen angegebenen Unterschied ber Les bensalter wollen wir jest näher bestimmen.

Das Kindesalter können wir wieder in drei, ober, wenn wir das ungeborne, mit der Mutter identische Kind in den Kreis unserer Betrachtung ziehen wollen, — in vier Stufen unterscheiden.

Das ungeborne Kind hat noch gar keine eigentliche Indivibualität, — keine Individualität, die sich auf particuläre Beise zu particulären Objecten verhielte, — die ein Aenßerliches an einem bestimmten Punkte ihres Organismus einzöge. Das Leben des ungebornen Kindes gleicht dem Leben der Pflanze. Wie diese keine sich unterbrechende Intussusseption, sondern eine continuirlich strömende Ernährung hat, so ernährt sich auch das Kind zuerst durch ein sortdauerndes Saugen, und besitzt noch kein sich unterbrechendes Athmen.

Indem das Kind aus diesem vegetativen Zustande, in welchem es sich im Mutterleibe befindet, zur Welt gebracht wird, geht dasselbe zur animalischen Weise des Lebens über. Die Gesburt ist daher ein ungeheurer Sprung. Durch denselben kommt das Kind aus dem Justande eines völlig gegensatlosen Lebens in den Zustand der Absonderung, — in das Verhältniß zu Licht und Lust, und in ein immer mehr sich entwickelndes Verhältniß zu vereinzelter Gegenständlichseit überhaupt, und namentlich zu vereinzelter Rahrung. Die erste Weise, wie das Kind sich zu einem Selbstständigen constituirt, ist das Athmen, — das die elementarische Strömung unterbrechende Einziehen und Ausstoßen der Lust an einem einzelnen Punkte seines Leibes. Schon gleich nach der

Geburt bes Rindes zeigt fich beffen Körper fast vollständig organifirt; nur Einzelnes andert fich an demselben; fo a. B. schließt fich erft fpater bas sogenannte foramen ovale. Die hauptveranberung bes Körpere bes Rinbes besteht im Bach fen. In Bezug auf diese Beränderung haben wir faum nöthig, baran zu erinnern, daß beim animalischen Leben überhaupt, - im Gegensate gegen bas vegetabilische Leben, - bas Bachfen tein Außerfichfommen, tein über - fich - Sinausgeriffenwerben, fein Bervorbringen neuer Gebilbe, fonbern nur eine Entwidlung bes Drganismus ift, und einen bloß quantitativen, formellen Unterschied hervorbringt, welcher sich sowohl auf ben Grab ber Starte wie auf die Ertension bezieht. Ebenso wenig brauchen wir hier, - was schon in der Naturphilosophie an gehöriger Stelle geschehen. weitläuftig auseinander zu feten, daß jenes ber Pflanze fehlende. erft im thierischen Organismus ju Stande tommende Fertigseyn ber Leiblichkeit, - biefe Burudführung aller Glieber gur negativen, einfachen Einheit bes Lebens ber Grund bes im Thiere alfo auch im Rinde — enistehenden Selbstgefühles ift. Dagegen haben wir hier hervorzuheben, daß im Menschen ber thierische Organismus ju feiner volltommenften Form gelangt. Selbst bas vollenbetste Thier vermag nicht, diesen fein organisirten, unendlich bilbfamen Körper aufzuzeigen, ben wir schon an bem eben geborenen-Rinde erbliden. Bunachft erscheint indeß bas Rind in einer weit größeren Abhangigfeit und Bedürftigfeit, als die Thiere. Doch offenbart fich seine höhere Ratur auch bereits hierbei. Das-Bedürfniß fündigt fich in ihm fogleich ungebehrdig, tobend, gebieterisch an. Während bas Thier ftumm ift, ober nur burch Stohnen feinen Schmerz ausbrückt, außert bas Rind bas Befühl feiner Bedürfniffe burch Schreien. Durch biefe ibeelle Thatigfeit zeigt fich bas Kind sogleich von ber Gewißheit durchdrungen, baß es von ber Außenwelt bie Befriedigung feiner Bedurfniffe gu forbern ein Recht habe, - bag bie Gelbftftanbigfeit ber Außenwelt gegen ben Menschen eine nichtige fen.

Was nun die geistige Entwicklung des Kindes in diesem ersten Stadium seines Lebens betrifft, so kann man sagen, daß der Mensch nie mehr lerne, als in dieser Zeit. Das Kind macht sich hier mit allen Specificationen des Sinnlichen allmählich verstraut. Die Außenwelt wird ihm hier ein Wirkliches. Es schreitet von der Empsindung zur Anschauung sort. Zunächst hat das Kind nur eine Empsindung vom Lichte, durch welches ihm die Dinge manisestirt werden. Diese blose Empsindung verleitet das Kind, nach dem Entsernten, als nach einem Rahen, zu greisen. Durch den Sinn des Gesichls orientirt sich aber das Kind über die Entsernungen. So gelangt es zum Augenmaaß, wirst es überhaupt das Aeußere aus sich hinaus. Auch daß die Außenstinge Widerstand leisten, lernt das Kind in diesem Alter.

Der Uebergang vom Kindes - zum Knabenalter ift barin zu seben, daß fich die Thatigkeit bes Kindes gegen die Außenwelt entwidelt, - bag baffelbe, indem es jum Gefühl ber Birtlichfeit ber Außenwelt gelangt, selbst zu einem wirklichen Denschen zu werden und sich als solchen zu fühlen beginnt, damit aber in die praktische Tendenz, sich in jener Wirklichkeit zu versuchen, übergeht. Bu biesem praktischen Berhalten wird bas Kind baburch befähigt, daß es Bahne bekommt, fteben, geben und sprechen lernt. Das Erste, was hier gelernt werben muß; ist bas Anfrechtstehen. Daffelbe ift bem Menschen eigenthümlich und kann nur durch seinen Willen hervorgebracht werben; ber Mensch fteht nur, infofern er fteben will; wir fallen aufammen, fo wie wir nicht mehr ftehen wollen; das Stehen ift baber die Gewohnheit bes Willens jum Stehen. Gin noch freieres Berhaltnis zur Au-Benwelt erhalt ber Mensch durch das Gehen; durch daffelbe hebt er das Außereinander des Raumes auf, und gibt fich selber fei-Die Sprache aber befähigt ben Menschen, die Dinge als allgenkine aufzufaffen, jum Bewußtfenn seiner eigenen AUgemeinheit, jum Aussprechen bes 3ch ju gelangen. Dieß Erfafsen seiner Ichheit ift ein hochft wichtiger Bunkt in ber geiftigen Entwidsung des Kindes; mit diesem Punkt beginnt daffelbe, aus feinem Berfenktseyn in die Außenwelt sich in sich zu restectiren. Junachse außert sich diese beginnende Selbstständigseit dadurch, daß das Kind mit den sinnlichen Dingen spielen kernt. Das Bernünftigste aber, was die Kinder mit ihrem Spielzeug machen können, ist, daß sie dasselbe zerbrechen.

Indem das Kind vom Spielen zum Ernst des Lernens übergeht, wird es jum Knaben. In biefer Beit fangen bie Rinber an, neugierig zu werben, besonders nach Befchichten; es ift ihnen um Borftellungen ju thun, die fich ihnen nicht unmittelbar bar-Die Hamptsache aber ist hier bas in ihnen erwachende Gefühl, daß sie noch nicht find, was sie fenn follen, - und ber lebendige Bunsch, zu werden, wie die Erwachsenen sind, in beren Umgebung fie leben. Daraus entsteht bie Rachahmungssucht ber Kinder. Während bas Gefühl ber unmittelbaren Einheit mit ben Eltern die geistige Muttermilch ift, burch beren Einfaugung die Kinder gedeihen, zieht das eigene Bedürfniß der letteren, groß zu werben, dieselben groß. Dieß eigene Streben ber Rinber nach Erziehung ift das immanente Moment aller Erziehung. Da aber ber Knabe noch auf bem Standpunkt ber Unmittelbarfeit steht, erscheint ihm bas Sohere, zu welchem er fich erheben foll, nicht in der Korm ber Allgemeinheit ober der Sache, sonbern in ber Bestalt eines Gegebenen, eines Einzelnen, einer Autorität. Es ift dieser und jener Mann, welcher das Ibeal bilbet, bas ber Knabe zu erfennen und nachzuahmen strebt; nur in biefer concreten Beise schaut auf biefem Standpunkt bas Rind sein eigenes Befen an. Was ber Knabe lernen foll, muß ihm baber auf = und mit Autorität gegeben werden; er hat das Gefühl, daß bieß Gegebene gegen ihn ein Soheres ift. Dieß Gefühl ift bei ber Erziehung forgfältig festanhalten. Defibalb muß man für eine völlige Berfehrtheit die spielende Babagogif erflaren, die bas Ernste als Spiel an die Kinder gebracht wissen will, und an die Erzieher die Forderung macht, fich zu bem kindischen Sinne

ber Schüler herunterzulassen, anstatt diese zum Ernste der Sache heraufzuheben. Diese spielende Erziehung kann für das ganze Leben des Knaden die Folge haben, daß er Alles mit verächtlischem Sinne betrachtet. Solch trauriges Resultat kann auch durch ein von unverständigen Pädagogen empfohlenes beständiges Aufsreizen der Kinder zum Räsonniren herbeigeführt werden; dadurch erhalten diese leicht etwas Raseweises. Allerdings muß das eigene Denken der Kinder geweckt werden; aber man darf die Würde der Sache ihrem unreisen, eitelen Verstande nicht Preis geben.

Bas naber die eine Seite ber Ergiehung - bie Bucht betrifft, so ift bem Rnaben nicht zu gestatten, bag er sich seinem eigenen Belieben hingebe; er muß gehorchen, um gebieten zu ler-Der Gehorsam ift ber Anfang aller Beisheit; benn burch benselben läßt ber bas Wahre, bas Objective noch nicht erfennende und zu seinem Zwede machenbe, besthalb noch nicht mahrhaft felbstiftanbige und freie, vielmehr unfertige Bille ben von außen an ihn tommenden vernünftigen Willen in sich gelten, und macht biefen nach und nach zu bem feinigen. Erlaubt man bagegen ben Kindern zu thun, was ihnen beliebt, - begeht man noch obenein die Thorheit, ihnen Grunde für ihre Beliebigfeiten an die Sand zu geben; fo verfällt man in die schlechtefte Beise ber Erziehung, - fo entsteht in ben Kindern ein beflagenswerthes Sicheinhausen in besonderes Belieben, in absonderliche Gescheidtheit, in felbstfüchtiges Intereffe, - bie Wurzel alles Bofen. Bon Ratur ift bas Rind weber bofe noch gut, ba es anfänglich weber vom Guten noch vom Bofen eine Erfenntnis bat. Diese unwissende Unschuld für ein Ideal zu halten und zu ihr fich jurudzusehnen murbe lappifch fenn; biefelbe ift ohne Berth und von kurzer Dauer. Balb thut fich im Kinde der Eigenwille und das Bose hervor. Dieser Eigenwille muß burch die Zucht gebrochen, - Diefer Reim bes Bofen burch biefelbe vernichtet werben.

In Bezug auf die andere Seite ber Erziehung - ben Un : terricht, ift zu bemerken, bag berfelbe vernünftigerweife mit bem

Abstractesten beginnt, bas vom kindlichen Geiste gefaßt' werben fann. Dieß find die Buchstaben. Diefelben fegen eine Abstraction voraus, ju welcher gange Bolfer, jum Beifpiel, fogar bie Chinesen nicht gekommen find. Die Sprache überhaupt ift dies luftige Element, dieß sinnlich = Unsinnliche, burch beffen fich erweis ternde Renntnig ber Beift bes Rindes immer mehr über bas Sinnliche, Einzelne zum Allgemeinen, zum Denken erhoben wirb. Dieß Befähigtwerben zum Denken ift, ber größte Ruten bes erften Unterrichts. Der Knabe fommt jedoch nur jum porftellenben Denten; die Welt ift nur fur feine Borftellung; er lernt bie Beschaffenheiten ber Dinge, wird mit ben Berhaltniffen ber naturlichen und geistigen Welt befannt, intereffirt fich für bie Sachen. erkennt indes die Welt noch nicht in ihrem inneren Busammenbange. Bu biefer Erkenntniß fommt erft ber Mann. unvolltommenes Verftandniß bes Natürlichen und Geiftigen fann bem Anaben nicht abgesprochen werben. Man muß baher als einen Irrthum die Behauptung bezeichnen: ber Knabe verftebe noch gar nichts von Religion und von Recht, man habe ihn besbalb mit biesen Gegenständen nicht zu behelligen, muffe ihm überhaupt nicht Vorstellungen aufbrängen, sonbern ihm eigene Erfahrungen verschaffen, und fich bamit begnügen, ihn von bem finnlich Gegenwärtigen erregt werben ju laffen. Schon das Als terthum hat ben Rindern nicht lange beim Sinnlichen zu verweilen geftattet. Der moberne Geist aber enthält eine noch gang andere Erhebung über bas Sinnliche, - eine viel größere Bertiefung in feine Innerlichkeit, als ber antife Geift. finnliche Welt muß baher jest schon früh ber Vorstellung bes Rnaben nahe gebracht werben. Dieß geschieht burch bie Schule in weit höherem Grabe, als in ber Familie. In ber letteren gilt bas Rind in feiner unmittelbaren Einzelnheit, wird geliebt, fein Betragen mag gut ober schlecht fenn. In ber Schule bagegen verliert die Unmittelbarfeit bes Kindes ihre Geltung; hier wird baffelbe nur insofern geachtet, als es Werth hat, als es Enchtlopabie III.

etwas leistet; — hier wird es nicht mehr bloß geliebt, sondern nach allgemeinen Bestimmungen kritisirt und gerichtet, nach sesten Regeln durch die Unterrichtsgegenstände gebildet, überhaupt einer allgemeinen Ordnung unterworsen, welche vieles an sich Unschuldige verbietet, weil nicht gestattet werden kann, daß Alle Dieß thun. So bildet die Schule den Uebergang aus der Kamilie in die bürgerliche Gesellschaft. Zu dieser hat jedoch der Knabe nur erst ein unbestimmtes Verhältniß; sein Interesse theilt sich noch zwischen Lernen und Spielen.

Bum Jungling reift ber Rnabe, indem beim Gintritt ber Pubertat bas Leben ber Gattung in ihm fich zu regen und Befriedigung zu suchen beginnt. Der Jüngling wendet fich überhaupt bem substantiellen Allgemeinen zu; sein Ibeal erscheint ihm nicht mehr, wie bem Rnaben, in ber Berfon eines Mannes, fondern wird von ihm als ein von folder Einzelnheit unabhangiges Allgemeines aufgefaßt. Dieß Ibeal hat aber im Jüngling noch eine mehr ober weniger subjective Gestalt; moge baffelbe als Ibeal ber Liebe und ber Freundschaft, ober eines allgemeinen Beltauftandes in ihm leben. In biefer Subjectivität bes inbftantiellen Inhalts solchen Ibeals liegt nicht nur beffen Gegensatz gegen bie vorhandene Welt, sondern auch ber Trieb, burch Berwirklichung bes Ibeals biesen Gegensat aufzuheben. Der Inhalt bes Ibeals flößt bem Jungling bas Gefühl ber Thatfraft ein; baber mabnt biefer fich berufen und befähigt, bie Welt umzugestalten, ober wenigstens die ihm aus den Rugen gekommen scheinende Welt wieber einzurichten. Daß bas in feinem 3beal enthaltene fubftantielle Allgemeine, seinem Wesen nach, in ber Welt bereits gur Entwidlung und Berwirklichung gelangt ift, wird vom fcmarmenden Geifte bes Jünglings nicht eingesehen. 3bm scheint Die Berwirklichung jenes Allgemeinen ein Abfall von bemfelben. Deßhalb fühlt er sowohl sein Ibeal als seine eigene Persönlichkeit von der Welt nicht anerkannt. So wird ber Friede, in welchem bas Kind mit ber Welt lebt, vom Jungling gebrochen. Wegen

-**7**7

vieser Richtung auf das Ibeale hat die Jugend den Schein eines edleren Sinnes und größerer Uneigennützigkeit, als sich in dem für seine besonderen, zeitlichen Interessen sorgenden Manne zeigt. Dagegen muß aber bemerklich gemacht werden, daß der Mann nicht mehr in seinen besonderen Trieben und subjectiven Auslichten besangen, und nur mit seiner persönlichen Ausbisdung beschäftigt ist, sondern sich in die Vernunst der Wirklichkeit versenkt hat, und für die Welt thätig sich erweist. Zu diesem Ziele kommt der Ingling nothwendig. Sein unmittelbarer Zweck ist der, sich zu bisden, um sich zur Verwirklichung seiner Ideale zu besähigen. In dem Versuch dieser Verwirklichung wird er zum Manne.

Anfange fann bem Junglinge ber Uebergang aus feinem ibealen Reben in die burgerliche Gefellschaft als ein schmerzhafter Uebergang in's Philisterleben erscheinen. Bis bahin nur mit allgemeinen Begenständen beschäftigt und bloß für sich selber arbeis tenb, foll ber zum Manne werbenbe Jüngling, indem er in's praktische Leben tritt, für Andere thätig senn und fich mit Ginzelnheiten befaffen. So fehr Dieß nun in ber Ratur ber Sache liegt, - ba, wenn gehandelt werden foll, jum Gingelnen fortgegangen werben muß, - fo tann bem Menschen bie beginnenbe Beschäftigung mit Einzelnheiten boch fehr peinlich fenn, und bie Unmöglichkeit einer unmittelbaren Berwirklichung feiner Ibeale ihn hypochondrisch machen. Dieser Hypochondrie, — wie unscheinbar fie auch bei Bielen seyn mag, - entgeht nicht leicht Jemand. Je fpater ber Mensch von ihr befallen wird, um besto bebenkticher find ihre Symptome. Bei schwachen Raturen tann fich bieselbe burch bas gange Leben hindurchziehen. In dieser frankhaften Stimmung will ber Mensch seine Subjectivität nicht aufgeben. vermag ben Biberwillen gegen bie Birklichkeit nicht zu überwinben, und befindet fich eben daburch in dem Zustande relativer Unfähigfeit, die leicht zu einer wirklichen Unfähigfeit wird. Bill baher ber Mensch nicht untergeben, so muß er bie Welt als eine felbitftandige, im Wefentlichen fertige anerkennen, - bie von ber-

felben ihm gestellten Bedingungen annehmen, und ihrer Sprobigteit Dasjenige abringen, was er für fich felber haben will. Bu biefer Kügsamkeit glaubt sich ber Mensch in ber Regel nur aus Roth verftehen zu muffen. In Wahrheit aber muß diese Ginbeit mit ber Welt nicht als ein Berhältniß ber Roth, sondern als bas vernünftige Berhältniß erfannt werden. Das Vernünftige. Göttliche befitt die absolute Macht, fich zu verwirklichen, und hat sich von jeher vollbracht; es ist nicht so ohnmächtig, daß es erft auf ben Beginn seiner Berwirklichung warten mußte. Die Welt ift biefe Verwirklichung ber gottlichen Bernunft; nur auf ihrer Oberfläche herrscht bas Spiel vernunftloser Bufalle. fann baher wenigstens mit ebensoviel und wohl noch mit größerem Rechte, als bas jum Manne werbende Individuum, bie Bratenfion machen, für fertig und felbftftanbig zu gelten; und ber Mann handelt beghalb gang vernünftig, indem er ben Blan einer ganglichen Umgeftaltung ber Welt aufgibt, und feine perfonlichen 3wede, Leibenschaften und Intereffen nur in feiner Unschließung an die Welt zu verwirklichen ftrebt. Auch so bleibt ihm Raum ju ehrenvoller, weitgreifender und ichopferischer Thatigkeit übrig. Denn, obgleich die Welt als im Wefentlichen fertig anerkannt werden muß, so ist fie boch tein Tobtes, fein absolut Ruhendes, fondern, - wie ber Lebensproceß, - ein fich immer von Reuem Hervorbringendes, ein, - indem es fich nur erhalt, - zugleich Fortschreitenbes. In bieser erhaltenben Bervorbringung und Weiterführung ber Welt besteht bie Arbeit bes Mannes. Wir fonnen baher einerseits fagen, bag ber Mann nur Das hervorbringt, was schon ba ift. Andererseits muß jedoch durch seine Thätigkeit auch ein Fortschritt bewirft werben. Aber bas Fortrücken ber Welt geschieht nur in ungeheuren Daffen und fällt erft in einer großen Summe bes Hervorgebrachten auf. Wenn ber Mann nach funfzigjähriger Arbeit auf seine Bergangenheit zurücklickt, wird er bas Fortschreiten schon erfennen. Diese Erfenntniß, sowie bie Einficht in die Bernünftigkeit ber Welt befreit ihn von der Trauer

über bie Berftorung feiner 3beale. Bas in biefen Ibealen mahr ift, erhalt fich in ber praktischen Thatigkeit; nur bas Unmabre. bie leeren Abstractionen muß fich ber Mann abarbeiten. Der Umfana und die Art feines Geschäfts fann fehr verschieben fenn; aber bas Substantielle ift in allen menschlichen Geschäften Daffelbe. - nämlich bas Rechtliche, bas Sittliche und bas Religiöfe. Die Menfchen können baher in allen Spharen ihrer praktischen Thatigfeit Befriedigung und Ehre finden, wenn fie überall Dasjenige leiften, was in ber besonderen Sphare, welcher fie burch Bufall. außerliche Rothwendigkeit ober freie Wahl angehören, mit Recht von ihnen gefordert wird. Dazu ift vor allen Dingen nothwenbig, bag bie Bilbung bes jum Manne werbenben Junglings vollenbet fen, daß berfelbe ausstudirt habe, und zweitens, bag er fich entschließe, selber für seine Subfifteng baburch ju forgen, bag er für Andere thatig ju werben beginnt. Die bloße Bilbung macht ibn noch nicht zu einem volltommen fertigen Menschen; bieß wird er erft burch bie eigene verständige Sorge für feine zeitlichen Intereffen; - gleichwie auch Bolfer erft bann als munbig erfcheinen, wenn fie es bahin gebracht haben, von ber Bahrnehmung ihrer materiellen und geistigen Interessen nicht burch eine sogenannte vaterliche Regierung ausgeschloffen zu fenn.

Indem nun der Mann in's praktische Leben übergeht, kann er wohl über den Zustand der Welt verdrüßlich und grämlich seyn, und die Hoffnung auf ein Besserwerden desselben verlieren; trot dessen haust er sich aber in die objectiven Verhältnisse ein, und lebt in der Gewohnheit an dieselben und an seine Geschäfte. Die Gegenstände, mit welchen er sich zu beschäftigen hat, sind zwar einzelne, wechselnde, in ihrer Eigenthümlichkeit mehr oder wenisger neue. Zugleich aber haben diese Einzelnheiten ein Allgemeisnes, eine Regel, etwas Gesehmäßiges in sich. Je länger der Mann nun in seinem Geschäfte thätig ist, besto mehr hebt sich ihm dieß Allgemeine aus allen Besonderheiten heraus. Dadurch kommt er dahin, in seinem Fache völlig zu Hause zu seyn, sich

in seine Bestimmung vollsommen einzuleben. Das Wesentliche in allen Gegenständen seines Geschäfts ist ihm dann ganz geläusig, und nur das Individuelle, Unwesentliche kann mitunter etwas für ihn Neues enthalten. Gerade dadurch aber, daß seine Thätigkeit seinem Geschäfte so vollsommen gemäß geworden ist, — daß dieselbe an ihren Objecten keinen Widerstand mehr sindet, — gerade durch dieß vollendete Ausgebisdetsenn seiner Thätigkeit erlischt die Lebendigkeit derselben; denn zugleich mit dem Gegensate des Subsiects und des Objects verschwindet das Interesse des Ersteren an dem Lesteren. So wird der Mann durch die Gewohnheit des geistigen Lebens ebenso, wie durch das Sichabstumpsen der Ehätigkeit seines physischen Organismus, zum Greise.

Der Greis lebt ohne bestimmtes Interesse, ba er bie Soffnung, früher gehegte Ibeale verwirklichen zu konnen, aufgegeben hat, und ihm bie Bufunft überhaupt nichts Reues zu versprechen scheint, er vielmehr von Allem, was ihm etwa noch begegnen mag, schon bas Allgemeine, Wefentliche zu tennen glaubt. ift ber Sinn bes Greifes nur biefem Allgemeinen und ber Bergangenheit zugewendet, welcher er bie Erfenntniß biefes Auge-Indem er aber so in der Erinnerung an bas meinen verbankt. Bergangene und an bas Substantielle lebt, verliert er für bas Einzelne ber Gegenwart und für bas Billfürliche, jum Beispiel für die Ramen, bas Gebächtniß ebenso fehr, wie er umgekehrt bie weisen Lehren ber Erfahrung in seinem Geifte festhält, und Jüngeren zu predigen fich für verpflichtet halt. Diefe Beisheit aber, - bieß leblose volltommene Zusammengegangenseyn ber subjectiven Thatigfeit mit ihrer Welt, - führt gur gegensatlofen Rindheit nicht weniger gurud, ale bie gur proceflosen Gewohnheit geworbene Thatigfeit feines, physischen Organismus zur abstracten Regation ber lebendigen Einzelnheit, — zum Tobe — fortgeht.

So schließt fich ber Berlauf ber Lebensalter bes Menschen zu einer burch ben Begriff bestimmten Totalität von Beränberun-

Erfte Abtheilung. Der subjective Geift. A. Die Scele. 103 gen ab, die durch den Proces der Sattung mit der Einzelnheit hervorgebracht werden.

Wie bei der Schilderung der Nacenverschiedenheiten der Mensschen, und bei der Charatteristrung des Nationalgeistes, haben wir auch, um von dem Berlauf der Lebensalter des meuschlichen Individuums auf eine bestimmte Weise sprechen zu können, die Renntniß des in der Anthropologie noch nicht zu betrachtenden concreten Geistes, — da derselbe in jenen Entwicklungsprocesseingeht, — anticipiren, und von dieser Kenntniß für die Unterscheidung der verschiedenen Stusen jenes Processes Gebrauch maschen müssen.

## s. 397.

2) Das Moment bes reellen Gegensates des Individuums gegen sich selbst, so daß es sich in einem andern Individuum sucht und findet; — das Geschlechtsverhältniß, ein Natursunterschied — einerseits der Subjectivität, die mit sich einig in der Empsindung der Sittlichkeit, Liebe u. s. s. bleibt, nicht zum Extreme des Allgemeinen in Zwecken, Staat, Wissenschaft, Kunst u. s. f. fortgeht, — andererseits der Thätigkeit, die sich im Individuum zum Gegensate allgemeiner, objectiver Interessen gesen die vorhandene, seine eigene und die äußerlichsweltliche Erisstenz spannt, und jenes Allgemeine in dieser zu einer erst hervorsgebrachten Einheit verwirklicht. Das Geschlechtsverhältniß erslangt in der Familie seine gesstige und sittliche Bedeutung und Bestimmung.

### s. 398.

3) Das Unterscheiben ber Individualität als für = sich = sepender gegen sich als nur sepende, als unmittelbares Ur = theil ift das Erwachen der Seele, welches ihrem in sich versschlossenen Naturleben zunächst als Naturbestimmtheit und Zu = stand, einem Zustande, dem Schlase gegenübertritt. — Das Erwachen ist nicht nur für uns oder äußerlich vom Schlase unsterschlieden; es selbst ist das Urtheil der individuellen Seele?

veren Fürsichseyn für sie die Beziehung dieser ihrer Bestimmung auf ihr Seyn, das Unterscheiden ihrer selbst von ihrer noch unsunterschiedenen Allgemeinheit ist. In das Wachseyn fällt übershaupt alle selbstbewußte und vernünftige Thätigkeit des für sich seyenden Unterscheidens des Geistes. — Der Schlaf ist Bekräfstigung dieser Thätigkeit, nicht als bloß negative Ruhe von derselsben, sondern als Rücksehr aus der Welt der Bestimmtheiten, aus der Zerstreuung und dem Festwerden in den Einzelnheiten, in das allgemeine Wesen der Subjectivität, welches die Substanziener Bestimmtheiten und deren absolute Macht ist.

Der Unterschied von Schlaf und Wachen pflegt zu einer ber Berirfragen, wie man fie nennen konnte, an bie Philosophie gemacht zu werben (- auch Rapolen richtete bei einem Besuch ber Universität zu Pavia biese Frage an bie Classe der Ideologie). Die im S. angegebene Bestimmtheit ift abftract, in fofern fle junachft bas Erwachen als naturliches betrifft, worin bas geiftige allerdings implicite enthalten, aber noch nicht als Dasenn gesetzt ift. Wenn concreter von biesem Unterschiebe, ber in seiner Grundbestimmung berselbe bleibt, gesprochen werden sollte, so mußte das Kürsichseyn ber individuellen Seele schon bestimmt als 3ch des Bewußtseyns und als verftanbiger Beift genommen werben. Die Schwierigfeit. welche man bem Unterscheiben jener beiben Buftanbe erregt, entsteht eigentlich erft, in fofern man bas Traumen im Schlafe binzunimmt und dann die Vorstellungen des wachen, besonne nen Bewußtseyns auch nur als Vorstellungen, was bie Traume gleichfalls sepen, bestimmt. In biefer oberflächlichen Bestimmung von Vorstellungen tommen freilich beibe Buftande überein, b. h. es wird damit über ben Unterschied berfelben hinweggesehen; und bei jeder angegebenen Unterscheidung bes machen Bewußtfeyns läßt fich zu ber trivialen Bemertung, baß bieß boch' auch nur Vorstellungen enthalte, wrudtehren. -Aber bas Fürfichfenn ber machen Seele, concret aufgefaßt,

ift Bewußtseyn und Berftand, und bie Belt bes verftanbigen Bewußtseyns ift gang etwas Anderes, als ein Gemalbe von bloßen Borftellungen und Bilbern. Diese lettern als solche bangen vornehmlich außerlich, nach ben Gefeten ber fogenannten Ibeen Affociation, auf unverftanbige Beife gusammen, wobei sich freilich auch hie und ba Kategorien einmischen kön-Im Bachen aber verhalt fich wesentlich ber Densch als concretes 3ch, als Berftand; burch biefen fieht bie Anschauung por ihm als concrete Totalität von Bestimmungen, in welcher jedes Glieb, jeder Punkt seine burch und mit allen andern zugleich bestimmte Stelle einnimmt. So hat ber Inhalt seine Bewährung nicht burch bas bloke subjective Vorftellen und Unterscheiben bes Inhalts als eines Meußern von ber Berfon, sondern burch ben concreten Zusammenhang, in welchem jeber Theil mit allen Theilen biefes Compleres steht. Das Wachen ift bas concrete Bewußtseyn biefer gegenfeitigen Beftätigung jedes einzelnen Momentes seines Inhalts burch alle übrigen bes Gemälbes ber Anschauung. Dieß Bewußtsenn hat babei nicht nöthig, beutlich entwickelt zu fenn; aber biese umfaffenbe Bestimmtheit ift im concreten Selbstgefühl enthalten und porhanden. — Um den Unterschied von Träumen und Wachen zu erkennen, braucht man nur ben Kantischen Unterschied ber Db. jectivität ber Borftellung (ihres Bestimmtfeyns burch Rategorien) von ber Subjectivität berfelben überhaupt vor Augen zu haben; zugleich muß man wiffen, was so eben bemerkt worben, bag Das, was im Geiste wirklich vorhanden ift, barum nicht auf explicite Beise in seinem Bewußtseyn gefest zu fenn nöthig hat, so wenig als etwa die Erhebung bes fühlenden Geiftes zu Gott in Form ber Beweise vom Dasenn Gottes vor dem Bewußtseyn zu stehen nothig hat, ungeachtet, wie früher auseinandergesett worden, diese Beweise gang nur ben Behalt und Inhalt jenes Gefühls ausbrücken.

Bufat. Durch bas Erwachen tritt bie natürliche Seele

bes menschlichen Individuums zu ihrer Substanz in ein Berhaltniff. das als die Wahrheit, - als die Einheit der beiben Begiehungen betrachtet werben muß, welche, einerseits in ber ben Berlauf ber Lebensalter hervorbringenben Entwidlung, andererfeits im Geschlechtsverhältniß, awischen ber Ginzelnheit und ber substantiellen Allgemeinheit ober ber Gattung bes Menschen ftatt finden. Denn mahrend in jenem Berlauf die Seele als bas beharrende Eine Subject erscheint, die an ihr hervortretenden Unterschiede aber nur Beranderungen, folglich nur fließenbe, nicht bestehende Unterschiede find, - und während bagegen im Geschlechteverhältniß bas Individuum zu einem feften Unterschiebe, aum reellen Gegensate gegen fich felber fommt, und die Begiehung bes Individuums auf die an ihm felber thatige Gattung zu einer Beziehung auf ein Individuum entgegengesetten Geschlechtes fich entwidelt, - während also bort bie einfache Einheit, hier ber fefte Begenfat vorherricht, - feben wir in ber erwachenben Seele eine nicht bloß einfache, vielmehr eine burch ben Gegenfat vermittelte Beziehung ber Seele auf fich, in biesem Fürsichseyn ber Seele aber ben Unterschied weber als einen so fließenden. wie im Berlauf- ber Lebensalter, noch als einen so festen, wie im Geschlechtsverhaltniß, sonbern als ben an Einem und bemfelben Individuum fich hervorbringenden bauernben Bechfel ber Zustande bes Schlafens und Wachens. Die Nothwendigkeit bes bialeftischen Fortgangs vom Geschlechteverhaltniß jum Erwachen ber Seele liegt aber naher barin, bag, indem jedes ber ju einanber in geschlechtlicher Beziehung stehenden Individuen, fraft ihrer an = fich = sependen Einheit, in bem anderen fich selber wiederfindet. bie Seele aus ihrem Ansichseyn jum Fürsichseyn, - bas beißt eben, - aus ihrem Schlaf jum Erwachen gelangt. Geschlechtsverhältniß an zwei Individuen vertheilt ift, - nämlich eine mit ihrer Substanz in unmittelbarer Einheit bleibenbe, und eine in ben Gegenfat gegen biefe Substang eingehende Subjectivitat, - Das ift in ber erwachenben Seele vereinigt, hat somit

bie Festigkeit seines Gegensates verloren, und jene Ruffkakeit bes Unterschiebs erhalten, burch welche Daffelbe ju blogen Buftanben Der Schlaf ift ber Zustand bes Bersunkenseyns ber Seele in ihre unterschiedslofe Einheit, - bas Bachen bagegen ber Bu-- ftanb bes Eingegangenseyns ber Seele in ben Begensat gegen biese einfache Einheit. Das Naturleben bes Geistes hat hier noch fein Bestehen; benn obgleich bie erste Unmittelbarteit ber Seele bereits aufgehoben und nun zu einem blogen Buffande herabgefest ift, so erscheint boch bas burch die Regation jener Unmittelbarfeit zu Stande gekommene Kurfichsenn ber Seele gleichfalls noch in der Gestalt eines bloßen Zustandes. Das Fürsichsenn, bie Subjectivität ber Seele ift noch nicht mit ihrer an-fich-sependen Subftantialität jufammengefaßt; beibe Bestimmungen erscheinen noch als einander ausschließende, fich abwechselnde Zustände. Allerbings fällt in das Bachsenn die wahrhaft geistige Thätigkeit, ber Bille und bie Intelligenz; in biefer concreten Bebeutung haben wir jedoch bas Wachseyn hier noch nicht zu betrachten, sonbern nur als Zustand, folglich als etwas vom Willen und von ber Intelligenz wesentlich Unterschiebenes. Daß aber ber in feiner Bahrheit als reine Thatigkeit zu faffenbe Geift bie Buftanbe bes Schlafens und Wachens an fich hat, rührt bavon her, bas berselbe auch Seele ift, und als Seele fich zu ber Form eines Ratürlichen, eines Unmittelbaren, eines Leibenben herabsett. In biefer Geftalt erleibet ber Geift nur sein Fürsichwerben. Man fann baher sagen, bas Erwachen werbe baburch bewirft, bag ber Blis ber Subjectivität die Form ber Unmittelbarfeit des Geiftes burchschlage. Zwar tann fich ber freie Geift auch jum Erwachen bestimmen; hier in ber Anthropologie betrachten wir aber bas Erwachen nur in fofern, als es ein Geschehen, und zwar bieß noch gang unbestimmte Geschehen ift, bag ber Geift fich felber und eine ihm gegenüberstehende Welt überhaupt findet; - ein Sich fin ben, bas junachft nur jur Empfindung fortschreitet, aber von ber concreten Bestimmung ber Intelligeng und bes Willens

noch weit entfernt bleibt. Daß die Seele, indem fie erwacht, sich und die Welt, — diese Zweiheit, diesen Gegensat, — bloß findet, darin besteht eben hier die Natürlichseit des Geistes.

Die im Erwachen erfolgende Unterscheidung der Seele von sich selbst und von der Welt hängt nun, wegen ihrer Natürlichteit, mit einem physikalischen Unterschiede, nämlich mit dem Wechsel von Tag und Nacht zusammen. Es ist natürlich für den Mensschen, bei Tage zu wachen, und bei Nacht zu schlafen; denn wie der Schlaf der Zustand der Ununterschiedenheit der Seele ist, so verdunkelt die Nacht den Unterschied der Dinge; und wie das Erwachen das Sichvonsichselberunterschieden der Seele darstellt, so läst das Licht des Tages die Unterschiede der Dinge hersvortreten.

Aber nicht nur in ber physikalischen Natur, sondern auch im menschlichen Organismus findet fich ein Unterschied, welcher bem Unterschiede bes Schlafens und Wachens ber Seele entspricht. Am animalischen Organismus ist wesentlich bie Seite seines Inficbleibens von ber Seite feines Gerichtetseyns gegen Anderes ju unterscheiben. Bichat hat die erftere Seite bas organische Leben, die lettere bas animalische Leben genannt. ganischen Leben rechnet er bas Reproductionssystem, - bie Berbauung, den Blutumlauf, die Transpiration, das Athmen. Dieß Leben dauert im Schlafe fort; es endigt nur mit dem Tode. Das animalische Leben bagegen, — zu welchem nach Bichat bas Systèm ber Sensibilität und ber Irritabilität, die Thatigfeit ber Rerven und Musteln gehört, - bieß theoretische und praktische nach außen Gerichtetsenn hört im Schlafe auf; weßhalb schon bie Alten ben Schlaf und ben Tob als Brüber bargeftellt haben. Weise, wie sich ber animalische Organismus im Schlafe noch auf bie Außenwelt bezieht, ift bas Athmen, bieß ganz abstracte Berbaltniß jum unterschiedslosen Glemente ber Luft. Bur particulas rifirten Aeußerlichkeit hingegen steht ber gefunde Organismus bes Menschen im Schlafe in teiner Beziehung mehr. Wenn baher

ber Mensch im Schlase nach außen thätig wird, so ift er frank. Dieß sindet bei den Schlaswandlern statt. Dieselben bewegen sich mit der größten Sicherheit; einige haben Briese geschrieben und gestegelt. Doch ist im Schlaswandeln der Sinn des Gestächts paralysirt, das Auge in einem kataleptischen Zustande.

In Demjenigen, was Bichat das animalische Leben nennt, herrscht also ein Wechsel von Ruhe und Thätigkeit, — somit, — wie im Wachen, — ein Gegensat, während das in jenen Wechsel nicht eingehende organische Leben der im Schlase vorhans benen Unterschied elosigkeit der Seele entspricht.

Außer jenem Unterschied ber Thatigfeit bes Organismus ift aber auch in ber Gestaltung ber Organe bes inneren und bes nach außen gerichteten Lebens ein bem Unterschied bes Schlafens und bes Bachens gemäßer Unterschied ju bemerken. Die außeren Organe, - die Augen, die Ohren, - sowie die Extremitäten, die hande und die Kube, find symmetrisch verdoppelt, und - beiläufig gefagt - burch biese Symmetrie fähig, Gegenstand ber Runft zu werben. Die inner en Organe bagegen zeigen ents weber gar teine, ober wenigstens nur eine unsymmetrische Berboppelung. Wir haben nur Einen Magen. Unsere Lunge hat zwar zwei Flügel, wie bas herz zwei Rammern hat; aber fowohl bas Berg, wie die Lunge, enthalten auch schon die Beziehung bes Organismus auf ein Entgegengesettes, auf die Außenwelt. Bubem find weber die Lungenflügel, noch die Bergkammern fo symmetrisch, wie die außeren Organe.

Was den geistigen Unterschied des Wachens vom Schlafen betrifft, so kann außer dem in obigem Paragraphen darüber Gesagten noch Folgendes bemerkt werden. Wir haben den Schlaf als benjenigen Justand bestimmt, in welchem die Seele sich weder in sich selbst noch von der Außenwelt unterscheidet. Diese an und für sich nothwendige Bestimmung wird durch die Ersahrung bestätigt. Denn wenn unsere Seele immer nur Ein und Dasselbe empfindet oder sich vorstellt, wird sie schläftig. So kann

Die einformige Bewegung bes Wiegens, eintoniges Singen, bas Gemurmel eines Baches Schläfrigkeit in uns hervorbringen. Diefelbe Birtung entfieht burch bie Kaselei, burch ungusammenhangende, gehaltlose Erzählungen. Unfer Beift fühlt fich nur bann vollkommen mach, wenn ihm etwas Intereffantes, etwas zugleich Reues und Gehaltvolles, etwas verständig in sich Unterschiedenes und Busammenhangendes geboten wird; benn in folchem Gegenstande findet er fich selber wieder. Bur Lebendigkeit bes Bachfenns gehört also ber Begensat und die Einheit bes Beiftes mit bem Gegenstande. Findet bagegen ber Geist in bem Anderen bie in sich unterschiedene Totalität, welche er felber ift, nicht wieber, fo zieht er fich von biefer Gegenständlichkeit in seine unterschieds= lose Einheit mit fich jurud, langweilt fich und schläft ein. -In bem eben Bemertten ift aber ichon enthalten, bag nicht ber Beift überhaupt, sondern bestimmter bas verständige und bas vernünftige Denken durch ben Gegenstand in Spannung gefett werben muß, wenn bas Bachseyn in ber gangen Scharfe seiner Unterschiedenheit vom Schlafe und vom Träumen vorhanden senn foll. Wir können uns im Bachen, - wenn wir bas Wort im abstracten Sinne nehmen, - sehr langweilen; und umgekehrt ift es möglich, daß wir uns im Traume lebhaft für Etwas intereffiren. Aber im Traume ift es nur unfer vorstellendes, nicht unfer verftanbiges Denten, beffen Intereffe erregt wirb.

Ebenso wenig aber, wie die unbestimmte Vorstellung des Sichinteressirens für die Gegenstände zur Unterscheidung des Waschens vom Träumen hinreicht, kann auch die Bestimmung der Klarheit für jene Unterscheidung genügend erscheinen. Denn erstlich ist diese Bestimmung nur eine quantitative; sie drückt nur die Unmittelbarseit der Anschauung, folglich nicht das Wahrhafte aus; Dieß haben wir erst vor uns, wenn wir uns überzeugen, daß das Angeschaute eine vernünstige Totalität in sich ist. Und zweitens wissen wir sehr wohl, daß das Träumen sich nicht einmal immer als das Unklarere vom Wachen unterscheibet, sondern im

Gegentheil oft, namentlich bei Krankheiten und bei Schwärmern, flarer ift, als bas Wachen.

Endlich wurde auch baburch teine genügende Unterscheibung gegeben werben, daß man gang unbestimmt fagte, nur im Wachen bente ber Menich. Denn bas Denten überhaupt gehört fo fehr zur Ratur bes Menschen, bag berselbe immer, auch im Schlafe. benkt. In allen Formen bes Geiftes, - im Gefühl, in ber Anschaung, wie in ber Vorstellung, - bleibt bas Denken bie Grunds lage. Daffelbe wird baher, in fofern es biefe unbestimmte Grunds lage ift, von bem Bechsel bes Schlafens und bes Wachens nicht berührt, macht hier nicht ausschließlich Gine Seite ber Beranberung aus, sondern steht als bie gang allgemeine Thatigkeit über beiben Seiten biefes Wechsels. Anbers verhalt fich hingegen bie Sache in Bezug auf bas Denten, in sofern baffelbe als eine unterschiedene Form ber geistigen Thatigfeit ben anderen Formen bes Beiftes gegenübertritt. In biefem Sinne hort bas Denten im Schlafe und im Traume auf. Berftand und Bernunft — Die Beifen bes eigentlichen Denfens - find nur im Bachen thatig. Erft im Berffande hat die ber erwachenden Seele zukommende abftracte Bestimmung bes Sichfelbstunterscheibens vom Raturlichen. von ihrer unterschiedslosen Substanz und von der Außenwelt, ihre intensive, concrete Bedeutung, ba ber Berftand bas unendliche Infichsehn ift, welches fich jur Totalität entwickelt und eben bas burch fich von der Einzelnheit ber Außenwelt frei gemacht hat. Wenn aber bas Ich in sich selber frei ift, macht es auch bie Begenftanbe von feiner Subjectivität unabhangig, betrachtet es biefelben gleichfalls als Totalitäten und als Glieber einer fie alle Um Meußerlichen ift nun die Totalität umfaffenden Totalität. nicht als freie Ibee, fondern als Zusammenhang der Rothwenbigfeit. Diefer objective Zusammenhang ift Dasjenige, wodurch fich bie Borftellungen, bie wir im Wachen haben, wesentlich von benen unterscheiben, die im Traume entstehen. Begegnet mir baber im Bachen Etwas, beffen Bufammenhang mit bem übrigen

Auftande ber Außenwelt ich noch nicht zu entbeden vermag, fo kann ich fragen: wache ich ober träume ich? Im Traume verhalten wir uns nur vorstellend; ba werben unsere Borftellungen nicht von ben Rategorien bes Berftanbes beherrscht. Borftellen reißt aber Die Dinge aus ihrem concreten Zusammen= hange völlig heraus, vereinzelt dieselben. Daher fließt im Traume Mes auseinander, burchfreuzt fich in wilder Unordnung, verlieren bie Gegenstände allen nothwendigen, objectiven, verständigen, vernünftigen Zusammenhang, und fommen nur in eine gang oberflächliche, zufällige, subjective Berbindung. Go geschieht es, baß wir Etwas, bas wir im Schlafe horen, in einen gang anderen Busammenhang bringen, als baffelbe in ber Wirklichkeit hat. Dan hört g. B. eine Thure ftart guschlagen, glaubt, es fen ein Schuß gefallen, und mahlt fich nun eine Raubergeschichte aus. Dber man empfindet im Schlaf auf ber Bruft einen Druck, und erflärt fich benselben burch ben Alp. Das Entstehen folder falichen Borftellungen im Schlafe ift beghalb möglich, weil in biefem Auftande der Geift nicht die für-fich-senende Totalität ift, mit welcher berfelbe im Wachen alle feine Empfindungen, Anschauungen und Borftellungen vergleicht, um aus ber Uebereinftimmung ober Richtübereinstimmung ber einzelnen Empfindungen, Anschauungen und Borftellungen mit feiner für : fich : fenenben Totalität bie Objectivität ober Nichtobjectivität jenes Inhalts zu erkennen. Auch wachend fann zwar ber Menfch fich in ber Faselei gang. leeren, subjectiven Borstellungen überlaffen; wenn er aber ben Berftand nicht verloren hat, weiß er zugleich, daß biefe Borftellungen nur Borftellungen find, weil fie mit feiner prafenten Totalität in Wiberfpruch fteben.

Bloß hier und da findet sich im Traume Einiges, das einen ziemlichen Zusammenhang mit der Wirklichkeit hat. Namentlich gilt Dieß von den Träumen vor Mitternacht; in diesen können die Vorstellungen noch einigermaaßen von der Wirklichkeit, mit welcher wir uns am Tage beschäftigt haben, in Ordnung zusams

mengehalten werben. Um Mitternacht ist, wie die Diebe sehr gut wissen, der Schlaf am sestesten; da hat sich die Seele von aller Spannung gegen die Außenwelt in sich zurückgezogen. Nach Mitternacht werden die Träume noch willkürlicher, als vorher. Mitunter fühlen wir jedoch im Traume Etwas voraus, das wir in der Zerstreuung des wachenden Bewußtseyns nicht bemerken. So kann schweres Blut im Menschen das bestimmte Gefühl einer Krankheit erregen, von welcher er im Wachen noch gar nichts geahnt hat. Ebenso kann man durch den Geruch eines schweslenden Körpers im Schlase zu Träumen von Feuersbrünsten ansgeregt werden, die erst einige Tage nachher zum Ausbruch kommen, und auf deren Borzeichen wir im Wachen nicht geachtet haben.

Schließlich ift noch zu bemerken, daß das Wachen, als natürlicher Zustand, als eine natürliche Spannung der individuellen Seele gegen die Außenwelt, eine Grenze, ein Maaß hat, — daß daher die Thätigkeit des wachenden Geistes ermüdet und so den Schlaf herbeiführt, der seinerseits gleichfalls eine Grenze hat und zu seinem Gegentheil fortgehen muß. Dieser doppelte Uebers gang ist die Weise, wie in dieser Sphäre die Einheit der anssichssevenden Substantialität der Seele mit deren fürssichssevens der Einzelnheit zur Erscheinung kommt.

# γ) Empfindung.

#### **s.** 399.

Schlasen und Wachen sind zunächst zwar nicht blose Veranberungen, sondern wechselnde Zustände (Progreß ins Unendliche). In diesem ihrem formellen negativen Verhältniß ist aber
eben so sehr das affirmative vorhanden. In dem Fürsichsehn
der wachen Seele ist das Sehn als ideelles Moment enthalten; sie
findet so die Inhalts-Bestimmtheiten ihrer schlasenden Natur,
welche als in ihrer Substanz an sich in derselben sind, in sich
selbst und zwar für sich. Als Bestimmtheit ist dies Besonbere von der Identität des Fürsichsehns mit sich, unterschieden
Earpstepstie III.

und zugleich in beffen Einfachheit einfach enthalten, - Ems pfindung.

Rufat. Bas ben bialettifchen Forigang von ber erwas denben Seele gur Empfindung betrifft, fo haben wir barüber Rolgendes zu bemerken. Der nach dem Wachen eintretende Schlaf ift bie natürliche Beise ber Rudfehr ber Seele aus ber Differeng jur unterschiedelosen Ginheit mit fich. In soweit ber Geift in ben Banben ber Natürlichkeit befangen bleibt, ftellt biese Rudtehr nichts bar, als bie leere Wieberholung bes Anfangs, - einen langweiligen Rreislauf. An fich, ober bem Begriffe nach, ift aber in jener Rudfehr zugleich ein Fortich ritt enthalten. Denn ber Uebergang bes Schlafs in bas Wachen und bes Bachens in ben Schlaf hat für uns bas ebenso positive wie negative Refultat, daß fowohl das im Schlafe vorhandene ununterschiedene fubstantielle Seyn ber Seele, wie bas im Erwachen zu Stanbe fommende noch gang abstracte, noch gang leere Fürsichseyn berfelben fich in ihrer Getrenntheit als einseitige, unwahre Beftimmungen erweisen, und ihre concrete Einheit als ihre Wahrheit hervortreten laffen. In bem fich wiederholenden Wechsel von Schlaf und Wachen streben biefe Bestimmungen immer nur nach ihrer concreten Einheit, ohne biefelbe jemals zu erreichen; jebe biefer Bestimmungen fällt ba aus ihrer eigenen Ginfeitigfeit immer nur in die Einseitigkeit ber entgegengesetten Bestimmung. Wirklichkeit aber tommt Diefe, in jenem Wechsel immer nur erftrebte Einheit in ber empfinbenben Seele. Indem bie Seele empfindet, hat fie es mit einer unmittelbaren, sevenden, noch nicht - burch sie hervorgebrachten, sondern von ihr nur vorgefundenen, innerlich ober äußerlich gegebenen, also von ihr nicht abhängenben Bestimmung zu thun. Bugleich ift aber biefe Bestimmung in die Allgemeinheit ber Seele verfenkt, wird baburch in ihrer Unmittelbarkeit negirt, somit ideell gesett. Daher kehrt die empfinbenbe Seele in biesem ihrem Anderen, als in bem Ihrigen, ju fich felber zurud, ift in bem Unmittelbaren, Sependen, welches

fie empfindet, bei fich felber. So bekommt bas im Erwachen porhandene abstracte Fürsichseyn durch die Bestimmungen, welche an fich in ber schlafenden Ratur ber Seele, in beren subfantiellem Senn enthalten find, seine erfte Erfüllung. Durch biese Erfüllung verwirklicht, vergewissert, bewährt die Seele fich ihr Kurfichlenn, ihr Erwachtseyn, - ift fie nicht bloß für fich, sonbern fest fie fich auch als für-fich-fenend, als Subjectivität, als Regativität ihrer unmittelbaren Bestimmungen. So erft hat bie Seele ihre wahrhafte Individualität erreicht. Dieser subjective Buntt ber Seele fteht jest nicht mehr abgefonbert, gegenüber ber Unmittelbarkeit berfelben, sondern macht fich in dem Manniafaltigen geltenb, bas in jener Unmittelbarfeit, ber Möglichkeit nach, enthalten ift. Die empfindende Seele fest bas Mannigfaltige in ihre Innerlichkeit hinein, fie bebt also ben Gegensas ihres Kurfichsenns ober ihrer Subjectivität, und ihrer Unmittelbarkeit ober ihres substantiellen Anfichseyns auf, - jedoch nicht auf bie Beife, daß, wie beim Rückgang bes Erwachens in ben Schlaf. ihr Fürsichseyn seinem Gegentheil, jenem bloßen Unsichseyn, Plat machte, sondern fo, daß ihr Fürsichseyn in ber Beranberung, in bem Anderen fich erhält, fich entwickelt und bewährt, die Unmittelbarfeit ber Seele aber von ber Form eines neben jenem Fürfichsehn vorhandenen Zuftandes zu einer nur in jenem Kürsichsehn bestehenden Bestimmung; folglich ju einem Schein herabgefest Durch bas Empfinden ift somit die Seele bahin getommen, daß das ihre Natur ausmachende Allgemeine in einer uns mittelbaren Bestimmtheit für sie wirb. Nur durch dieß Kürsich= werben ist die Seele empfindend. Das Richtanimalische empfindet eben bekhalb nicht, weil in bemfelben bas Allgemeine in bie Beftimmtheit versentt bleibt, in diefer nicht für fich wird. Das gefarbte Baffer, jum Beispiel, ift nur fur une unterschieben von feinem Gefärbtfenn und von feiner Ungefärbtheit. Ware Ein und baffelbe Waffer jugleich-allgemeines und gefärbtes Waffer, so wurde diese unterscheibende Bestimmtheit für das Wasser selber

seyn, bieses somit Empfindung haben; benn Empfindung hat Etwas dadurch, daß daffelbe in seiner Bestimmtheit sich als ein Allgemeines erhält.

In obiger Auseinandersetzung bes Wesens ber Empfindung ift schon enthalten, daß, wenn im Baragraph 398 bas Erwaden ein Urtheil ber inbividuellen Seele hat genannt werben burfen, - weil diefer Buftand eine Theilung ber Seele in eine für - fich - fevende und in eine nur fevende Seele, und zugleich eine unmittelbare Beziehung ihrer Subjectivitat auf Anderes hervorbringt, - wir in ber Empfindung bas Vorhandenseyn eines Schluffes behaupten, und baraus bie vermittelft ber Empfinbung erfolgende Bergewifferung bes Bachfepns ableiten tonnen. Indem wir erwachen, finden wir uns zunächft in einem gang unbestimmten Unterschiedenseyn von der Außenwelt überhaupt. Erft, wenn wir anfangen zu empfinden, wird diefer Unterschied zu einem bestimmten. Um baher jum völligen Bachseyn und zur Gewißheit beffelben zu gelangen, öffnen wir bie Augen, faffen wir uns an, untersuchen wir, mit Einem Wort, ob etwas bestimmtes Unberes, ein bestimmt von und Unterschiebenes für uns ift. Bei bieser Untersuchung beziehen wir uns auf bas Andere nicht mehr gerabezu, fondern mittelbar. Go ift, z. B., die Berührung bie Bermittlung zwischen mir und bem Anderen, ba fie, von diefen beiben Seiten bes Gegensates verschieben, boch zugleich beibe vereinigt. hier alfo, wie bei ber Empfindung überhaupt, schließt bie Seele vermittelft eines zwischen ihr und bem Anderen Stehenden in dem empfundenen Inhalte fich mit sich felber gufammen, reflectirt sich aus bem Anderen in sich, scheibet sich von bemselben ab, und bestätigt sich baburch ihr Kürsichsenn. Ausammenschließung ber Seele mit fich selber ift ber Fortschritt, welchen die im Erwachen sich theilende Seele burch ihren Uebergang gur Empfindung macht.

### **s.** 400.

Die Empfindung ift die Form bes bumpfen Bebens bes

Geistes in seiner bewußt = und verstandlosen Individualität, in ber alle Bestimmtheit noch unmittelbar ist, nach ihrem Inhalte wie nach dem Gegensaße eines Objectiven gegen das Subject unentwickelt geset, als seiner besondersten, natürlichen Eisgenheit angehörig. Der Inhalt des Empsindens ist eben damit beschränkt und vorübergehend, weil er dem natürlichen, unmittelbaren Sehn, dem qualitativen also und endlichen angehört.

Alles ift in ber Empfindung, und wenn man will, hat Mes, was im geistigen Bewußtseyn und in ber Vernunft hervortritt, feine Quelle und Urfprung in berfelben; benn Quelle und Ursprung heißt nichts Anderes, als die erfte unmittelbarfte Beise, in ber etwas erscheint. Es genügt nicht, baß Grundfage, Religion u. f. f. nur im Ropfe feven, fte muffen im Bergen, in ber Empfindung febn. In ber That, was man fo im Ropfe hat, ift im Bewußtseyn überhaupt, und ber Inhalt bemselben so gegenständlich, bag eben so fehr, als er in Mir, bem abstracten Ich, gesett ift, er auch von Mir nach meiner concreten Subjectivität entfernt gehalten werben tann; in ber Empfindung bagegen ift folder Inhalt Beftimmtheit meines ganzen, obgleich in folder Form bumpfen Fürfichfenne; er ift alfo ale mein Eigenftes gefest. Das Eigene ift bas vom wirklichen concreten Ich Ungetrennte, und biese unmittelbare Einheit ber Seele mit ihrer Substanz und bem bestimmten Inhalte berselben ift eben dieß Ungetrenntseyn, in fofern es nicht jum Ich bes Bewußtseyns, noch weniger jur Freiheit vernünftiger Geiftigfeit bestimmt ift. Dag übrigens Bille, Gewiffen, Charafter, noch eine gang andere Intenfitat und Festigkeit bes Dein eigen fenns besiten, als bie Emvfindung und ber Complex berselben, bas Berg, liegt auch in ben gewöhnlichen Vorstellungen. — Es ift freilich richtig zu fagen, daß vor allem bas Berg gut fenn muffe. bie Empfindung und das Herz nicht die Korm ift, wodurch Etwas als religios, sittlich, mahr, gerecht u. f. f. gerechtfers

tigt fen, und daß die Bernfung auf Berg und Empfindung entweber ein nur Richte fagendes ober vielmehr Schlechtesfagenbes ift, follte für fich nicht nothig fenn erinnert zu wer-Es kann keine trivialere Erfahrung geben, als bie, bag es wenigstens gleichfalls bofe, schlechte, gottlofe, nieberträchtige u. f. f. Empfindungen und Bergen giebt; ja bag aus ben Bergen nur folder Inhalt tommt, ift in ben Worten ausgesprochen: Aus bem Bergen tommen hervor arge Gebanten, Morb, Chebruch, Hurerei, Kafterung u. f. f. In solchen Zeiten, in welden bas Berg und bie Empfindung jum Kriterium bes Guten, Sittlichen und Religiösen von wiffenschaftlicher Theologie und Philosophie gemacht wird, da wird es nöthig an jene triviale Erfahrung zu erinnern, ebenso fehr als es auch heutigstags nothig ift, überhaupt baran ju mahnen, bag bas Denten bas Eigenfte ift, wodurch ber Mensch fich vom Bieh unterscheibet, und baß er bas Empfinden mit biesem gemein hat.

Bufat. Dbgleich auch ber bem freien Beifte angehörige, eigenthümlich menschliche Inhalt bie Form ber Empfindung annimmt, so ift diese Form als solche boch eine ber thierischen und ber menschlichen Seele gemeinsame, baher jenem Inhalt nicht gemaße. Das Widersprechende gwifchen bem geiftigen Inhalt und ber Empfindung besteht barin, baß jener ein an sund für sich Aus gemeines, Rothwendiges, mahrhaft Objectives, - bie Empfinbung bagegen etwas Bereinzeltes, Bufalliges, einseitig Subjectives In wiefern die lettgenannten Bestimmungen von ber Empfindung ausgefagt werben muffen, Das wollen wir hier furz Wie schon bemerkt, hat das Empfundene mefentlich bie Form eines Unmittelbaren, eines Sevenden, - gleichviel, ob baffelbe aus bem freien Beifte, ober aus ber Sinnenwelt herftamme. Die Ibealifirung, welche bas ber außeren Ratur Angehörende burch bas Empfundenwerben erfährt, ift eine noch gang oberflächliche, von bem vollfommenen Aufheben ber Unmittelbarfeit bieses Inhalts fern bleibenbe. Der an fich biesem sevenben

Inhalt entgegengesette geiftige Stoff aber wird in ber empfinbenben Seele zu einem in ber Beise ber Unmittelbarkeit Eriftirenben. Da nun bas Unvermittelte ein Bereinzeltes ift, fo hat alles Empfundene die Form eines Bereinzelten. Dies wird von den Empfindungen des Aeußerlichen leicht zugegeben, muß aber auch von ben Empfindungen bes Innerlichen behauptet werben. bas Geiftige, bas Bernünftige, bas Rechtliche, Sittliche und Religiofe in die Form ber Empfindung tritt, erhalt es die Geftalt eines Sinnlichen, eines Außereinanderliegenden, eines Bufammenbangslosen, - bekommt es somit eine Aehnlichkeit mit bem au-Berlich Empfundenen, das zwar nur in Einzelnheiten, 3. B. in einzelnen Farben, empfunden wird, jedoch, wie bas Beiftige, an sich ein Allgemeines, 3. B. Karbe überhaupt, enthält. Die umfaffendere, höhere Ratur bes Geiftigen tritt baher nicht in ber Empfindung, sondern erft im begreifenden Denten hervor. In ber Bereinzelung bes empfundenen Inhalts ift aber zugleich feine Bufalligteit und feine einseitig subjective Form begründet. Die Gubjectivität ber Empfindung muß nicht unbestimmterweise barin gefucht werben, bag ber Mensch burch bas Empfinden Etwas in fich fest, - benn auch im Denten fest er etwas in fich, - fonbern bestimmter barin, baß er Etwas in seine natürliche, unmittelbare, einzelne, - nicht in seine freie, geistige, allgemeine Subjectivität fest. Diefe natürliche Subjectivität ift eine fich noch nicht selbst bestimmenbe, ihrem eigenen Gesete folgende, auf nothwendige Beise fich bethätigende, sondern eine von außen beftimmte, an biefen Raum und an biefe Beit gebundene, von aufälligen Umftanden abhängige. Durch Bersetung in Diese Subjectivität wird baher aller Inhalt zu einem zufälligen, und erhält Beftimmungen, die nur biefem einzelnen Subjecte angehören. Es ift beghalb burchaus unftatthaft, sich auf feine blogen Empfinbungen zu berufen. Wer Dieß thut, ber zieht sich von bem, Allen gemeinsamen Felbe ber Grunde, bes Denkens und ber Sache, in feine einzelne Subjectivität jurud, in welche, - ba biefelbe

ein wesentlich Basstves ift, — bas Unverständigste und Schlechtefte ebenso gut, wie bas Berftanbige und Gute, fich einzubrangen vermag. Aus allem Diesem erhellt, bag bie Empfindung bie schlechtefte Form bes Beiftigen ift, und bag bieselbe ben beften Inhalt verberben kann. — Zugleich ift in bem Obigen schon enthalten, baß ber bloßen Empfindung ber Gegenfat eines Empfinbenben und eines Empfundenen, eines Subjectiven und eines Dbiectiven noch fremd bleibt. Die Subjectivität ber empfinbenden Seele ift eine so unmittelbare, so unentwidelte, eine so wenig fich felbft beftimmenbe und unterscheibenbe, bag bie Seele, in fofern fie nur empfindet, fich noch nicht als ein einem Objectiven gegenüberftehenbes Subjectives erfaßt. Dieser Unterschied gehört erft bem Bewußtsenn an, tritt erft bann hervor, wenn bie Seele au dem abstracten Gebanken ihres 3chs, ihres unendlichen Fürsichsenns gekommen ift. Bon biesem Unterschiede haben wir baher erft in ber Bhanomenologie ju sprechen. hier in ber Anthropologie haben wir nur ben burch ben Inhalt ber Empfindung gegebenen Unterschied zu betrachten. Dieß wird im folgenden Baragraphen geschehen.

#### S. 401.

Was die empfindende Seele in sich sindet, ist einerseits das natürliche Unmittelbare, als in ihr ideell und ihr zueigen gemacht. Andererseits wird umgekehrt das ursprünglich dem Fürsichseyn, das ist, wie es weiter in sich vertieft, Ich des Bewußtseyns und freier Geist ist, Angehörige, zur natürlichen Leiblichkeit bestimmt und so empfunden. Hiernach unterscheidet sich eine Sphäre des Empfindens, welches zuerst Bestimmung der Leiblichkeit (des Auges u. s. s. dieberhaupt jedes körperlichen Theils) ist, die dadurch Empfindung wird, daß sie im Fürsichseyn der Seele innerlich gesmacht, erinnert wird, — und eine andere Sphäre der im Geiste entsprungenen, ihm angehörigen Bestimmtheiten, die, um als gesundene zu seyn, um empfunden zu werden, verleiblicht werden. So ist die Bestimmtheit im Subject als in der Seele

gesett. Wie die weitere Specification jenes Empfindens in dem Systeme der Sinne vorliegt, so systematistren sich nothwendig auch die Bestimmtheiten des Empfindens, die aus dem Inneren komsmen, und deren Verleiblichung, als in der lebendigen concret entwickelten Nathrlichkeit gesett, führt sich nach dem besondern Inshalt der geistigen Bestimmung in einem besondern Systeme ober Organe des Leibes aus.

Das Empfinden überhaupt ist das gesunde Mitleben des individuellen Geistes in seiner Leiblickeit. Die Sinne sind das einsache System der specificirten Körperlichseit; a) die physische Idealität zerfällt in zwei, weil in ihr als unmittelbarer, noch nicht subjectiver Idealität der Unterschied als Verschieden; heit erscheint, die Sinne des bestimmten Lichts (vgl. §. 817 ff.) und des Klangs (§. 300). d) Die differente Realität ist sogleich für sich eine gedoppelte, — die Sinne des Geruchs und Geschmacks (§. 321. 322); c) der Sinn der gediegenen Realität, der schweren Materie, der Wärme (§. 303), der Gestalt (§. 310). Um den Mittelpunkt der empfindenden Individualität ordnen sich diese Specificationen einsacher, als in der Entwicklung der natürlichen Körperlichseit.

Das System bes innern Empfindens in seiner sich versleiblichenden Besonderung wäre würdig, in einer eigenthümslichen Wissenschaft; — einer psychischen Physiologie, ausgeführt und abgehandelt zu werden. Etwas von einer Beziehung dieser Art enthält schon die Empfindung der Angemessenheit oder Unangemessenheit einer unmittelbaren Empfindung zu dem für sich bestimmten sinnlichen Innern, — das Anzgenehme oder Unangenehme; wie auch die bestimmte Bergleichung im Symbolisiren der Empfindungen z. B. von Farben, Tönen, Gerüchen u. s. f. Aber es würde die intessessangenehme, sondern bestimmter die Berleiblichung zu betrachten, welche sich geistige Bestimmungen, insbesondere als

Affecte, geben. Es wäre der Zusammenhang zu begreifen, durch welchen der Jorn und Muth in der Brust, im Blute, im irritadeln Systeme, wie Nachdenken, geistige Beschäftigung im Kopse dem Gentrum des sensibeln Systemes empfunden wird. Es wäre ein gründlicheres Berständniß, als disher, über die bekanntesten Zusammenhänge zu fassen, durch welche von der Seele heraus die Thräne, die Stimme überhaupt, näher die Sprache, Lachen; Seuszen, und dann noch viele andere Particularisationen sich bilden, die gegen das Pathognomische und Physiognomische zu liegen. Die Eingeweide und Organe werden in der Physiologie als Momente nur des animalischen Organismus betrachtet, aber sie bilden zugleich ein System der Berleiblichung des Geistigen, und erhalten hiedurch noch eine ganz andere Deutung.

Bufat. Der Inhalt ber Empfindung ist entweder ein aus ber Außenwelt stammender, oder ein dem Inneren der Seele angeshöriger; die Empfindung also entweder eine äußerliche oder eine innerliche. Die lettere Art der Empfindungen haben wir hier nur in sofern zu betrachten, als dieselben sich verleiblichen; nach der Seite ihrer Innerlichkeit fallen sie in das Gebiet der Psychologie. Dagegen sind die äußerlichen Empfindungen ausschließelich Gegenstand der Anthropologie.

Das Rächste, was wir über die Empfindungen der letztgenannten Art zu sagen haben, — ist, daß wir dieselben durch
die verschiedenen Sinne erhalten. Das Empfindende ist hierbei
von außen bestimmt, — das heißt, — seine Leiblichkeit wird von
etwas Aeußerlichem bestimmt. Die verschiedenen Weisen dieses
Bestimmtseyns machen die verschiedenen äußeren Empfindungen
aus. Jede solche verschiedene Weise ist eine allgemeine Möglichfeit des Bestimmtwerdens, ein Kreis von einzelnen Empfindungen. So enthält, zum Beispiel, das Sehen die unbestimmte Mglichkeit vielsacher Gesichtsempfindungen. Die allgemeine Ratur
des beseelten Individuums zeigt sich auch darin, das basselbe in

ben bestimmten Weisen bes Empsindens nicht an etwas Einzelnes gebunden ist, sondern einen Kreis von Einzelnheiten umfaßt.
Könnte ich hingegen nur Blaues sehen, so wäre diese Beschräntung eine Qualität von mir. Aber da ich, im Gegensahe gegen
die natürlichen Dinge, das in der Bestimmtheit bei sich selber
sevende Allgemeine bin, so sehe ich überhaupt Farbiges, oder vielmehr die sämmtlichen Berschiedenheiten des Farbigen.

Die allgemeinen Weisen bes Empfindens beziehen sich auf die in der Naturphilosophie als nothwendig zu erweisenden versschiedenen physikalischen und chemischen Bestimmtheiten des Natürlichen, und sind durch die verschiedenen Sinnesorgane vermitztelt. Das überhaupt die Empfindung des Neußerlichen in solche verschiedene, gegen einander gleichgültige Weisen des Empfindens auseinander fällt, — Das liegt in der Natur ihres Inhalts, da dieser ein sinnlicher, das Sinnliche aber mit dem Sichselbstäußerslichen so synonym ist, daß selbst die innerlichen Empfindungen durch ihr einander Aeußerlichseyn zu etwas Sinnlichem werden.

Warum wir nun aber gerade die bekannten fünf Sinne, — nicht mehr und nicht weniger, und eben diese so unterschiedenen — haben, davon muß in der philosophischen Betrachtung die versnünftige Nothwendigkeit nachgewiesen werden. Dieß geschieht, indem wir die Sinne als Darstellungen der Begriffsmomente fassen. Dieser Momente sind, wie wir wissen, nur drei. Aber die Fünfzahl der Sinne reducirt sich ganz natürlich auf drei Alassen von Sinnen. Die erste wird von den Sinnen der physischen Idealität, — die zweite von denen der realen Differenz gebildet; in die dritte fällt der Sinn der irdischen Totalität.

Als Darstellungen ber Begriffsmomente muffen biese brei Rlassen, jede in sich selber, eine Totalität bilben. Run enthält aber die erste Klasse den Sinn des abstract Allgemeinen, des absstract Ideellen, also des nicht wahrhaft Totalen. Die Totalität kann daher hier nicht als eine concrete, sondern nur als eine außereinanderfallende, als eine in sich selber entzweite, an zwei

abstracte Momente vertheilte vorhanden seyn. Deswegen umsaßt die erste Klasse zwei Sinne, — das Sehen und das Hören. Für das Sehen ist das Ideelle als ein einsach sich auf sich Bestehendes, — für das Gehör als ein durch die Regation des Masteriellen sich Hervorbringendes. — Die zweite Klasse stellt, als die Klasse der Disserva, die Sphäre des Processes, der Scheisdung und Austösung der concreten Körperlichseit dar. Aus der Bestimmung der Disserva, folgt aber sogleich eine Doppelheit der Sinne dieser Klasse. Die zweite Klasse enthält daher den Sinn des Geruchs und des Geschmads. Jener ist der Sinn des abstracten, — dieser Sinn des concreten Processes. Die dritte Klasse endlich begreift nur Einen Sinn, — das Gesühl, — weil das Gesühl der Sinn der concreten Totalität ist.

Betrachten wir jest bie einzelnen Sinne etwas naber.

Das Geficht ift ber Sinn besjenigen phyflichen Ibeellen, welches wir bas Licht nennen. Bon biefem tonnen wir fagen, baß baffelbe gleichsam ber phyfifalischgeworbene Raum fen. Denn bas Licht ift, wie ber Raum, ein Untrennbares, ein ungetrübt Ibeelles, die absolut bestimmungslose Extension, ohne alle Reflexion in fich, - in fofern ohne Innerlichkeit. Das Licht manifeftirt Anderes, - bieß Manifestiren macht fein Befen aus; - aber in fich felber ift es abstracte Ibentität mit fich, bas innerhalb ber Natur felber hervortretenbe Gegentheil bes Außereinandersenns ber Ratur, also die immaterielle Materie. Darum leiftet bas Licht keinen Wiberftanb, hat es keine Schranke in fich, behnt es fich nach allen Seiten in's Ungemeffene aus, ift es absolut leicht, imponderabel. Rur mit biefem ibeellen Elemente. und mit beffen Trübung burch bas Finstere, — bas heißt mit ber Farbe, hat bas Gesicht es zu thun. Die Farbe ift bas Gesehene, bas Licht bas Mittel bes Sehens. Das eigentlich Materielle ber Körperlichkeit bagegen geht uns beim Seben noch nichts an. Die Gegenstände, bie wir sehen, können baher fern von une fenn. Wir verhalten une babei zu ben Dingen gleichsam

nur theoretisch, noch nicht praftisch; benn wir laffen biefelben beim Sehen ruhig als ein Sependes bestehen, und beziehen uns Wegen biefer Unabhängigkeit bes nur auf ihre ibeelle Seite. Gefichts von ber eigentlichen Körperlichkeit fann man baffelbe ben ebelften Sinn nennen. Andererseits ift bas Geficht ein fehr unvollfommener Sinn, weil burch benselben ber Körper nicht als räumliche Totalität, nicht als Körper, sonbern immer nur als Klache, nur nach ben beiben Dimenstonen ber Breite und Sobe unmittelbar an und fommt, und wir erft baburch, bag wir uns gegen ben Rorper verschiebene Standpunkte geben, benfelben nach einander in allen seinen Dimenstonen, in seiner totalen Gestalt au sehen bekommen. Ursprünglich erscheinen. — wie wir an ben Rinbern beobachten können. — bem Gestate, eben weil es bie Tiefe nicht unmittelbar fieht, Die entfernteften Begenftanbe mit ben nachsten auf Einer und berselben Flache. Erft, indem wir bemerten, daß ber durch das Gefühl wahrgenommenen Tiefe ein Dunkeles, ein Schatten entspricht, kommen wir babin, bag wir ba, wo und ein Schatten fichtbar wirb, eine Tiefe ju feben glauben. Damit hangt jufammen, bag wir bas Maag ber Entfernung ber Körper nicht unmittelbar burch bas Geficht mahrnehmen, sondern nur aus dem Rleiners oder Größererscheinen ber Begenftanbe erschließen tonnen.

Dem Gesicht, als dem Sinne der innersichseitslosen Idalität, steht das Gehör als der Sinn der reinen Innersichseit des Körperlichen gegenüber. Wie sich das Gesicht auf den physikalisch gewordenen Raum, — auf das Licht, — bezieht, so bezieht sich das Gehör auf die physikalisch gewordene Zeit, — auf den Ton. Denn der Ton ist das Zeitlichgesetwerden der Körperslichseit, die Bewegung, das Schwingen des Körpers in sich selzber, — ein Erzittern, eine mechanische Erschütterung, dei welcher der Körper, ohne seinen relativen Ort, als ganzer Körper, versändern zu müssen, nur seine Theise bewegt, seine innere Räumslichseit zeitlich setz, also sein gleichgültiges Außereinandersenn

aushebt, und durch diese Aushebung seine reine Innerlichkeit hers vortreten läßt, aus der oberstächlichen Beränderung, welche er durch die mechanische Erschütterung erlitten hat, sich jedoch unmittelbar wieder herstellt. Das Medium aber, durch welches der Ton an unser Gehör kommt, ist nicht bloß das Element der Luft, sondern, in noch höherem Maaße, die zwischen und und dem könenden Gegenstande besindliche concrete Körperlichkeit, zum Beisspiel, die Erde, an welche gehalten, das Ohr mitunter Kanonas den vernommen hat, die durch die bloße Vermittlung der Luft nicht gehört werden konnten.

Die Sinne ber zweiten Rlaffe treten in Beziehung zur reels Ien Körperlichkeit. Sie haben es aber mit bieser noch nicht in fofern zu thun, als biefelbe für fich ift, Biberftand leiftet, fonbern nur in sofern diese fich in ihrer Auflösung befindet, in ihren Proces eingeht. Diefer Broces ift etwas Nothwendiges. Allerbings werben bie Körper jum Theil burch außerliche, jufällige Ursachen zerftört; aber außer biesem zufälligen Untergange geben bie Körper burch ihre eigene Natur unter, verzehren fie fich felber, - jedoch fo, baß ihr Berberben ben Schein hat, von au-Ben an fie herangukommen. So ift es die Luft, burch beren Einwirkung ber Broces bes ftillen, unmerkbaren Sichverflüchtigens aller Körper, bas Verbuften ber vegetabilischen und ber animalischen Bebilbe entsteht. Obgleich nun sowohl ber Beruch wie ber Beichmad zu ber fich auflosenden Korperlichkeit in Beziehung fteben, so unterscheiben fich biefe beiben Sinne von einander boch baburch, bag ber Geruch ben Korper in bem abstracten, einfachen, unbeftimmten Proceffe ber Berflüchtigung ober Berbuftung empfängt, - ber Geschmad hingegen auf ben realen concreten Proces des Körpers und auf die in diesem Proces hervortretenben chemischen Bestimmtheiten bes Sugen; bes Bitteren, bes Ralichten, bes Saueren und bes Salzigen fich bezieht. Beim Geichmad wird ein unmittelbares Berühren bes Gegenstandes nothig, während felbst noch ber Geruchssinn einer folden Berührung nicht bebarf, biefelbe aber beim Soren noch weniger nothig ift, und beim Sehen gar nicht ftattfindet.

Die britte Rlaffe enthält, wie schon bemerft, nur ben Ginen Sinn bes Gefühls. In sofern biefes vornehmlich in ben Ringern feinen Sit hat, nennt man baffelbe auch ben Taftfinn. Das Befühl ift ber concretefte aller Sinne. Denn feine unterschiebene Wesenheit besteht in ber Beziehung, - weber auf bas abstract allgemeine ober ibeelle Physifalische, noch auf die sich scheibenben Bestimmtheiten bes Rorperlichen, - fonbern auf bie gebiegene Realität bes Letteren. Erft für bas Gefühl ift baber eigentlich ein für sich bestehendes Anderes, ein für sich sependes Indivibuelles, gegenüber bem Empfindenden als einem gleichfalls für fich sevenden Individuellen. In das Gefühl fällt deßhalb die Affection ber Schwere, — bas heißt, — ber gesuchten Einheit ber für sich beharrenben, nicht in ben Proces ber Auflösung eingehenden, sondern Widerstand leistenden Körper. Ueberhaupt ift für bas Gefühl bas materielle Kurfichsebn. Bu ben verschiebenen Beifen biefes Fürsichsenns gehört aber nicht nur bas Gewicht. fondern auch die Art ber Cohafion, - bas Barte, bas Beiche, bas Steife, bas Sprobe, bas Raube, bas Glatte. Zugleich mit ber beharrenden, feften Körperlichkeit ift jeboch für bas Gefühl auch die Regativität bes Materiellen als eines für fich Beftehenben. - nämlich bie Barme. Durch biese wird die specifische Schwere und die Cohafton ber Körper veranbert. Diefe Beranberung betrifft somit Dasjenige, wodurch ber Korper wesentlich Rörper ift. In fofern kann man baher fagen, bag auch in ber Affection ber Barme die gebiegene Korperlichkeit für bas Gefühl fen. Endlich fällt noch die Gestalt nach ihren brei Dimensionen bem Gefühl anheim; benn ihm gehört überhaupt bie mechanische Bestimmtheit vollständig an.

Außer ben angegebenen qualitativen Unterschieden haben bie Sinne auch eine quantitative Bestimmung bes Empfindens, eine Starte ober Schwäche beffelben. Die Quantität erscheint hier

nothwendig als intensive Größe, weil die Empfindung ein Einfaches ist. So ist, zum Beispiel, die Empfindung des von einer bestimmten Masse auf den Gesühlssinn ausgeübten Druckes etwas Intensives, obgleich dieß Intensive auch ertensiv, — nach Maaßen, Pfunden u. s. w. — eristirt. Die quantitative Seite der Empfindung dietet aber der philosophischen Betrachtung, selbst in sofern kein Interesse dar, als jene quantitative Bestimmung auch qualitativ wird, und dadurch ein Maaß bildet, über welches hinaus die Empfindung zu start und daher schmerzlich, — und unter welchem sie unmerkar wird.

Wichtig für die philosophische Anthropologie wird bagegen bie Beziehung ber außeren Empfindungen auf das Innere bes empfindenden Subjects. Dieß Innere ift nicht ein burchaus Unbestimmtes, Ununterschiebenes. Schon barin, bag bie Broge ber Empfindung eine intenfive ift und ein gewiffes Maaf haben muß, liegt eine Begiehung ber Affection auf ein An = und = für = fich = Beftimmtseyn bes Subjects, - eine gewiffe Bestimmtheit ber Empfindfamfeit beffelben, - eine Reaction ber Subjectivität gegen Die Aeußerlichkeit, - fomit ber Reim ober Beginn ber inneren Empfindung. Durch biese innerliche Bestimmtheit bes Subjects unterscheibet fich bereits bas außere Empfinden bes Menschen mehr ober weniger von bem ber Thiere. Diese tonnen jum Theil in gewiffen Verhältniffen Empfindungen von etwas Meußerlichem haben, das für die menschliche Empfindung noch nicht vorhanden ift. So follen, jum Beispiel, die Rameele icon meilenweit Quellen und Strome riechen.

Mehr aber, als durch jenes eigenthümliche Maaß der Empfindsamkeit wird die äußere Empfindung durch ihre Beziehung auf das geistige Innere zu etwas eigenthümlich Anthropologischem. Diese Beziehung hat nun mannigfaltige Seiten, die jedoch noch nicht alle hier schon in unsere Betrachtung gehören. Ausgeschlossen von dieser bleibt hier namentlich die Bestimmung der Empfindung als einer angenehmen oder unangenehmen, — dieß mehr

ober weniger mit Reflexion burchflochtene Vergleichen ber äußeren Empfindung mit unferer an und für fich bestimmten Ratur, Deren Befriedigung ober Richtbefriedigung burch eine Affection biefe im erften Fall zu einer angenehmen, im zweiten zur unange= nehmen macht. - Ebenso wenig tann hier fchon bie Erwedung ber Triebe burch die Affectionen in ben Rreis unferer Untersuchung gezogen werben. Diefe Erwedung gehört in bas, uns hier noch fern liegende Gebiet bes praktischen Geiftes. Was wir an bieser Stelle zu betrachten haben, - Das ift einzig und allein bas bewußtlose Bezogenwerben ber außeren Empfindung auf bas' geistige Innere. Durch diese Beziehung entsteht in und Dassenige, was wir Stimmung nennen; - eine Erscheinung bes Beiftes, von welcher sich zwar, (so wie von der Empfindung des Angenehmen ober Unangenehmen, und von der Erwedung der Triebe durch die Affectionen), bei den Thieren ein Analogon findet, bie jeboch, (wie bie eben genannten anderen geiftigen Erscheinungen), zugleich einen eigenthümlich menschlichen Charafter hat, und bie ferner, in bem von und angegebenen engeren Sinne, gu etwas Anthropologischem baburch wird, daß sie etwas vom Subject noch nicht mit vollem Bewußtsen Gewußtes ift. Schon bei Betrachtung ber noch nicht zur Individualität fortgeschrittenen natürlichen Seele haben wir von Stimmungen berfelben zu reben gehabt, die einem Neußerlichen entsprechen. Dieß Neußerliche maren aber bort noch gang allgemeine Umftanbe, von welchen man eben wegen ihrer unbestimmten Allgemeinheit eigentlich noch nicht fagen fann, daß fie empfunden werben. Auf bem Standpunkt hingegen, bis zu welchem wir bis jest die Entwicklung ber Seele fortgeführt haben, ist die außerliche Empfindung selber bas bie Stimmung Erregenbe. Diese Birfung wird aber von ber außerlichen Empfindung in fofern hervorgebracht, als sich mit dieser unmittelbar, — bas heißt, — ohne daß babei die bewußte Intelligens mitzuwirten brauchte, eine innere Bebeutung verfnüpft. Durch diese Bedeutung wird die außerliche Empfindung zu etwas Encyflopabie III.

Symbolisch em. Dabei ist seboch zu bemerken, daß hier noch nicht ein Symbol in der eigentlichen Bedeutung dieses Wortes vorshanden ist; denn, streng genommen, gehört zum Symbol ein von uns unterschiedener äußerlicher Gegenstand, in welchem wir uns einer innerlichen Bestimmtheit bewußt werden, oder den wir übershaupt auf eine solche Bestimmtheit beziehen. Dei der durch eine außerliche Empsindung erregten Stimmung verhalten wir uns aber noch nicht zu einem von uns unterschiedenen äußerlichen Gegensstande, sind wir noch nicht Bewußtseyn. Folglich erscheint, wie gesagt, hier das Symbolische noch nicht in seiner eigentlichen Gestalt.

Die durch die symbolische Ratur der Affectionen erregten geiftigen Sympathieen find nun etwas fehr wohl Befanntes. erhalten bergleichen von Farben, Tonen, Berüchen, Befchmaden, und auch von Demienigen, was für ben Gefühlsfinn ift. -Was die Farben betrifft, so gibt es ernste, frohliche, feurige, falte, traurige und fanfte Farben. Man wählt baher beftimmte Farben als Zeichen ber in uns vorhandenen Stimmung. nimmt man für ben Ausbruck ber Trauer, ber inneren Berbufterung, ber Umnachtung bes Geiftes die Farbe ber Racht, bes vom Licht nicht erhellten Kinfteren, bas farblofe Schwars. Auch bie Feierlichkeit und Würde wird burch Schwarz bezeichnet, weil in demselben bas Spiel ber Zufälligfeit, Mannigfaltigfeit und Beranberlichkeit feine Stelle findet. Das reine, lichtvolle, heitere Weiß entspricht bagegen ber Einfachheit und heiterfeit ber Un-Die eigentlichen Farben haben, so zu fagen, eine concretere Bedeutung als Schwarz und Beiß. So bat bas Burpurroth von jeher für die königliche Farbe gegolten; denn baffelbe ift die machtvollste, für bas Auge angreifendste Farbe, - bie Durchbringung bes Hellen und bes Dunkelen in ber gangen Stärke ihrer Einheit und ihres Gegensages. Das Blau hingegen, als bie bem passiven Dunkelen sich zuneigende einfache Einheit bes Bellen und Dunkelen ift bas Symbol ber Sanftmuth, ber Beiblichkeit, ber Liebe und ber Treue; weshalb benn auch bie Mahler bie Himmelskönigin fast immer in blauem Gewande gemahlt haben. Das Gelb ist nicht bloß das Symbol einer gewöhnlichen Heiterkeit, sondern auch des gelbsüchtigen Reides. Allerdings kann bei der Wahl der Farbe für die Bekleidung viel Conventionelles herrschen; zugleich offendart sich jedoch, wie wir demerklich gesmacht haben, in jener Wahl ein vernünstiger Sinn. Auch der Glanz und die Mattigkeit der Farde haben etwas Symbolisches; jener entspricht der in glänzenden Lagen gewöhnlich heiteren Stimsmung des Menschen, — das Matte der Farde hingegen der prunkverschmähenden Einfachheit und Ruhe des Charakters. Am Weißen selbst sinde kich ein Unterschied des Glanzes und der Mattigkeit, je nachdem es, zum Beispiel, an Leinewand, an Baumswolle oder an Seide erscheint; und für das Symbolische dieses Unterschiedes trifft man bei vielen Bölsern ein bestimmtes Gefühl.

Außer den Farben sind es besonders die Töne, welche eine entsprechende Stimmung in uns hervordringen. Bornehmlich gilt Dieß von der menschlichen Stimme; denn diese ist die Hauptsweise, wie der Mensch sein Inneres kund thut; was er ist, Das legt er in seine Stimme. In dem Wohltlange derselben glauben wir daher die Schönheit der Seele des Sprechenden, — in der Rauhigsteit seiner Stimme ein rohes Gefühl mit Sicherheit zu erkennen. So wird durch den Ton in dem ersteren Falle unsere Sympathie, in dem letzteren unsere Antipathie erweckt. Besonders ausmerksam auf das Symbolische der menschlichen Stimme sind die Blinden. Es wird sogar versichert, daß dieselben die körperliche Schönsheit des Menschen an dem Wohlklange seiner Stimme erkennen wollen, — daß sie selbst die Pockennardigkeit an einem leisen Sprechen durch die Nase zu hören vermeinen.

So viel über die Beziehung ber außerlichen Empfindungen auf das geistige Innere. Schon bei Betrachtung dieser Beziehung haben wir gesehen, daß das Innere des Empfindenden tein durchaus Leeres, tein volltommen Unbestimmtes, sondern vielmehr ein an und für sich Bestimmtes ist. Dieß gilt schon von der

thierischen Seele, in unvergleichlich höherem Maaße jedoch vom menschlichen Inneren. In diesem findet fich baher ein Inhalt, ber für fich nicht ein außerlicher, sonbern ein innerlicher ift. Bum Empfundenwerben biefes Inhalts ift aber einerseits eine außerliche Beranlaffung, andererfeits eine Berleiblichung bes innerlichen Inhalts, also eine Berwandlung ober Beziehung beffelben nothwendig, die bas Gegentheil von berjenigen Beziehung ausmacht, in welche ber von ben außerlichen Sinnen gegebene Inhalt burch feine symbolische Ratur gebracht wird. Wie bie außeren Empfindungen fich symbolistren, - bas heißt, - auf bas geiftige Innere bezogen werben, fo entaußeren, verleiblichen fich bie inneren Empfindungen nothwendigerweife, weil fie ber natürlichen Seele angehören, folglich sevende find, - fomit ein unmittelbares Dafenn gewinnen muffen, in welchem die Seele für fich wird. Wenn wir von ber inneren Bestimmung bes empfinbenben Gubjecte, - ohne Beziehung auf beren Berleiblichung, - fprechen, so betrachten wir dieß Subject auf bie Beise, wie baffelbe nur für une, aber noch nicht für fich felber in feiner Bestimmung bei sich ist, sich in ihr empfindet. Erft burch bie Berleiblichung ber inneren Bestimmungen fommt bas Subject babin, biefelben ju empfinden; benn zu ihrem Empfundenwerben ift nothwendig, baß fie sowohl von bem Subject unterschieden, als mit bemselben ibentisch gesett werben; Beides geschieht aber erft burch die Entau-Berung, burch bie Berleiblichung ber inneren Bestimmungen bes Das Berleiblichen jener mannigfaltigen inneren Empfindenden. Bestimmungen sett einen Kreis von Leiblichkeit, in welchem basselbe erfolgt, voraus. Diefer Kreis, diefe beschränkte Sphare ift mein Körper. Derselbe bestimmt sich so als Empfindungssphäre, sowohl für bie inneren, wie für bie außeren Bestimmungen ber Seele. Die Lebendigkeit dieses meines Körpers besteht barin, baß feine Materialität nicht für fich ju fenu vermag, mir feinen Biberftand leiften fann, fondern mir unterworfen, von meiner Seele überall burchdrungen und für dieselbe ein Ideelles ift. Durch

biese Ratur meines Körpers wird die Berleiblichung meiner Empfindungen möglich und nothwendig, — werden die Bewegungen meiner Seele unmittelbar zu Bewegungen meiner Körperlichkeit.

Die inneren Empfindungen sind nun von doppelter Art: Erstens solche, die meine, in irgend einem besonderen Berhältnisse oder Zustande befindliche unmittelbare Einzelnheit betreffen; — bahin gehören, zum Beispiel, Zorn, Rache, Neid, Scham, Reue;

Zweitens solche, die sich auf ein an und für sich Allgesmeines, — auf Recht, Sittlichkeit, Religion, auf bas Schöne und Wahre, — beziehen.

Beibe Arten ber inneren Empfindungen haben, wie schon fruher bemerkt, bas Gemeinsame, baß sie Bestimmungen find, welche mein unmittelbar einzelner, - mein natürlicher Beift in fich finbet. Einerfeits können beibe Arten fich einander nähern, indem entweder ber empfundene rechtliche, sittliche und religiose Inhalt immer mehr die Korm der Vereinzelung erhält, ober umgefehrt bie zunächst bas einzelne Subject betreffenden Empfindungen einen ftärkeren Zusat von allgemeinem Inhalt bekommen. tritt ber Unterschied beiber Arten ber inneren Empfindungen immer stärker hervor, je mehr sich die rechtlichen, sittlichen und religiösen Gefühle von ber Beimischung ber zufälligen Besonderheit bes Subjects befreien, und sich baburch zu reinen Formen bes an und für sich Allgemeinen erheben. In eben bem Maaße aber, wie in ben inneren Empfindungen bas Einzelne bem Allgemeinen weicht, vergeistigen fich dieselben, verliert somit ihre Aeußerung an Leiblichkeit ber Erscheinung. .

Daß ber nähere Inhalt ber innerlichen Empfindung hier in der Anthropologie noch nicht Gegenstand unserer Auseinans bersetzung seyn kann, — Das haben wir bereits oben ausgesproschen. Wie wir ben Inhalt der äußeren Empfindungen aus der uns hier im Rücken liegenden Naturphilosophie als einen vaselbst in seiner vernünftigen Nothwendigkeit erwiesenen ausges

nommen baben; fo muffen wir ben Inhalt ber in neren Empfinbungen als einen erft im britten Theile ber Lehre vom subjectiven Beifte seine eigentliche Stelle findenben hier, so weit es nothig ift, anticipiren. Unfer Gegenstand ift für jest nur die Berleib = lichung ber inneren Empfindungen, und zwar bestimmter, - bie umwillfürlich erfolgende, - nicht die von meinem Willen abhängende Berleiblichung meiner Empfindungen vermittelft ber Beberbe. Die lettere Art ber Verleiblichung gehört noch nicht hierher, weil Dieselbe vorandsest, daß der Geift schon über seine Leiblichkeit herr geworben fei, - biefelbe mit Bewußtfeyn zu einem Ausbrude seiner innerlichen Empfindungen gemacht habe; - Etwas, bas hier noch nicht ftattgefunden hat. An biefer Stelle haben wir, wie gesagt, nur ben unmittelbaren Uebergang ber innerlichen Empfindung in die leibliche Weise bes Dasenns zu betrachten; welche Berleiblichung zwar auch für Andere fichtbar werben, fich ju einem Beich en ber inneren Empfindung gestalten tann, aber nicht nothwendig, — und jedenfalls ohne den Willen des Emwfindenden, - ju einem folden Beichen wird.

Wie nun der Geist für die in Bezug auf Andere geschehende Darstellung seines Inneren vermittelst der Geberde die Glieder seines nach außen gerichteten, seines — wie Bichat sich ausdrückt — animalischen Lebens, — das Gesicht, die Hände und die Füße, — gebraucht; so müssen dagegen die Glieder des nach innen gesehrten Lebens, die sogenannten eblen Eingeweide, vorzugsweise als die Organe bezeichnet werden, in welchen für das empfindende Subject selber, aber nicht nothwendig für Andere, die inneren Empfindungen desselben auf unmittelbare, unwillfürzliche Weise sich verleiblichen.

Die Haupterscheinungen bieser Berleiblichung find einem Jeben schon durch die Sprache bekannt, die darüber Manches enthält, das für tausendjährigen Irrthum nicht wohl erklärt werden kann. Im Allgemeinen mag bemerkt werden, daß die inneren Empfindungen sowohl der Seele als dem ganzen Leibe, theils

### Erfte Abtheilung. Der subjective Geift. A. Die Seele.

auträglich, theils schädlich und sogar verberblich sehn können. terfeit bes Gemuthe erhalt, Rummer untergrabt bie Gefundl Die durch Kummer und Schmerz in der Seele entstehende, fan auf leibliche Beise zur Eristenz bringende hemmung tann. wenn bieselbe ploglich erfolgt und ein gewisses Uebermaak erreicht, - ben Tob, ober ben Berluft bes Berftanbes berbeifüh-Chenso gefährlich ift zu große plögliche Freude; burch bies felbe entsteht, wie burch übermächtigen Schmert, für Die Borftels lung ein so schneidender Widerspruch zwischen den bisherigen und ben jegigen Verhaltniffen bes empfindenden Subjects, - eine folche Entzweiung bes Inneren, daß beren Berleiblichung bie Bersprengung bes Organismus, ben Tob, - ober bie Berrudtheit zur Folge zu haben vermag. Der charaftervolle Menfch ift jedoch folden Einwirkungen, viel weniger ausgesett, als Andere, ba fein Beift fich von seiner Leiblichkeit weit freier gemacht, und in fich eine viel festere Haltung gewonnen hat, als ein an Borstellungen und Gebanken armer, natürlicher Menfch, ber nicht bie Rraft besitzt, die Regativität eines plöplich hereinbrechenden gewaltigen Schmerzes zu ertragen.

Selbst aber, wenn diese Berleiblichung in keinem vernichtenben Grade ercitirend oder deprimirend wirkt, wird sie doch mehr oder weniger unmittelbar den ganzen Organismus ergreisen, da in demselden alle Organe und alle Systeme in lebendiger Einheit mit einander sich besinden. Gleichwohl ist nicht zu leugnen, daß die inneren Empsindungen, nach der Verschiedenheit ihres Inhalts, zugleich ein besonderes Organ haben, in welchem sie sich zunächst und vorzugsweise verleiblichen. Dieser Zusammenhang der bestimmten Empsindung mit ihrer besonderen leiblichen Erschienungsweise kann durch einzelne, wider die Regel laufende Fälle nicht widerlegt werden. Solche, der Ohnmacht der Natur zur Last fallende Ausnahmen berechtigen nicht, jenen Zusammenhang für einen rein zusälligen zu erklären, und etwa zu meinen, der Jorn könne ganz ebenso gut, wie im Herzen, auch im Unterleibe ober im Ropfe gefühlt werben. Schon bie Sprache hat fo viel Berftand, daß fie Berg für Muth, Ropf für Intelligenz, und nicht etwa Berg für Intelligenz gebraucht. Der Wiffenschaft aber liegt es ob, die nothwendige Beziehung zu zeigen, welche amischen einer bestimmten innerlichen Empfindung und ber phyfiologischen Bedeutung bes Organes herrscht, in welchem biefelbe fich verleiblicht. Wir wollen die allgemeinsten, diesen Punkt betreffenden Erscheinungen hier furz berühren. — Es gehört zu ben ausgemachteften Erfahrungen, bag ber Rummer, - bieß ohnmächtige Sich : in : fich : Bergraben ber Seele, - vornehmlich als Unterleibstrantheit, also im Reproductionssysteme, folglich in bemjenigen Systeme fich verleiblicht, welches bie negative Rudkehr bes animalischen Subjectes zu sich selber barftellt. — Der Muth und ber Born bagegen, — bieß negative Rach-außen-Gerichtetsenn gegen eine frembe Rraft, gegen eine und emporenbe Berletung, — hat seinen unmittelbaren Sit in ber Bruft, im Bergen, bem Mittelpunkte ber Irritabilitat, bes negativen Sinaustreibens. Im Borne schlägt bas Herz, wird bas Blut beis Ber, steigt bieß in's Gesicht, und spannen sich die Musteln. Dabei, - befonders beim Aerger, wo der Zorn mehr innerlich bleibt, als träftig fich austobt, — fann allerbings die schon bem Reproductionssysteme angehörende Galle überlaufen, und zwar in bem Grabe, daß Gelbsucht entsteht. Es muß aber darüber bemertt werben, bag bie Galle gleichsam bas Feurige ift, burch beffen Ergießung bas Reproductionssystem, fo zu sagen, feis nen Born, feine Irritabilität an ben Speifen ausläßt, biefelben, unter Mitwirfung bes von ber Banfreas ausgeschütteten animalischen Wassers auflöft und verzehrt. — Die mit bem Born nahverwandte Scham verleiblicht fich gleichfalls im Blutfpftem. Sie ift ein beginnenber, ein bescheibener Born bes Menschen über fich felber; benn fie enthält eine Reaction gegen ben Wiberfpruch meiner Erscheinung mit Dem, was ich sehn foll und sehn will, - also eine Bertheibigung meines Inneren gegen meine unan-

gemeffene Erscheinung. Dieß geiftige Rach = außen = Berichtetfenn verleiblicht fich baburch, daß bas Blut in bas Geficht getrieben wird, bag somit ber Mensch errothet und auf biese Beise seine Erscheinung anbert. 3m Gegensatz gegen bie Scham außert fich ber Schreden. - bieß Infichausammenfahren ber Seele vor einem ihr unüberwindlich scheinenben Regativen, - burch ein Buruch weichen bes Blutes aus ben Bangen, burch Erblaffen, sowie burch Erzittern. Benn bagegen bie Ratur bie Berfehrtheit begeht, einige Menschen zu schaffen, bie vor Scham erbleichen, und vor Furcht errothen; so barf die Wiffenschaft fich burch solche Inconsequenzen ber Ratur nicht verhindern laffen, bas Gegentheil bicer Unregelmäßigkeiten als Gefet anzuerkennen. - Auch bas Denken endlich, in sofern es ein Zeitliches ift und ber unmittelbaren Individualität angehört. — hat eine leibliche Erscheinung, wird empfunden, und zwar besonders im Ropfe, im Bebirn, überhaupt im Sustem ber Sensibilität, bes einfachen allgemeinen Infichseuns bes empfinbenben Subjects.

In allen so eben betrachteten Berleiblichungen bes Geistigen findet nur badjenige Neuherlichwerben der Geelendewegungen statt, welches zum Empfinden dieser letteren nothwendig ift, oder zum Zeigen des Inneren dienen kann. Zenes Neuherlichwerden vollens bet sich aber erst dadurch, daß dasselbe zur Entänherung, zur Wegschaffung der innerlichen Empfindungen wird.

Eine folde entaupernbe Berleiblichung bes Inneren zeigt fich im Lachen, noch mehr aber im Beinen, im Nechzen und Schlindzen, überhampt in ber Stimme, ichen noch ehe biefe articillitt ift, noch ehe fie zur Sprache wirt.

Den Zusammenhang biefer phosiologischen Erscheinungen mit ben, ihnen entsprechenten Bewegungen ber Seele zu begreifen, macht nicht geringe Schwierigkeit.

Bas die geisige Seite jener Erscheinungen betrifft, so wisfen wir in Bezug auf das Lachen, bas dasselbe burch einen fich unmittelber hervortimenden Wiecerspruch, -- burch etwas fich sofott

in fein Gegentheil Berkehrenbes, - fomit burch etwas unmittelbar fich selbst Bernichtenbes erzeugt wirb, - vorausgesest, baß wir in viesem nichtigen Inhalte nicht selbst fteden, ihn nicht als ben unserigen betrachten; benn fühlten wir burch die Berftorung ienes Inhalts und felber verlett, fo wurden wir weinen. Wenn, jum Beispiel, ein folg Einherschreitenber fällt, fo fann barüber Rachen entstehen, weil Jener an seiner Berson bie einfache Dialektif erfährt, bag mit ihm bas Entgegengesette Deffen geschiebt. was er bezweckte. Das Lachenerregende mahrhafter Komobien liegt baher auch wefentlich in bem unmittelbaren Umschlagen eines an fich nichtigen 3wedes in fein Gegentheil; wogegen in ber Tragobie es substantielle Zwede find, die fich in ihrem Gegensate gegeneinander zerstören. Bei jener, bem tomischen Gegenstande wiberfahrenden Dialektif kommt die Subjectivität bes Zuschauers ober Buhörers jum ungeftorten und ungetrübten Genuß ihrer felbft, ba fie die absolute Ibealität, - bie unendliche Macht über jeben befchrankten Inhalt, - folglich bie reine Dialettit ift, burch welche eben ber komische Gegenstand vernichtet wirb. Hierin ift ber Grund ber Heiterkeit enthalten, in bie wir burch bas Romiiche versett werben. - Mit diesem Grunde fteht aber die physiologische Erscheinung jenes Heitersenns, die uns hier besonders intereffirt, im Ginklange; benn im Lachen verleiblicht fich bie gum ungetrübten Genuß ihrer felbft gelangende Subjectivität, - bieß reine Selbst, - bieß geistige Licht, - als ein sich über bas Antlig verbreitender Glang, und erhalt zugleich ber geiftige Act, burch welchen die Seele das Lächerliche von fich stößt, in dem gewaltsam unterbrochenen Ausstoßen bes Athems einen leiblichen Ausbruck. — Uebrigens ift bas Lachen awar etwas ber natürlichen Seele Angehöriges, - somit Anthropologisches, - burchläuft aber von dem gemeinen, fich ausschüttenben, schallenben Belächter eines leeren ober roben Menschen bis zum fanften Racheln ber ebelen Seele, — bem Lächeln in ber Thrane, — eine Reihe vielfacher Abstufungen, in welchen es fich immer mehr von

seiner Ratürlickeit befreit, bis es im Lächeln zu einer Geberbe, also zu etwas vom freien Willen Ausgehenden wird. Die versschiedenen Weisen des Lachens drücken daher die Bildungsstuse der Individuen auf eine sehr charakteristische Art aus. Ein ausgelassenes, schallendes Lachen kommt einem Manne von Resterion niemals, oder doch nur sehr selten an; Perikles, zum Beispiel, soll, nachdem er sich den öffentlichen Geschäften gewidmet hatte, gar nicht mehr gelacht haben. Das viele Lachen halt man mit Recht für einen Beweis der Fadheit, eines thörichten Sinnes, welcher sur alle großen, wahrhaft substantiellen Interessen stumpf ist, und dieselben als ihm äußerliche und fremde betrachtet.

Dem Lachen ift befanntlich bas Weinen entgegengesett. Bie in jenem bie auf Roften bes lächerlichen Gegenftandes empfundene Zusammenftimmung bes Subjects mit fich felber zu ihrer Berleiblichung kommt; so außert fich im Weinen die burch ein Regatives bewirfte innerliche Berriffenheit bes Empfindenben, ber Schmerz. Die Thranen find ber fritische Ausschlag, - alfo nicht bloß die Aeußerung, sondern augleich die Entäußerung des Schmerzes; fie wirken baber bei vorhandenem bedeutendem Seelenleiben auf die Gefundheit ebenso wohlthätig, wie ber nicht in Thranen zerfließende Schmerz für bie Gefundheit umb bas Leben verberblich werben tann. In der Thrane wird ber Schmerz, bas Gefühl bes in bas Gemuth eingebrungenen gerreißenden Gegenfahes ju Baffer, ju einem Reutralen, ju einem Inbifferenten; und dieß neutrale Materielle felbft, in welches fich ber Schmerz verwandelt, wird von der Seele aus ihrer Leiblichkeit ausgeschieben. In dieser Ausscheidung, wie in jener Berleiblichung liegt bie Ursache ber beilsamen Wirkung bes Weinens. — Daß aber gerade bie Augen basienige Organ find, aus welchem ber in Thranen fich ergießende Schmerz hervorbringt, - Dieß liegt barin, baß bas Auge die boppelte Bestimmung hat, einerseits bas Organ bes Sebens, also tes Empfinbens außerlicher Begenftanbe, und zweitens ber Ort zu fenn, an welchem fich bie Seele auf bie

einfachste Weise offenbart, da der Ausdruck des Auges das stüchtige, gleichsam hingehauchte Gemälde der Seele darstellt; — weßshalb eben die Menschen, um sich gegenseitig zu erkennen, einans der zuerst in die Augen sehen. Indem nun der Mensch durch das im Schmerz empfundene Regative in seiner Thätigkeit gehemmt, zu einem Leidenden herabgesetzt, die Idealität, das Licht seiner Seele getrüdt, die seste Einheit derselben mit sich mehr oder weniger ausgelöst wird; so verleiblicht sich dieser Seelenzustand durch eine Trübung der Augen, und noch mehr durch ein Keuchtswerden derselben, welches auf die Function des Sehens, auf diese ideelle Thätigkeit des Auges so hemmend einwirken kann, daß dieses das Hinaussehen nicht mehr auszuhalten vermag.

Eine noch vollfommnere Verleiblichung und zugleich Wegschaffung ber innerlichen Empfindungen, als burch bas Lachen und burch bas Weinen erfolgt, wird burch bie Stimme hervorgebracht. Denn in biefer wird nicht, - wie beim Lachen, - ein vorhandenes Aeußerliches bloß formirt, ober wie beim Weinen, - ein real Materielles hervorgetrieben, fondern eine ibeelle, eine - fo zu fagen - untorperliche Leiblichkeit, also ein solches Daterielles erzeugt, in welchem die Innerlichkeit des Subjects durchaus den Charafter der Innerlichkeit behält, — die für-sich-sewende Ibealität ber Seele eine ihr völlig entsprechenbe außerliche Realitat bekommt, - eine Realität, die unmittelbar in ihrem Entftehen aufgehoben wird, ba bas Sichverbreiten bes Tones ebenso fehr sein Berschwinden ift. Durch die Stimme erhalt baber bie Empfindung eine Berleiblichung, in welcher fie nicht weniger ichnell bahinstirbt, als fich außert. Dieß ift ber Grund ber in ber Stimme vorhandenen höheren Kraft ber Entaußerung bes innerlich Empfundenen. Die mit dieser Kraft wohlbefannten Romer haben baher bei Leichenbegangniffen absichtlich von Weibern Rlagegeschrei erheben laffen, um ben in ihnen entstandenen Schmerz ju etwas ihnen Frembem ju machen.

Die abstracte Leiblichkeit ber Stimme fann nun zwar zu

einem Zeichen für Andere werben, welche dieselbe als ein folches erfennen; fie ift aber hier, auf bem Standpunfte ber natürlichen Seele, noch nicht ein vom freien Willen bervorgebrachtes Zeichen. - noch nicht die durch die Energie der Intelligenz und des Willens articulirte Sprache, sonbern nur ein von ber Empfindung unmittelbar hervorgebrachtes Tonen, das, obgleich daffelbe ber Articulation entbehrt, sich boch schon vielfacher Mobificationen fähig zeigt. Die Thiere bringen es in ber Aeußerung ihrer Empfindungen nicht weiter, als bis zur unarticulirten Stimme, bis aum Schrei bes Schmerzes ober ber Freude; und manche Thiere gelangen auch nur in ber höchsten Roth zu biefer ibeellen Meu-Berung ihrer Innerlichkeit. Der Menfch aber bleibt nicht bei biefer thierischen Weise bes Sichaußerns ftehen; er schafft bie articulirte Sprache, burch welche bie innerlichen Empfindungen gu Worte fommen, in ihrer gangen Bestimmtheit fich außern, bem Subjecte gegenständlich, und zugleich ihm außerlich und fremd werben. Die articulirte Sprache ift baber bie hochfte Weise, wie ber Menich fich feiner innerlichen Empfindungen entaußert. Deßhalb werben bei Tobesfällen mit gutem Grunde Leichenlieber gefungen, Convolationen gemacht, bie,"- fo laftig biefelben auch mitunter scheinen ober senn mogen, - boch bas Bortheilhafte haben, daß fie durch bas wiederholentliche Besprechen bes ftattgehabten Berluftes ben barüber gehegten Schmerz aus ber Bebrungenheit bes Gemuthes in bie Borftellung herausheben, und fomit zu einem Begenftanblichen, zu etwas bem fcmerzerfüllten Subject Begenübertretenben machen. Befonders aber hat das Dichten bie Rraft, von bedrangenden Gefühlen zu befreien; wie benn namentlich Gothe feine geiftige Freiheit mehrmals baburch wieber hergestellt hat, baß er feinen Schmerz in ein Bebicht ergoß.

Bon ber burch die articulirte Sprache erfolgenden Aeußerung und Entäußerung der innerlichen Empfindungen haben wir jedoch hier, in der Anthropologie, nur anticipirend sprechen können.

Bas an biefem Ort noch zu erwähnen bleibt, - Das ift

vissen wir, daß die Stimme, — diese einfache Erzitterung des animalisch Lebendigen, — im Zwerchsell ihren Ansang nimmt, dann aber auch mit den Organen des Athmens in nahem Zussammenhange steht, und ihre lette Bildung durch den Wund ershält, der die doppelte Function hat, einmal die unmittelbare Verswandlung der Speise in Gebilde des lebendigen animalischen Organismus zu beginnen, und andererseits, im Gegensate gegen diese Verinnersichung des Aeußerlichen, die in der Stimme gesschehende Obsectivirung der Subjectivität zu vollenden.

## **s**. 402.

Die Empfindungen sind, um ihrer Unmittelbarkeit und bes Gefundensehns willen, einzelne und vorübergehende Bestimmungen, Beränderungen in der Substantialität der Seele, gesett in ihrem mit derselben identischen Fürsichseyn. Aber dieses Fürsstahseyn ist nicht bloß ein formelles Moment des Empfindens; die Seele ist an sich restectirte Totalität desselben, — Empfinden der totalen Substantialität, die sie an sich ist, in sich, — sühslende Seele.

Für Empfindung und Kühlen gibt der Sprachgebrauch eben nicht einen durchdringenden Unterschied an die Hand; doch fagt man etwa nicht wohl Empfindung des Rechts, Selbstempsindung u. dgl., sondern Gefühl des Rechts, Selbstgefühl; mit der Empfindung hängt die Empfindsamseit zusammen; man kann daher dafür halten, daß die Empfindung mehr die Seite der Bassivität, des Findens, d. h. der Unmittelbarkeit der Bestimmtheit im Fühlen, hervorhebt, das Gefühl zugleich mehr auf die Selbstischkeit, die darin ist, geht.

Bufat. Durch Dasjenige, was im vorhergehenden Bastagraphen gesagt worden ift, haben wir den ersten Theil der Anthropologie vollendet. Wir hatten es in diesem Theile zuerst mit der ganz qualitativ bestimmten Seele, oder mit der Seele in ihrer unmittelbaren Bestimmtheit zu thun. Durch den immanen-

ten Kortgang ber Entwicklung unfered Gegenstandes find wir aulest ju ber, ihre Bestimmtheit ibeell segenden, barin ju sich selber zurudlehrenben und für sich werbenben, - bas heißt, - gur empfindenben individuellen Seele getommen. hiermit ift ber Uebergang zu bem ebenso schwierigen wie interessanten zweiten Theile ber Anthropologie gegeben, in welchem die Seele sich ihrer Subftantialität entgegenstellt, sich felber gegenübertritt, in ihren bestimmten Empfindungen zugleich zum Gefühl ihrer felbft, ober ju bem noch nicht objectiven, sondern nur fubjectiven Bewußtfenn ihrer Totalität gelangt, und fomit, - ba bie Empfindung als folche an das Einzelne gebunden ift, - bloß empfindend zu fenn aufhört. In diesem Theile werben wir die Seele, weil fie hier auf dem Standpunkt ihrer Entzweiung mit fich selber erscheint, im Buftanbe ihrer Rrantheit zu betrachten haben. Es herricht in diefer Sphare ein Wiberspruch ber Freiheit und Unfreiheit ber Seele; benn die Seele ift einerseits noch an ihre Substantialität gefeffelt, burch ihre Natürlichkeit bedingt, mahrend fie andererfeits schon fich von ihrer Substang, von ihrer Natürlichkeit zu trennen beginnt, und fich somit auf die Mittelftufe zwischen ihrem unmittelbaren Naturleben und bem objectiven, freien Bewußtseyn erhebt. In wiefern die Seele jest diese Mittelftufe betritt, wollen wir bier furz erläutern.

Die blose Empfindung hat es, wie eben bemerkt, nur mit Einzelnem und Zufälligem, mit unmittelbar Gegesbenem und Gegenwärtigem zu thun; und dieser Inhalt ersscheint der empfindenden Seele als ihre eigene concrete Wirklichkeit. — Indem ich mich dagegen auf den Standpunkt des Beswustsens erhebe, verhalte ich mich zu einer mir äußeren Welt, zu einer objectiven Totalität, zu einem in sich zussammenhängenden Kreise mannigsaltiger und verwickelter, mir gegenübertretender Gegenstände. Als objectives Bewustsenn habe ich wohl zunächst eine unmittelbare Empfindung, zugleich ist dies Empfundene aber für mich ein Punkt in dem allgemeis

nen Bufammenhange ber Dinge, fomit ein über feine finnliche Einzelnheit und unmittelbare Begenwart Sinausweifenbes. An die finnliche Gegenwart ber Dinge ift bas objective Bewußtseyn so wenig gebunden, daß ich auch von Demjenigen wiffen fann, was mir nicht finnlich gegenwärtig ift, wie, jum Beifpiel, ein mir nur burch Schriften bekanntes fernes Land. Bewußtseyn bethätigt aber feine Unabhangigfeit von bem Stoffe ber Empfindung baburch, baß es ihn aus ber Form ber Eingelnheit in die Form ber Allgemeinheit erhebt, an bemfelben, mit Beglaffung bes rein Zufälligen und Gleichgültigen, bas Befentliche festhält; burch welche Berwandlung bas Empfunbene zu einem Borgestellten wird. Diese vom abstracten Bewußtseyn vorgenommene Beranberung. ift etwas Subjectives, bas bis jum Billfürlichen und Unwirklichen fortgeben, -Borstellungen erzeugen fann, die ohne eine ihnen entsprechende Wirflichfeit find. - 3wischen bem vorftellenden Bewußtfenn einerseits und ber unmittelbaren Empfindung anbererseits fieht nun die im zweiten Theile ber Anthropologie zu betrachtenbe, fich felber in ihrer Totalität und Allgemeinheit fühlende ober ahnende Seele in ber Mitte. Daß bas Allgemeine empfunden werbe, scheint ein Biberfpruch; benn bie Empfindung, als folche, hat, wie wir wiffen, nur bas Einzelne zu ihrem Inhalte. Diefer Wiberspruch trifft aber nicht Dasjenige, was wir bie fühlende Seele nennen; benn biefe ift weber in ber unmittelbaren finnlichen Empfindung befangen und von ber unmittelbaren sinnlichen Begenwart abhangig, noch bezieht fie fich umgefehrt auf bas nur burch bie Bermittlung bes reinen Denfens zu erfaffenbe gang Allgemeine, fonbern hat vielmehr einen Inhalt, ber noch nicht zur Trennung bes Allgemeinen und bes Einzelnen. bes Subjectiven und bes Objectiven fortentwickelt ift. auf biefem Standpunkt empfinde, Das bin ich, und mas ich bin, Das empfinde ich. 3ch bin hier unmittelbar gegenwärtig in dem Inhalte, der mir erst nachher, wenn ich objectives Bewußtseyn werde, als eine gegen mich selbstständige Welt erscheint. Zur fühlenden Seele verhält sich dieser Inhalt noch wie die Accidenzen zur Substanz; jene erscheint noch als das Subject und der Mittelpunkt aller Inhaltsbestimmungen, als die Macht, welche über die Welt des Fühlens auf unmittelbare Weise herrscht.

Der Uebergang ju bem zweiten Theil ber Anthropologie macht fich nun bestimmter auf bie folgende Beife. berft muß bemerft werben, bag ber von und im vorigen Paragraphen betrachtete Unterschied von außerlichen und innerlichen Empfindungen nur für uns, bas heißt, für bas reflectirenbe Bewußtfenn, aber burchaus noch nicht für bie Seele felber ift. Die einfache Einheit ber Seele, ihre ungetrübte Ibealität erfaßt fich noch nicht in ihrem Unterschiede von einem Neußerlichen. Obgleich aber die Seele über diese ihre ibeelle Ratur noch fein Bewußtsenn hat; fo ift fie nichtsbestoweniger die Ibealität ober Regativität aller ber mannigfaltigen Arten von Empfinbungen, die in ihr jebe für fich und gleichgiltig gegen einander ju fein scheinen. Wie bie objective Welt fich für unsere Anfcauung nicht als ein in verschiebene Seiten Getrenn= tes, fondern als ein Concretes barftellt, bas fich in unterichiebene Objecte theilt, welche wieberum, jedes für fich, ein Concretes, ein Convolut ber verschiedenften Bestimmungen find; — fo ift die Seele felber eine Totalität unendlich vieler unterschiedener Bestimmtheiten, die in ihr in Gins gusammengehen; so baß bie Seele in ihnen, an fich, unendliches Fürsichse yn bleibt. In biefer Totalität ober 3bealität, - in bem zeitlofen indifferenten Inneren ber Seele, - verschwinden jeboch bie einander verdrängenden Empfindungen nicht absolut spurlos, fondern bleiben barin als aufgehobene, - befommen barin ihr Befteben ale ein gunachft nur möglicher Inhalt, ber erft badurch, daß er für die Seele, oder daß diese in ihm für sich 10 Encpfiopable III.

wird, von seiner Möglichkeit zur Wirklichkeit gelangt. Die Seele behält also ben Inhalt ber Empsindung, wenn auch nicht für sich, — so doch in sich. Dieß nur auf einen für sich innerlichen Inhalt, auf eine Affection meiner, auf die bloße Empfindung sich beziehende Ausbewahren steht der eigentslichen Erinnerung noch sern, da diese von der Anschauung eines zu einem Innerlichen zu machenden außerlich gesetzten Gegenstandes ausgeht, welcher, — wie bereits bemerkt, — hier für die Seele noch nicht eristirt.

Die Seele hat aber noch eine andere Seite ber Erfüllung, ale ben bereits in ber Empfindung gewesenen Juhalt, von welchem wir nunachst gesprochen haben. Außer biefem Stoffe find wir, als wirkliche Individualität, an fich noch eine Welt von concretem Inhalt mit unendlicher Beripherie, - haben wir in unes eine zahllose Menge von Beziehungen und Zusammenhangen, vie immer in une ift, wenn bieselbe auch nicht in unfere Empfindung und Vorftellung fommt, und die, - wie fahr jene Besiehungen fich immerhin, felbft ohne unfer Wiffen, verandern tonnen, - bennoch wim concreten Inhalt ber menschlichen Seele gehört; so daß die Leptere, wegen des unendlichen Reichthums ihres Inhalts, als Seele einer Welt, als individuell beftimmte Beltfeele bezoichnet werben barf. Beil bie Seele bes Menfchen eine einzelne, eine nach allen Seiten bin bestimmte und somit beschräntte ift; so verhalt fich bieselbe auch zu einem nach ihrem individuellen Standpunkt bestimmten Univerfinn. Dieß ber Seele Gegenüberstehende ift nicht ein berfelben Meufierliches. Die Totalität der Verhältnisse, in welchen die individuelle menschliche Seele sich befindet, macht vielmehr beren wirkliche Lebendigkeit und Subjectivität aus, und ift sonach mit berfelben ebenso fest vermachsen, wie - um ein Bild zu gebranchen mit dem Banme die Blätter, die, obgleich fie einerseits ein von bemfelben Unterschiedenes find, bennech fo wefentlich ju ibm gehören, daß er abstirbt, wenn jene ihm wiederholentlich abgeriffen werben. Allerbings vermögen bie zu einem thaten = und erfahrungereichen Leben gelangten felbfiftanbigeren menfchlichen Raturen ben Berluft eines Theiles Desjenigen, was ihre Welt ausmacht. bei Weitem beffer zu ertragen, als Menschen, die in einfachen Berhaltniffen aufgewachsen und feines Weiterftrebens fabig find: bas Lebensgefühl ber Letteren ift mitunter fo fest an ihre Beimath gebunden, daß fie in der Fremde von der Rrankbeit des Heimweh's befallen werben und einer Pflanze gleichen, bie nur auf biefem bestimmten Boben gebeihen fann. Dock auch ben ftartften Raturen ift ju ihrem concreten Selbsigeficht ein geweffer Umfang außerer Berhaltniffe, - fo ju fagen, - ein hinreichen bes Stud Universum nothwendig; benn ohne eine folde inbivis duelle Welt wurde, wie gefagt, die menschliche Seele überhaupt feine Wirklichkeit haben, nicht zur bestimmt unterschiedenen Einzelnheit gelangen. Die Seele bes Menschen hat aber nicht blok Raturunterschiebe, sonbern fie unterscheibet fich in fich felber, trennt ihre fubstanzielle Totalität, ihre individuelle Welt von fich ab, sett dieselbe fich als bem Subjectiven gegen-Ihr 3wed ift babei ber, bag für fie, ober für ben über. Geift werbe, was berfelbe an fich ift, - bag ber an fich in Beifte enthaltene Rosmos in bas Bewußtseyn beffelben trete Auf bem Standpunkt ber Seele, bes noch nicht freien Beiftes findet aber, wie gleichfalls ichon bemerkt, tein objectives Bewußtsenn, fein Wiffen von der Welt als einer wirklich aus mir herausgesetten ftatt. Die fühlende Seele verfehrt blog mit ihren innerlichen Bestimmungen. Der Gegenfat ihret selbst und Desjenigen, was für ste ist, bleibt noch in sie eingeichloffen. Erft wenn bie Seele ben mannigfaltigen, unmittelbaren Inhalt ihrer individuellen Welt negativ gesett, ihn zu einem Einfachen, zu einem abstract Allgemeinen gemacht hat, wenn somit ein gang Allgemeines für die Allgemeinheit ber Seele ift und biefe fich eben baburch ju bem fur fich felbft fenenben, fich felbft gegenständlichen 3ch, biefem fich

auf fich beziehenden vollkommen Allgemeinen, entwidelt hat, eine Entwicklung, welche ber Seele als folder noch fehlt, erft also nach Erreichung biefes Zieles tommt bie Seele aus ihrem subjectiven Fühlen zum mahrhaft objectiven Bemufitse un; benn erft bas für - fich - felbft - fevende, von bem unmittelbaren Stoff junachft wenigftens auf abstracte Beise befreite 3ch laßt auch bem Stoffe bie Freiheit bes Beftehens außer bem 3d. Was wir baber bis- aur Erreichung biefes Bieles au betrachten haben, bas ift ber Befreiungstampf, welchen bie Seele gegen bie Unmittelbarfeit ihres substanziellen Inhalts burchzufechten hat, um ihrer felbst vollfommen machtig und ihrem Begriff entsprechend zu werben, - um fich zu Dem zu machen, was fie an fich ober ihrem Begriffe nach ift, nämlich ju ber im 3ch existirenden fich auf fich beziehenden einfachen Gubjectivitat. Die Erhebung ju biesem Entwicklungspunkt ftellt eine Kolge von brei Stufen bar, die hier versicherungsweise im Boraus angegeben werben fonnen.

Auf ber ersten Stufe sehen wir die Seele in dem Durch = träumen und Ahnen ihres concreten Naturlebens besfangen. Um das Bunderbare dieser in neuerer Zeit allgemein beachteten Seelenform zu begreifen, muffen wir festhalten, daß die Seele hier noch in unmittelbarer, unterschiedsloser Einheit mit ihrer Objectivität sich besindet.

Die zweite Stufe ist der Standpunkt der Berrücktheit, das heißt, der mit sich selber entzweiten, einerseits ihrer schon mächtigen, andererseits ihrer noch nicht mächtigen, sondern in einer einzelnen Besonderheit festgehaltenen, darin ihre Wirklickeit habenden Seele.

Auf ber britten Stufe endlich wird die Seele über ihre Naturindividualität, über ihre Leiblichkeit Meister, sett sie biese zu einem ihr gehorchenden Mittel herab, und wirst den nicht zu ihrer Leiblichkeit gehörigen Inhalt ihrer substanziellen Totalität als objective Welt aus sich heraus. Zu diesem

Biele gelangt, tritt bie Seele in ber abstracten Freiheit bes 3ch hervor und wird bamit Bewußtsenn.

Ueber alle die ebenangeführten Stufen haben wir aber zu bemerken, was wir schon bei den früheren Entwicklungsftadien der Seele zu bemerken hatten, daß auch hier Thätigkeiten des Geistes, die erst später in ihrer freien Gestalt betrachtet werden können, vorweg erwähnt werden müssen, weil dieselben bereits durch die fühlende Seele hindurchwirken.

b.

# . Die fühlende Seele.

**S.** 403.

Das fühlende Individuum ist die einfache Idealität, Subjectivität des Empsindens. Es ist darum zu thun, daß es seine Substantialität, die nur an sich seyende Erfüllung, als Subjectivität sett, sich in Besth nimmt, und als die Macht seiner selbst für sich wird. Die Seele ist als fühlende nicht mehr bloß natürliche, sondern innerliche Individualität; dieß ihr in der nur substantiellen Totalität erst formelle Fürsichseyn ist zu versselbstständigen und zu befreien.

Rirgend so sehr, als bei ber Seele und noch mehr beim Geiste, ist es die Bestimmung der Idealität, die für das Berständniß am wesentlichsten sestzuhalten ist, daß die Idealität Regation des Reellen, dieses aber zugleich ausbewahrt, virtualiter erhalten ist, od es gleich nicht eristirt. Es ist die Bestimmung, die wir wohl in Ansehung der Borstellungen, des Gedächtnisses, vor uns haben. Iedes Individuum ist ein unendlicher Reichthum von Empsindungsbestimmungen, Borstellungen, Kenntnissen, Gedanken u. s. s.; aber Ich bin darum doch ein ganz einsaches, — ein bestimmungsloser Schacht, in welchem alles Dieses ausbewahrt ist, ohne zu existiren. Erst wenn Ich mich an eine Borstellung erinnere, bringe Ich sie aus jenem Innern heraus zur Existenz vor das Bewußtseyn.

In Krankheiten geschieht, bag Borftellungen, Kenniniffe wieber jum Borfchein tommen, die feit vielen Jahren vergeffen beifen, weil fie in so langer Zeit nicht ins Bewußtfenn gebracht wurben. Wir waren nicht in ihrem Beste, tommen etwa auch burch folde in ber Krankheit geschehene Reproduction nicht ferner in ihren Besit, und boch waren sie in und und bleiben noch fernerbin in uns. Go fann ber Mensch nie wiffen, wie viele Renntniffe er in ber That in sich hat, follte er fie gleich vergeffen haben; - fie gehören nicht feiner Wirklichkeit, nicht seiner Subjectivität als solcher, sondern nur seinem anfich fenenden Genn an. Diese einfache Innerlichkeit ift und bleibt die Individualität in aller Bestimmtheit und Bermittlung bes Bewußtsenns, welche fpater in fie gefest wirb. Bier ift biefe Ginfachheit ber Seele junachft ale fühlenbe, in ber bie Leiblichkeit enthalten ift, gegen die Vorftellung biefer Leiblichkeit als einer außer einander und außer ber Seele fevenben Materialität, festzuhalten. So wenig bie Mannichfal= tigkeit ber vielen Vorftellungen ein Außereinander und reale Bielheit in bem 3ch begründet, so wenig hat bas reale Auseinander der Leiblichkeit eine Wahrheit für die fühlende Empfindend ift fie unmittelbar bestimmt, also natürlich und leiblich; aber bas Außereinander und bie finnliche Mannichfaltigfeit biefes Leiblichen gilt ber Seele eben fo wenig. als bem Begriffe, für etwas Reales, und barum nicht für eine Schrante; Die Seele ift ber existiren De Begriff, Die Erifteng bes Speculativen. Sie ift barum in bem Leiblichen einfache allgegenwärtige Ginheit. Wie für bie Borftellung ber Leib Eine Borftellung ift, und bas unendlich Mannichfaltige feiner Materiatur und Organisation zur Einfachheit eines bestimmten Begriffes burchdrungen ift; fo ift bie Leiblichkeit und bamit alles in ihre Sphäre fallendes Außereinander, in ber fühlenden Seele zur Ibealität, ber Wahrheit ber natürlichen Mannichfaltigfeit, reducirt. Die Seele ift an fich bie

Erfte Abibeffung. Der subjective Geift. A. Die Geele. - 151

Totalität der Ratur; als individuelle Seele ist sie Monade; sie selbst ist die gesetzte Totalität ihrer besondern Welt, so daß diese in sie eingeschiossen, ihre Erfüllung ist, gegen die sie sich mur wie zu sich selbst verhält.

#### s. 404.

Als individuell ist die Seele ausschließend überhaupt nud den Unterschled in sich setzend. Das von ihr Unterschledenwerdende ist noch nicht ein äußeres Object wie im Bewustsseyn, sondern es sind die Bestimmungen ihrer empsindenden Tostalität. Sie ist in diesem Urtheile Subject überhaupt, ihr Object ist ihre Substanz, welche zugleich ihr Prävicat ist. Diese Substanz ist nicht der Inhalt ihres Raturlebens, sondern der Inhalt der Vanlichen Seele; da sie aber darin zugleich besondere ist, ist er ihre besondere Welt, in sosen diese auf implicite Weise in der Idealität des Subjects eingeschlossen ist.

Diese Sinse des Geistes ist für sich die Sinse seiner Dunkelhait, indem sich ihre Bestimmungen nicht zu bewustem und verständigem Inhalt entwickeln; sie ist in sosern überhaupt sormett. Ein eigenthümliches Interesse erhält sie, in sosern sie als Form ist, und damit als Zustand erscheint (§. 380), in welchem die schon weiter zu Bewustsenn und Verstand des stimmte Entwicklung der Seele wieder hinab verstuden kann. Die wahrhaftere Form des Geistes, in einer undergeordneteren, abstracteven existirend, enthält eine Unangemessenheit, welche die Krantheit ist. Es sind in dieser Sphäre einmal die abstracten Gestaltungen der Seele für sich, das andremal diesselben auch als die Krantheitszustände des Geistes zu betrachsten, weil diese ganz allein aus jenen zu verstehen sind.

a. Die fühlende Seele in ihrer Unmittelbarteit.

#### **\$.** 405.

aa) Die fühlende Individualität ift zwar ein monadifches

Individuum, aber als un mittelbar noch nicht als Es selbst, nicht in sich restectirtes Subject und darum passiv. Somit ist bessen selbstische Individualität ein von ihm verschiedenes Subject, das auch als anderes Individuum seyn kann, von dessen Selbstischteit es als eine Substanz, welche nur unselbstständiges Prädieat ist, durchzittert und auf eine durchgängig widerstandszose Weise bestimmt wird; dieß Subject kann so dessen Genius aenannt werden.

Es ift bieß in unmittelbarer Erifteng bas Berhaltniß bes Kindes im Mutterleibe, — ein Berhältniß, das weber bloß leiblich noch bloß geiftig, sonbern pfpchifch ift, - ein Berhältniß ber Seele. Es sind zwei Individuen, und boch in noch ungetrennter Seeleneinheit; bas eine ift noch fein Selbft, noch nicht undurchbringlich, sondern ein widerstandloses; bas andere ift beffen Subject, bas einzelne Selbst beiber. -Die Mutter ift ber Genius bes Rinbes; benn unter Genius pflegt man die felbstische Totalität bes Geiftes zu verfteben. in fofern fle fur fich existire, und die subjective Substantia= lität eines Anderen, das nur äußerlich als Individuum gesetzt ift, ausmache: Letteres bat nur ein formelles Kurfichsebn. Das Substantielle bes Genius ift die ganze Totalität bes Daseyns. Lebens, Charafters, nicht als bloße Möglichkeit ober Kähigkeit ober Anfich, sondern als Wirksamkeit und Bethätigung, als concrete Subjectivität.

Bleibt man bei dem Räumlichen und Materiellen stehen, nach welchem das Kind als Embryo in seinen besonderen Häuten u. s. f. eristirt, und sein Zusammenhang mit der Mutter durch den Nabelstrang, Mutterkuchen u. s. f. vermittelt ist, so kommt nur die äußerliche anatomische und physiologische Eristenz in sinnlichen und reslectirenden Betracht; für das Wessentliche, das psychische Verhältniß hat jenes sinnliche und masterielle Außereinander und Vermitteltseyn keine Wahrheit. Es sind bei diesem Zusammenhange nicht bloß die in Verwundes

rung sesenden Mittheilungen und Bestimmungen, welche sich im Kinde durch heftige Gemüthsbewegungen, Berletungen u. s. s. der Mutter sixiren, vor Augen zu haben, sondern das ganze psychische Urtheil der Substanz, in welches die weibliche Natur, wie im Begetativen die Monocotyledonen, in sich entzaweibrechen kann, und worin das Kind so Krankheits als die weitern Anlagen der Gestalt, Sinnesart, Charakters, Taslents, Idospynkrassen u. s. s. nicht mitgetheilt bekommen, sondern ursprünglich in sich empfangen hat.

Bon biesem magisch en Verhältniß kommen anderwärts im Kreise bes bewußten, besonnenen Lebens sporadische Beispiele und Spuren, etwa zwischen Freunden, insbesondere nersvenschwachen Freundinnen (— ein Verhältniß, das sich zu den magnetischen Erscheinungen ausbilden kann), Eheleuten, Fasmiliengliedern vor.

Die Gefühls = Totalität hat zu ihrem Selbst eine von ihr verschiedene Subjectivität, welche in ber angeführten Form unmittelbarer Eriftenz dieses Gefühllebens auch ein anderes Inbivibuum gegen baffelbe ift. Aber bie Gefühle-Totalität ift bestimmt, ihr Fürsichseyn aus ihr felbst in Einer und berselben Individualität zur Subjectivität zu erheben; biese ift bas ihr bann inwohnenbe befonnene, verftanbige, vernünftige Bewußtfenn. Für biefes ift jenes Gefühlsleben bas nur an-sich-fevenbe fubftantielle Material, beffen vernünftiger felbstbewußt bestimmenber Genius bie besonnene Subjectivität geworben ift. Jener Kern bes Gefühls-Seyns aber enthält nicht nur bas für fich bewußtlose Raturell, Temperament u. f. f., sonbern erhalt auch (in ber Gewohnheit f. nachher) alle weitern Banbe und wefentlichen Berhaltniffe, Schicksale, Grundfage, - überhaupt Alles, was zum Charafter gehört und an beffen Erarbeitung bie selbstbewußte Thatigfeit ihren wichtigsten Antheil gehabt hat, — in seine einhüllende Einfachheit; das Gefühls-Seyn ift so in sich vollkommen bestimmte Seele. Die Totalität

bes Individnums in biefer gedrungenen Beife ift unterschieben von der eristirenden Entfaltung feines Bewustseyns, feiner Beltvorstellung, entwidelten Intereffen, Reigungen u. f. f. Gegen bieses vermittelte Außereinander ift jene intensive Korm ber Inbivibualität ber Genius genannt worben, ber bie lette Bestimmung im Scheine von Bermittlungen, Absichten, Grunben, in welchen bas entwidelte Bewustsenn fich ergebt, giebt. Diese concentrirte Individualität bringt sich auch zur Erscheinung in ber Beife, welche bas Berg ober Gemuth genannt wird. Man fagt von einem Menschen, er habe tein Gemuth, insofern er mit besonnenem Bewußtseyn nach seinen bestimmten Aweden, - feven fie substantielle, große 3wede ober Meinliche und unrechte Interessen, — betrachtet und handelt; ein gemuthlicher Mensch, beißt mehr, wer seine wenn auch beschränkte Gefühls = Individualität walten läßt, umb von beren Particularitaten völlig ausgefüllt ift. Man kann aber von folder Gemuthichkeit fagen, daß fie weniger ber Gentus felbft. als bas Indulgere genio ift.

Aufat. Was wir im Zufat zu \$. 402 als bie im Durchtraumen und Ahnen ihrer individuellen Welt befangene Seele bezeichnet haben, bas ift in ber Ueberfdrift zu oben ftehenbem Baragraphen "bie fühlenbe Seele in ihrer Unmittelbarteit" genannt worben. Diefe Entwidlungsform ber menfchlichen Seele wollen wir hier noch bestimmter barftellen, als es in ber obigen Anmertung gefchehen ift. Bereits in ber Anmerkung ju \$. 404 wurde gefagt, bag bie Stufe bes Eraumend und Ahnens zugleich eine Form bilbet, zu welcher, als ju einem Krantheitezustande, ber fcon zu Bewußtfein und Berftand entwidelte Geift wieber herabsinden fann. Beibe Weisen bes Geistes, — das gesunde, verftundige Bewußifeyn einerseits, bas Träumen und Ahnen andererfeite, — tounen nun auf ber hier in Robe ftehenden erften Entwicklungeftufe ber fühlenden Geele als mehr ober weniger sich burcheinanberziehend existis

ren; ba bas Eigenthumliche biefer Stufe eben barin besteht, daß hier das dumpfe, subjective ober ahnende Bewußtsenn noch nicht, - wie auf ber zweiten Stufe ber fühlenben Seele, auf bem Standpunkt ber Berrudtheit, - in birecten Gegenfas gegen bas freie, objective ober verständige Bewußtseyn gefest ift, sondern vielmehr zu bemfelben nur bas Berhältniß eines Berichiebenen, alfo eines mit bem verftandigen Bewußtfenn Bermischbaren hat. Der Geift eriftirt fomit auf biefer Stufe noch nicht als ber Wiberspruch in sich selber; bie in ber Berrudtheit miteinander im Biberfpruch gerathenden beiben Geiten fiehen bier noch in unbefangener Begiehung ju einander. Diefer Standpunkt fann bas magifche Berhaltniß ber fühlenben Seele genannt werben; benn mit biefem Ansbrud bezeichnet man ein ber Bermittlung entbehrendes Berhaltniß bes Inneren zu einem Aengeren ober Anderen überhaupt; eine magische Gewalt ift biejenige, beren Wirtung nicht nach bem Zusammenhange, ben Bedingungen und Bermittlungen ber objectiven Berhaltniffe beftimmt ift; eine folche vermittlungolos wirkende Gewalt ift aber "bie fühlenbe Seele in ihrer Unmittelbarfeit."

Zum Berständniß dieser Entwicklungsstuse der Seele wird es nicht überstüsstig sen, hier den Begriff der Magie näher zu erläutern. Die abfolute Magie wäre die Magie des Geisstes als solchen. Auch dieser übt an den Gegenständen eine magische Insection ans, wirkt magisch auf einen anderen Geist. Aber in diesem Berhältniß ist die Unmittelbarkeit nur ein Mosment; die durch das Denken und die Anschauung, wie durch die Sprache und die Gebehrde erfolgende Bermittlung bildet darin das andere Moment. Das Kind wird allerdings auf eine überwiegend unmittelbare Weise von dem Geiste der Erwachsenen insicirt, von welchen es sich umgeben sieht; zugleich ist jedoch dies Berhältniß durch Bewustsenn und durch die beginnende Selbstständigkeit des Kindos vermittelt. Unter den Erwachsenen ibt ein überlegener Geist eine magische Gewalt über den

schwächeren aus; so, zum Beispiel, Lear über Kent, ber sich zu bem unglücklichen Könige unwiderstehlich hingezogen fühlt, weil bieser ihm in seinem Gesicht Etwas zu haben scheint, das er, wie er sich ausdrückt, "gern Herr nennen möchte." So ant-wortete auch eine Königin von Frankreich, als sie an ihrem Gesmahl Zauberei verübt zu haben angestagt wurde, sie habe gegen benselben keine andere magische Gewalt gebraucht, als diesenige, welche dem stärkeren Geiste über den schwächeren von Natur versliehen sey.

Wie in den angeführten Fällen die Magie in einer unmitztelbaren Einwirkung des Geistes auf einen anderen Geist besteht, so hat überhaupt bei der Magie oder Zauberei, — selbst wenn diese sich auf bloß natürliche Gegenstände, wie Sonne und Mond bezog, — immer die Vorstellung vorgeschwebt, daß die Zauberei wesentlich durch die unmittelbar wirkende Gewalt des Geistes gesschehe, — und zwar nicht durch die Macht des göttlichen, sondern durch die des teuflischen Geistes; so daß in eben demselben Maaße, wie Jemand Zauberkraft besitze, er dem Teusel unterthänig sen.

Die vermittlungsloseste Magie ift nun näher biejenige, welche ber individuelle Geist über seine eigene Leiblichseit
ausübt, indem er dieselbe zum unterwürfigen, widerstandslosen
Bollstreder seines Willens macht. Aber auch gegen die Thiere
übt der Mensch eine höchst vermittlungslose magische Gewalt aus,
da jene den Blid des Menschen nicht zu ertragen vermögen.

Außer ben so eben angeführten wirklich stattsindenden masgischen Bethätigungsweisen des Geistes hat man dagegen fälsche lich dem Menschengeschlecht einen primitiven magischen Zustand zugeschrieben, in welchem der Geist des Menschen, ohne entwickeltes Bewußtseyn, ganz unmittelbar, die Gesete der äußeren Natur und sein eigenes wahrhaftes Wesen, so wie die Natur Gottes, auf eine viel vollsommnere Weise, als jest, erkannt habe. Diese ganze Borstellung ist ebenso sehr der Bis

bel wie ber Bernunft zuwiber; benn im Mythus vom Sunbenfall spricht bie Bibel ausbrudlich aus, bag bas Erfennen bes Bahren erft burch bas Berreißen jener ursprünglichen parabiefischen Einheit bes Menschen mit der Ratur biefem au Theil geworben fen. Bas von großen aftronomischen und sonstigen Renntniffen ber primitiven Menschen gefabelt wird, bas schwindet bei näberer Betrachtung zu einem Richts zusammen. Bon ben Dy fterien läßt fich allerbings fagen, baß fie Trummer einer früheren Erfenntniß enthalten; — Spuren ber inftinktartig wirtenben Bernunft finden fich in ben früheften und roheften Zeiten. Aber solche ber Form bes Gebankens ermangelnde instinktartige Broductionen der menschlichen Bernunft durfen nicht für Beweise einer primitiven wiffenschaftlichen Erfenntniß gelten; fie find vielmehr nothwendigerweise etwas burchaus Un wissen = schaftliches, blog ber Empfindung und ber Anschauung Angehöriges, ba die Wiffenschaft nicht bas Erfte, sonbern nur bas Lette fenn fann.

So viel über bas Wesen bes Magischen überhaupt. Was aber naher die Weise betrifft, wie basselbe in ber Sphäre ber Anthropologie erscheint, so haben wir hier zweierlei Formen bes magischen Verhältnisses ber Seele zu unterscheiben.

Die erste bieser Kormen kann als die formelle Subjectivität des Lebens bezeichnet werden. Formell ist diese Subjectivität, weil sie sich Dasjenige, was dem objectiven Beswußtseyn angehört, so wenig anmaaßt, daß sie vielmehr selber ein Moment des objectiven Lebens ausmacht. Aus diesem Grunde ist sie ebenso wenig, wie, zum Beispiel, das Zähnebesbekommen, etwas Nichtseynsollendes, etwas Kranthafstes, sondern vielmehr etwas auch dem gesunden Menschen nothwendig Zukommendes. In der sormellen Natur, in der untersschiedslosen Einsachheit dieser Subjectivität liegt aber zugleich, daß, abgesehen von dem hierbei noch gänzlich ausgeschlossenen, erst in der Verrücktheit herrschenden directen Gegensate des

fubjectiven Bewußtseyns gegen das objective Bewußtseyn, hierbei auch nicht einmal von einem Bethältnisse zweier selbstständiger Persönlichkeiten zu einander die Rede seyn kann; ein solches Berhältnis wird sich uns erst bei der zweiten Form des magischen Zustandes der Seele darbieten.

Die zunächst zu besprechenbe erfte Form biefes Buffundes enthält ihrerseits breierlei Buffanbe,

- 1. bas natürliche Traumen,
- 2. bas leben bes Rinbes im Mutterleibe und
- 3. bas Berhalten unferes bewußten Lebens zu un= ferm geheimen inneren Leben, zu unferer bestimmten geistigen Natur, ober zu Demjenigen, was man ben Ge= nius des Menschen genannt hat.

#### 1. Das Traumen.

Schon bei bem im S. 398 abgehandelten Erwachen ber inbividuellen Seele, und zwar naber, bei Feftsetung bes bestimmten Unterschiede zwischen Schlafen und Bachen, haben wir vorweggreifend vom natürlichen Traumen iprechen muffen. weil dasselbe ein Moment des Schlafes ist und' von einer oberflächlichen Ansicht als Beweis ber Einerleiheit bes Schlafens und des Wachens angesehen werben tann; gegen welche Oberflächlichkeit ber wefentliche Unterschied biefer beiben Buftande auch in Bezug auf bas Träumen festgehalten werben mußte. eigentliche Stelle für die Betrachtung ber lettgenannten Seelenthatigfeit findet fich aber erft bei bem im 8. 405 gemachten Beginn der Entwicklung ber in dem Durchträumen und Ahnen ihres concreten Raturlebens befangenen Seele. Indem wir nun bier auf Dasjenige verweisen, was schon in ber Anmerkung und im Busat zu \$. 398 über bie burchaus subjective, ber verständigen Objectivität entbehrende Natur der Träume gesagt worden ist; haben wir nur noch hinzuzufügen, daß im Zustande des Träumens die menschliche Seele nicht bloß von vereinzelten

Effectionen erfählt wird, sombern mehr, als in den Zerstrenungen der wachen Seele gewöhnlich der Fall ist, zu einem tiefen, mächtigen Gefühle ihrer ganzen individuellen Ratur, des gessammen Umfreises ihrer Bergangenheit, Gegenwart und Zufunft gelangt, und daß dieses Empfundenwerden der individuellen Totalität der Seele eben der Grund ist, westhalb das Träumen bei Betrachtung der sich selbst fühlenden Seele zur Sprache kommen muß.

## 2. Das Rind im Mutterleibe.

Bahrend im Traumen bas zum Gefühl seiner selbst gelangenbe Individuum in einfacher unmittelbarer Begiebung auf fich befangen ift und biefes fein Fürsichseyn durchaus bie Form ber Subjectivität bat; zeigt uns bagegen bas Rind im Mutterleibe eine Seele, bie noch nicht im Rinbe, fonbern nur erst in der Mutter wirklich für sich ift, sich noch nicht für fich tragen tann, vielmehr nur von ber Seele ber Mutter getragen wird; so baß hier, ftatt jener im Träumen vorhandenen einfachen Begiehung ber Seele auf fich, eine ebenfo einfache, unmittelbare Beziehung auf ein anderes Individuum exiftirt, in welchem bie in ihr felber noch felbftlose Seele bes Kotus ihr Selbst findet. Dieß Berhältniß hat für den die Einheit des Unterschiebenen zu begreifen unfähigen Berstand etwas Wunderbared: benn hier feben wir ein unmittelbares Ineinanderleben, eine ungetrennte Seeleneinheit zweier Individuen, von welden bas eine ein wirfiches, für fich = felbft = fevendes Gelbft ift, wahrend bas andere menigftens ein formelles Fürfichfevn hat und fich dem wirklichen Fürsichseyn immer mehr an-Kur die philosophische Betrachtung enthält diese ungetrennte Seeleneinheit aber um fo weniger etwas Unbegreifliches, als bas Selbst bes Rinbes bem Selbst ber Mutter noch gar feinen Wiberftand entgegenzuseben vermag, sonbern bem unmittelbaren Einwirken ber Seele ber Mutter völlig geöffnet ift. Diese

Einwirfung offenbart fich in benjenigen Erscheinungen, welche man Muttermale nennt. Manches, was man bahin gerechnet hat, fann allerdings eine bloß organische Urfache haben. Rücksichtlich vieler physiologischer Erscheinungen barf aber nicht gezweifelt werben, daß biefelben durch die Empfindung ber Mutter gefest find, bag ihnen also eine pfnchische Urfache zu Grunde lieat. So wird, jum Beispiel, berichtet, bag Rinber mit beschäbigtem Arm jur Welt gefommen find, weil bie Mutter fich entweder wirklich den Arm gebrochen, ober wenigstens denselben fo ftart gestoßen hatte, baß sie ihn gebrochen zu haben fürchtete. - ober endlich, - weil sie burch ben Anblick bes Armbruchs eines Anderen erschreckt worden war. Aehnliche Beispiele find zu bekannt, als daß beren viele hier angeführt zu werden brauchten. Gine folche Berleiblichung ber inneren Affectionen ber Mutter wird einerseits burch bie wiberftandslose Schwäche bes Fotus. andererseits baburch erklärbar, daß in der burch die Schwangerschaft geschwächten, nicht mehr ein volltommen felbstftanbiges Leben für fich habenben, fondern ihr Leben auf bas Rind verbreitenben Mutter bie Empfindungen einen, biefe felbst übermaltigenden ungewöhnlichen Grad der Lebhaftigfeit und Starte er-Dieser Macht ber Empfindung der Mutter ift selbst der Säugling noch fehr unterworfen; unangenehme Gemuthebewegungen ber Mutter verberben bekanntlich bie Milch berfelben und wirken somit nachtheilig auf bas von ihr gefäugte Kind. bem Berhältniß ber Eltern au ihren erwachsenen Kindern bagegen hat sich zwar etwas Magisches in sofern gezeigt, als Kinder und Eltern, die lange getrennt waren und einander nicht fannten. unbewußt eine gegenseitige Anziehung fühlten; man fann jeboch nicht fagen, daß dieß Gefühl etwas Allgemeines und Rothwenbiges fen; benn es giebt Beispiele, bag Bater ihre Gohne, und Sohne ihre Bater in ber Schlacht unter Umftanden getobtet haben, wo fie biese Töbtung zu vermeiben im Stande gewesen

waren, wenn fie von ihrem gegenseitigen natürlichen Busammenhange etwas geahnt hatten.

## 3. Das Berhaltniß bes Individuums zu feinem Genius.

Die britte Beise, wie die menschliche Seele zum Gefühl ihrer Totalität fommt, ift bas Berhaltniß bes Individuums zu feinem Benius. Unter bem Genius haben wir die, in allen Lagen und Berhältniffen bes Menschen über beffen Thun und Schickfal entscheibende Befonberheit beffelben zu verstehen. 3ch bin nämlich ein Zwiefaches in mir, — einerseits Das, als was ich mich nach meinem außerlichen Leben und nach meinen allgemeinen Vorstellungen weiß, - und andererseits Das, was ich in meinem auf befonbere Beife bestimmten In neren bin. Diese Besonderheit meines Inneren macht mein Berhangniß aus; benn fie ift bas Orafel, von beffen Ausipruch alle Entschließungen bes Individuums abhangen; fie bilbet bas Objective, welches fich, von bem Inneren bes Charafters beraus, geltend macht. Daß bie Umftande und Berhaltniffe, in benen bas Individuum fich befindet, bem Schicksal beffelben gerabe biefe und feine andere Richtung geben, - bieß liegt nicht bloß in ihnen, in ihrer Eigenthümlichkeit, noch auch bloß in ber allgemeinen Ratur bes Individuums, sondern zugleich in beffen Besonderheit. Bu den nämlichen Umftanden verhält dieß bestimmte Individuum sich anders, als hundert andere Indivibuen; auf den Einen können gewiffe Umftande magisch wirken, während ein Anderer durch dieselben nicht aus seinem gewöhnlichen Geleise herausgeriffen wird. Die Umftande vermischen fich also auf eine zufällige, besondere Weise mit bem Inneren ber Individuen; so daß biefe, theils durch die Umstände und durch bas Allgemeingültige, theils burch ihre eigene besondere innere Bestimmung zu Demjenigen werben, was aus ihnen wirb. lerdings bringt bie Besonderheit bes Individuums für beffen 11 Encytiopabie III.

Thun und Laffen auch Grunde, alfo allgemeingültige Bestimmungen herbei; aber sie thut dies, da sie sich babei wesentlich als fühlend verhält, immer nur auf eine besonbere Art. Selbft bas mache verftanbige, in allgemeinen Bestimmungen fich bewegende Bewußtseyn wird folglich von seinem Genius auf eine so übermächtige Weise bestimmt, daß dabei das Individuum in einem Berhaltniß ber Unfelbstftanbigfeit erscheint, welches mit ber Abhangigfeit bes Kötus von ber Seele ber Mutter, ober mit ber passiven Art verglichen werben tann, wie im Traumen bie Seele jur Vorstellung ihrer individuellen Welt gelangt. Berhaltniß bes Individuums zu feinem Genius unterscheibet fich aber andererseits von ben beiben vorher betrachteten Berhaltniffen ber fühlenden Seele baburch, baß es beren Einheit ift, baß es bas im natürlichen Traumen enthaltene Moment ber einfachen Einheit ber Seele mit fich felber, und bas im Berhaltniß bes Fotne jur Mutter vorhandene Moment ber Doppelheit bes Seelenlebens in Gins zusammenfaßt, ba ber Genius einerseits, - wie die Seele ber Mutter gegen ben Fotus, - ein felbstisches Anderes gegen bas Individuum ift, und andererseits mit dem Individuum eine ebenso untrenn= bare Einheit bilbet, wie bie Seele mit ber Belt ihrer Traume. **s.** 406.

BB) Das Gefühlsleben als Form, Zustand des selbstbeswußten, gebildeten, besonnenen Menschen ist eine Krankheit, in der das Individuum sich unvermittelt zu dem concreten Inshalte seiner selbst verhält, und sein besonnenes Bewußtseyn seisner und des verständigen Weltzusammenhangs als einen davon unterschiedenen Zustand hat, — magnetischer Somnambus lismus und mit ihm verwandte Zustände.

In biefer encyclopabischen Darstellung kann nicht geleistet werben, was für ben Erweis ber gegebenen Bestimmung bes merkwürdigen burch ben animalischen Magnetismus vornehmlich hervorgerufenen Zustands zu leisten ware, nämlich

ber Rachweis, daß die Erfahrungen entsprechend seven. Hierfür müßten zuvörderst die in sich so mannigfaltigen und von einander fo sehr verschiedenen Erscheinungen unter ihre allge= meinen Gesichtspunfte gebracht werben. Wenn bas Factische vor Allem ber Bewährung bedürftig scheinen könnte, so murbe eine folche boch wieber für Diejenigen überflüssig fenn, um berentwillen es einer folchen bedürfte, weil biese fich bie Betrachtung baburch höchst leicht machen, baß sie bie Erzählungen, — so unendlich zahlreich und so sehr diefelben burch bie Bildung, Charafter u. f. f. ber Zeugen beglaubigt find, furameg für Taufchung und Betrug ausgeben, und in ihrem a priorischen Berftande so fest find, daß nicht nur gegen benfelben alle Beglaubigung nichts vermag, fondern daß fie auch schon Das geleugnet haben, was sie mit eignen Augen gefeben. Um auf biefem Kelbe felbst Das, was man mit feinen Augen fieht, au glauben, und noch mehr, um es au begreifen. bazu ift die Grundbedingung, nicht in ben Berftandestategorien befangen zu sehn. — Die Hauptmomente, auf welche es antommt, mogen hier angegeben werben.

a) Zum concreten Senn eines Individuums gehört Die Gesammtheit seiner Grundintereffen, ber wesentlichen und varticulären empirischen Verhältniffe, in benen es zu andern Menschen und jur Welt überhaupt fteht. Diese Totalität macht feine Wirklichkeit fo aus, baß fie ihm immanent und vorhin sein Benius genannt worben ift. nicht ber wollende und benkende freie Geift; die Gefühleform, in die versunken das Individuum hier erscheint, ist vielmehr bas Aufgeben seiner Eristen, als bei sich selbst sepender Bei-Die nachste Folgerung aus ber aufgezeigten Bestimstiateit. mung in Beziehung auf ben Inhalt ift, daß im Somnambuliomus nur der Kreis der individuell bestimmten Welt, particularen Intereffen und beschränften Verhältniffe ine Bewußtseyn tritt. Wiffenschaftliche Erkenntniffe ober philosophische Begriffe und allgemeine Wahrheiten erfordern einen andern Boden, nämlich das zum freien Bewußtsehn aus der Dumpsheit des fühlenden Lebens entwickelte Denken; es ist daher thöricht, Offenbarungen über Ideen vom somnambulen Zustand zu erwarten.

- B) Der Mensch von gefundem Sinne und Berftand weiß von diefer seiner Wirklichkeit, welche die concrete Erfüllung feiner Individualität ausmacht, auf felbftbewußte, verftandige Weise; er weiß sie wach in ber Form bes Zusammenhangs feiner mit ben Bestimmungen berfelben als einer von ihm unterschiedenen außeren Welt, und er weiß von biefer als einer eben fo verftanbig in fich jufammenhangenben Dannichfaltigkeit. In feinen subjectiven Borftellungen, Blanen hat er ebenso biesen verftändigen Zusammenhang seiner Welt und bie Bermittlung feiner Borftellungen und 3mede mit ben in sich burchgängig vermittelten objectiven Eristenzen vor Augen (veral. §. 398 Anm.). — Dabei hat diese Welt, die außer ihm ift, ihre Käden so in ihm, daß Das, was er für sich wirklich ift, aus benfelben besteht; so baß er auch in fich abstirbt, sowie biefe Aeußerlichkeiten verschwinden, wenn er nicht ausbrücklicher in fich burch Religion, subjective Vernunft und Charafter felbstständig und davon unabhängig ift. biesem Falle ift er ber Form bes Zustandes, von bem hier bie Rebe. weniger fähig. — Für bie Erscheinung jener Ibentität fann an die Wirfung erinnert werben, die der Tod von geliebten Berwandten, Freunden u. f. f. auf Hinterbliebene ha= ben tann, daß mit bem einen ber andere ftirbt ober abstirbt. (So konnte auch Cato nach bem Untergange ber römischen Republik nicht mehr leben; seine innere Birklichkeit war nicht weiter noch höher, als ste). — Heimweh u. dal.
- 7) Indem aber die Erfüllung des Bewußtseyns, die Außenwelt beffelben und sein Berhältniß zu ihr, eingehüllt, und die Seele somit in Schlaf, (im magnetischen Schlafe, Katalepfie,

anbern Kranfheiten, g. B. ber weiblichen Entwicklung, Rabe bes Tobes u. f. f.) versenkt wird; so bleibt jene immanente Birflichkeit bes Individuums bieselbe fubstantielle Totalität als ein Gefühlsleben, bas in fich febend, wiffend ift. Weil es bas entwidelte, erwachsene, gebilbete Bewußtsenn ift, bas in ienen Buftanb bes Fühlens herabgefest wird, behalt es mit feinem Inhalte zwar bas Formelle feines Fürsichseyns, ein formelles Anschauen und Wiffen, das aber nicht bis jum Urtheil des Bewußtsenns fortgeht, wodurch sein Inhalt als äußere Objectivität für daffelbe ift, wenn es gefund und wach So ift bas Individuum die ihre Wirklichkeit in fich wisfenbe Monade, bas Selbstanschauen bes Genius. In biesem Biffen ift baber bas Charafteristische, bag berfelbe Inhalt, ber als verftanbige Wirflichkeit objectiv für bas gesunde Bewußtfeyn ift, und um ben ju wiffen es als besonnenes ber verftanbigen Bermittlung in ihrer gangen realen Ausbreitung bedarf, in biefer Immanenz unmittelbar von ihm gewußt, gefchaut werben fann. Dieß Anschauen ift in sofern ein Hellsehen, als es Wiffen in ber ungetrennten Substantialitat bes Genius ift, und fich im Wefen bes Zusammenhangs befindet, baher nicht an die Reihen ber vermittelnden, einander äußerlichen Bebingungen gebunden ift, welche bas besonnene Bewußtseyn zu burchlaufen hat und in Ansehung beren es nach seiner eigenen außerlichen Einzelnheit beschränkt ift. Dieß Hellsehen ift aber, weil in seiner Trübheit ber Inhalt nicht als verständiger Zusammenhang ausgelegt ift, aller eigenen Zu= fälligfeit bes Rühlens, Einbilbens u. f. f. preisgegeben, außerbem daß in sein Schauen frembe Borftellungen (f. nachher) eintreten. Es ift barum nicht auszumachen, ob beffen, was die Hellsehenden richtig schauen, Mehr ift, ober beffen, in bem fie fich tauschen. — Abgeschmadt aber ift es, bas Schauen biefes Zustandes für eine Erhebung bes Geistes und

für einen wahrhaftern, in sich allgemeiner Erfenntniffe fahigen Zuftand zu halten. \*)

d) Eine wefentliche Bestimmung in Diesem Gefühlsleben. bem die Berfönlichkeit bes Berftandes und Willens mangelt, ift biefe, bag es ein Buftanb ber Paffivitat ift, ebenfo wie ber bes Kinbes im Mutterleibe. Das franke Subject fommt baber und fieht nach biesem Zustande unter ber Macht eines Anbern, bes Magnetifeurs, fo bag in biefem psychischen Zusammenhange Beiber bas selbstlose, nicht als perfönlich wirkliche Individuum zu seinem subjectiven Bewußtseyn bas Bewußtseyn jenes besonnenen Individuums hat, und baß bieß Andere beffen gegenwärtige subjective Seele, beffen Genius ift, ber es auch mit Inhalt erfüllen fann. Das bas somnambule Individuum Geschmade, Geruche, bie in Dem, mit welchem es in Rapport ift, vorhanden find, in fich felbft empfindet, baß es von beffen sonstigen gegenwärtigen Anschauungen und innern Vorstellungen, aber als von ben feinigen, weiß, zeigt biese fubftantielle Ibentitat, in welcher bie Seele, ba fie auch als concrete wahrhaft immateriell ift, mit einer andern zu senn

<sup>\*)</sup> Plato hat bas Berhältnig ber Prophezeih ung überhaupt jum Biffen bes besonnenen Bewußtseyns beffer erfannt, als viele Moberne, welche an ben Platonischen Borftellungen vom Enthu fiasmus leicht eine Autorität für ihren Glauben an bie Soheit ber Offenbarungen bes somnambulen Schauens ju haben meinten. Plato fagt im Timaus (ed. Steph. III. p. 71 f.): "bamit auch ber unvernünftige Theil ber Geele einigermaßen ber Bahrheit theilhaftig werbe, habe Gott bie Leber geschaffen und ihr bie Manteia, bas Bermogen Gefichte zu haben, gegeben. Dag Gott ber menfclichen Unvernunft bieg Beiffagen gegeben, bavon, fügt er hingu, ift bieg ein hinreichenber Beweis, bag fein besonnener Denich eines mahrhaften Gefichtes theilhaftig wirb, fonbern es fep, bag im Schlafe ber Berftand gefeffelt ober burch Rrantheit ober einen Enthusiasmus außer fich gebracht ift. Richtig ift fcon vor Alters gefagt worben, "an thun und ju kennen bas Geinige und fich felbft, fieht nur ben Besonnenen ju." Plato bemerkt febr richtig fowohl bas Leibliche foldes Schauens und Biffens als bie Doglichfeit ber Babrbeit ber Gefichte, aber bas Untergeorbnete berfelben unter bas vernünftige Bemuftlevn.

fabig ift. In biefer fubstantiellen Ibentität ift bie Subjectivität bes Bewußtsenns nur Eine, und bie Individualität bes Rranten gwar ein Fürsichsehn, aber ein leeres, sich nicht prafentes, wirkliches; bieß formelle Selbst hat baher feine Erfüllungen an den Empfindungen, Borftellungen bes Andern. fieht, riecht, schmeckt, lieft, hört auch im Andern. merten ift in dieser Beziehung noch, daß der Somnambule auf biese Beise in ein Berhältniß zu zwei Genien und zweifachem Inhalt zu fiehen kommt, zu seinem eigenen und zu bem bes Magnetiseurs. Belde Empfindungen ober Besichte bieses formelle Vernehmen nun aus seinem eigenen Innern ober aus bem Borftellen Deffen, mit bem es in Rapport fteht, erhalt, anschaut und jum Biffen bringt, ift unbestimmt. Diese Un= ficherheit kann bie Quelle von vielen Täuschungen senn, und begründet unter Anderm auch die nothwendige Verschiedenheit, bie unter ben Ansichten ber Somnambulen aus verschiebenen Ländern und unter bem Rapport zu verschieden gebildeten Berfonen, über Krankheitszuftande und beren Seilungsweisen, Arzneimittel, auch über wiffenschaftliche und geiftige Rategorien u. f. f. jum Borichein gekommen ift.

e) Wie in dieser fühlenden Substantialität der Gegensatzum äußerlich Objectiven nicht vorhanden ist, so ist innershalb seiner selbst das Subject in dieser Einigkeit, in welcher die Particularitäten des Fühlens verschwunden sind, so daß, indem die Thätigkeit der Sinnesorgane eingeschlasen ist, dann das Gemeingefühl sich zu den besondern Functionen bestimmt und mit den Fingern, — insbesondere der Herzgrube, Magen, — gesehen, gehört u. s. f. wird.

Begreifen heißt für die verständige Resterion, die Reihe ber Bermittlungen zwischen einer Erscheinung und anderem Dasenn, mit welchem sie zusammenhängt, erkennen, ben sogenannten natürlichen Gang, b. h. nach Berstandes-Gefetzen und Berhältnissen (z. B. der Causalität, des Grunbes u. s. f.) einsehen. Das Gefühlsleben, auch wenn es noch bas nur formelle Wissen, wie in den erwähnten Krankheitssuskänden, beibehält, ist gerade diese Form der Unmittelsbarkeit, in welcher die Unterschiede von Subjectivem und Objectivem, verständiger Persönlichseit gegen eine äußerliche Welt, und jene Verhältnisse der Endlichseit zwischen denselben, nicht vorhanden sind. Das Begreisen dieses verhältnisslosen und doch vollkommen erfüllten Zusammenhangs macht sich selbst unmöglich durch die Voraussehung selbstständiger Persönslichseiten gegen einander und gegen den Inhalt als eine objective Welt, und durch die Voraussehung der Absolutheit des räumlichen und materiellen Auseinandersehns überhaupt.

Rufat. Im Zusat zu S. 405 haben wir gesagt, baß ameierlei Kormen bes magifchen Berhaltniffes ber fühlen : ben Seele ju unterscheiben senen, und bag bie erfte bieser Formen bie formelle Subjectivität bes Lebens genannt werben tonne. Die Betrachtung biefer erften Korm ift in bem ebenerwähnten Busat jum Schluß gekommen. Jest haben wir baber bie zweite Form jenes magischen Berhältniffes zu betrachten. nämlich die reale Subjectivität ber fühlenden Seele. nennen wir diese Subjectivität, weil hier, ftatt ber im Traumen, so wie im Zustande bes Fotus und im Berhaltniß bes Indivibuums au feinem Genius herrschenden ungetrennten fubftantiellen Seeleneinheit, ein wirklich zwiefaches, feine beiben Seiten zu eigenthümlichem Dafenn entlaffenbes Seelenleben hervortritt. Die erfte biefer beiben Seiten ift bas unvermittelte Berhältnif ber fühlenden Seele zu beren individueller Welt und substantieller Wirklichkeit; Die zweite Seite bagegen ift bie vermittelte Beziehung ber Seele zu ihrer in objectivem Ausammenhange ftehenden Welt. Daß biefe beiben Seiten auseinanbertreten, zu gegenseitiger Selbftftanbigfeit gelangen, - bieß muß als Rrantheit bezeichnet werben, ba bieß Außereinandertreten, im Gegenfate gegen bie im Bufat gu

§. 405 betrachteten Beifen ber formellen Subjectivität, fein Moment bes objectiven Lebens felbst ausmacht. Gleichwie bie leib= liche Krankheit in bem Festwerben eines Organes ober Spftems gegen die allgemeine Harmonie des individuellen Lebens besteht. und solche hemmung und Trennung mitunter so weit fortschreitet. daß die besondere Thatigkeit eines Systems fich zu einem, die übrige Thätigkeit bes Organismus in sich concentrirenden Mittelpunkt, zu einem wuchernben Gewächse macht; - fo erfolgt auch im Seelenleben Rrantheit, wenn bas bloß Seelenhafte bes Organismus, von ber Gewalt bes geiftigen Bewußtseyns unabhängig werbend, fich die Function des letteren anmaast, und ber Beift, indem er die Herrschaft über bas zu ihm gehörige Seelenhafte verliert, seiner felbft nicht machtig bleibt, fonbern felber zur Korm bes Seelenhaften herabsinkt und bamit bas bem gesunden Geiste wesentliche objective, — das heißt, — burch Aufhebung bes außerlich Gefesten vermittelte Berhaltnig gur wirklichen Belt aufgiebt. Daß bas Seelenhafte gegen ben Geift felbftftanbig wird und fogar beffen Function an fich reißt, bavon liegt die Möglichkeit barin, bag baffelbe vom Beifte ebenfo unterschieben, wie an fich mit ihm ibentisch ift. Indem bas Seelenhafte fich vom Beifte trennt, fich für fich sest, giebt baffelbe fich ben Schein, Das zu fenn, was ber Geift in Wahrheit ift, - nämlich, die in ber Form ber Allgemeinheit fürfich = felbst = sevende Seele. Die burch jene Trennung entstehende Seelenfrantheit ift aber mit leiblicher Krankheit nicht bloß ju vergleichen, sondern mehr ober weniger mit berselben ver= Inupft, weil bei bem Sichlosreißen bes Seelenhaften vom Geifte, die dem letteren sowohl als dem ersteren zur empirischen Eriftenz nothwendige Leiblichfeit sich an diese zwei außereinandertretenden Seiten vertheilt, sonach selber zu etwas in fich Getrenntem, also Krankhaftem wird.

Die Krantheitezustände, in welchen folche Trennung bee Seelenhaften vom geiftigen Bewußtseyn hervortritt, find nun

sehr mannigfaltiger Art; fast jebe Rrankheit kann bis zu bem Bunkte jener Trennung fortgeben. Hier in der philosophischen Betrachtung unferes Gegenstandes haben wir aber nicht jene unbestimmte Mannigfaltigkeit von Krankheitsformen zu verfolgen. fondern nur bas fich in ihnen auf verschiedene Beise geftaltende Allgemeine nach feinen Sauptformen feftuleten. Bu ben Rrantheiten, in welchen bieß Allgemeine jur Erscheinung fommen fann, gehört bas Schlafmanbeln, bie Ratalepfie, bie Ent= widlungsperiode ber weiblichen Jugend, ber Buftand ber Schwangerichaft, auch ber Beitstang, ebenfo ber Augenblid bes herannahenden Todes, wenn berfelbe bie in Rebe ftehenbe Spaltung bes Lebens in bas schwächer werbenbe gesunde, vermittelte Bewußtseyn und in bas immer mehr zur Alleinhertschaft tommende seelenhafte Wiffen herbeiführt; - namentlich aber muß hier berjenige Buftanb, welchen man ben animalis ichen Magnetismus genannt hat, unterfucht werben, fowohl in fofern berfelbe fich von felber in einem Individuum entwidelt, als in fofern er in biefem burch ein anberes Indivibnum auf besondere Beise hervorgebracht wird. Auch durch geiftige Urfachen, besonders durch religiofe und politische Eraltation, fann ber fragliche Zuftand ber Trennung bes Seelenlebens herbeigeführt werben. So zeigte fich, jum Beispiel, im Sevennerfriege bas frei hervortretenbe Seelenhafte als eine bei Rinbern, Madchen und zumal bei Greisen in hohem Grade vorhandene Sehergabe. Das merkwürdigste Beispiel solcher Exaltation ift aber bie berühmte Jeanne b'Arc, in welcher einerseits die patriotische Begeisterung einer ganz reinen, einfachen Seele, andererseits eine Art von magnetischem Buftanbe ficht bar wird.

Rach diesen vorläufigen Bemerkungen wollen wir hier die einzelnen hauptformen betrachten, in benen ein Außereinanderstreten des Seelenhaften und des objectiven Bewußtseyns fich zeigt. Wir haben hierbei kaum nothig, an Dasjenige zu erinnern, was

icon früher über ben Unterschied jener beiben Weisen bes Berbaltens des Menschen zu seiner Welt gesagt worben ift. - bag nämlich bas objective Bewußtsenn bie Welt als eine ihm außerliche, unendliche mannigfache, aber in allen ihren Buntten nothwendig jufammenhangende, nichts Un= vermitteltes in fich enthaltende Objectivität weiß, und fich zu berfelben auf eine ihr entsprechende, bas heißt, ebenso mannig= face, bestimmte, vermittelte und nothwendige Beife verhalt, baher zu einer beftimmten form ber außerlichen Dbjectivität nur burch ein bestimmtes Sinnesorgan in Beziehung au treten. - aum Beifviel nur mit ben Augen au feben vermag; wohingegen bas Fühlen ober bie subjective Beife bes Wiffens Die bem objectiven Wiffen unentbehrlichen Bermittlungen und Bedingungen gang ober wenigstens jum Theil entbehren, und unmittelbar, jum Beispiel ohne bie Gulfe ber Augen und obne die Bermittlung des Lichtes, das Sehbare wahrnehmen kann.

1. Dies unmittelbare Biffen fommt zuvörderft in ben fogenannten Metall= und Wafferfühlern gur Erfcheinung. Darunter verfteht man Menschen, bie in gang machem Buftanbe, obne die Bermittlung bes Gefichtsfinnes, unter bem Erbboben befindliches Metall ober Baffer bemerken. Das nicht seltene Borfommen folder Menschen unterliegt feinem 3weifel. retti hat, nach seiner Versicherung, an mehr als vierhundert, jum Theil gang gefunden Individuen diese Eigenthumlichkeit bes Rühlens entbedt. Außer bem Metall und Waffer wird von manchen Menschen auch Salz auf ganz vermittlungslose Weise empfunden, indem bas lettere, wenn es in großer Menge porhanden ift, in ihnen Uebelbefinden und Beangftigung erregt. Beim Auffuchen verborgner Gewäffer und Metalle, fo wie bes Salzes wenden Individuen gedachter Art auch die Bunschelruthe an. Dieß ift eine, die Geftalt einer Gabel habende Safelgerte,

welche an der Gabel mit beiben Handen gehalten wird, und fich mit ihrer Spite nach ben eben erwähnten Begenftanben binunterbiegt. Es versteht fich babei von felbft, bag biefe Bemeaung bes Holzes nicht in biesem selber irgendwie ihren Grund hat, sondern allein durch die Empfindung des Menschen bestimmt wird; gleichwie auch bei bem sogenannten Benbuliren, - obaleich babei, im Fall ber Anwendung mehrerer Metalle, zwischen biefen eine gewiffe Bechfelwirkung ftattfinden fann, — bie Empfindung bes Menschen immer bas hauptfächlich Bestimmenbe ift: benn halt man, jum Beispiel, einen golbenen Ring über einem Glas Waffer, und schlägt ber Ring an ben Rand bes Glases fo oft an, als bie Uhr Stunden zeigt; fo rührt Dieß einzig baber. baß, wenn, jum Beispiel, ber elfte Schlag tommt, und ich weiß. baß es elf Uhr ift, bieß mein Wiffen hinreicht, ben Benbel feftzuhalten. — Das mit ber Wünschelruthe bewaffnete Kühlen foll fich aber mitunter auch weiter, als auf bas Entbeden tobter Raturbinge erstreckt; und namentlich zur Auffindung von Dieben und Mörbern gebient haben. So viel Charlanterie in ben über biesen Punkt vorhandenen Erzählungen immerhin seyn mag, so scheinen einige hierbei erwähnte Källe boch Glauben zu verdienen. - besonders, jum Beispiel, ber Kall, wo ein im fiebenzehnten Jahrhundert lebender, des Mordes verdächtiger frangösischer Bauer, in ben Keller, in welchem ber Morb verübt worben war, geführt und baselbst in Angstschweiß gerathend, von ben Mörbern ein Gefühl befam, fraft beffen er bie von benfelben auf ihrer Flucht eingeschlagenen Wege und besuchten Aufenthaltvorte auffand, im sublichen Frankreich einen ber Mörber in einem Gefängniß entdecte und ben zweiten bis nach ber spanischen Grenze verfolgte, wo er umzutehren gezwungen wurde. Solch' Indivibuum hat eine fo scharfe Empfindung, wie ein die Spur feis nes herren meilenweit verfolgender hund.

2. Die zweite hier zu betrachtende Erscheinung bes un-

mittelbaren ober fühlenden Wiffens bat mit ber eben besproches nen erften Dieß gemein, daß in beiben ein Gegenstand ohne bie Bermittlung bes fpecifischen Sinnes, auf welchen berfelbe fich vornämlich bezieht, empfunden wird. Bugleich unterscheibet fich aber diese zweite Erscheinung von ber erften baburch, daß bei ihr nicht ein fo gang vermittlungsloses Berhalten, wie bei jener erften flattfindet, sondern ber betreffliche specifische Sinn, entweber burch ben vorzugeweise in ber Berggrube thatigen Gemeinfinn, ober burch ben Taftfinn, erfest wirb. Solches Rühlen zeigt sich fowohl in ber Katalepfie überhaupt, - einem Zuftanbe ber Lahmung ber Organe, — als namentlich beim Schlafwandeln, einer Art von fataleptischem Buftanbe, in welchem bas Träumen fich nicht bloß burch Sprechen, sonbern auch burch Herumgeben außert und fonstige Sandlungen entstehen läßt, benen ein vielfach richtiges Gefühl von ben Berhaltniffen ber umgebenben Gegenstände ju Grunde liegt. Bas bas Eintreten biefes Buftandes betrifft, so fann berselbe, bei einer bestimmten Dispofition bagu, burch rein außerliche Dinge, jum Beispiel, burch gewiffe bes Abends gegeffene Speisen hervorgebracht werben. Ebenso bleibt die Seele, nach dem Eintritt biefes Zustandes, von ben Außendingen abhängig; so hat, jum Beispiel, in ber Rahe ber Schlafwandler ertonende Mufit biefelben bazu veranlaßt, gange Romane im Schlaf zu sprechen. Rücklichtlich ber Thätigkeit ber Sinne in diesem Zustande ift aber zu bemerken, daß die eigentlis den Schlafmanbler wohl hören und fühlen; bag bagegen ihr Auge, gleichviel, ob es geschloffen ober offen sen, ftarr ift; baß somit berjenige Sinn, für welchen vornämlich bie Gegenftanbe in die zum wahrhaften Verhältniß des Bewußtsenns nothige Ents fernung von mir treten, in biefem Buftanbe ber nichtvorhanbenen Trennung bes Subjectiven und Objectiven thatig au senn aufhört. Wie schon bemerkt, wird im Schlaswandeln bas eriöschende Besicht burch ben Befühlssinn vertreten; eine Bertretung, die bei den eigentlichen Blinden nur in geringerem Umfange erfolgt, übrigens in beiben Källen nicht fo verftanben werben barf, als ob burch Abstumpfung bes einen Sinnes bem anderen Sinne auf rein physischem Bege eine Berschärfung au Theil würde, da diese vielmehr bloß dadurch entsteht, daß die Seele fich mit ungetheilter Rraft in ben Gefühlbfinn hineinwirft. Dieser leitet die Schlaswandler jedoch gang und gar nicht immer richtig; die zusammengesetten Handlungen berselben find etwas Bufälliges; solche Personen schreiben im Schlaswandeln wohl mitunter Briefe; oft werben fie jedoch burch ihr Gefühl betrogen, indem fie, jum Beifpiel, auf einem Pferbe ju figen glauben, während ste in ber That auf einem Dache sind. Außer ber munberbaren Berschärfung bes Gefühlssinnes tommt aber, wie gleichfalls schon bemerkt, in ben kataleptischen Zuftanden auch ber Gemeinsinn vorzüglich in ber Berggrube ju einer bermaagen erhöhten Thatigfeit, bag er bie Stelle bes Befichts, bes Bebors, ober auch bes Gefchmade vertritt. So behandelte ein frangöfischer Argt in Lyon, ju ber Zeit, wo ber thierische Magnetismus noch nicht befannt war, eine franke Berfon, welche nur an ber herzgrube hörte und las, und bie in einem Buche lefen konnte, welches in einem anderen Zimmer Jemand hielt, ber, mit dem an der Herzgrube der franken Berson stehenden Indivibuum, auf Beranftaltung bes Arztes, burch eine Rette bazwischen befindlicher Personen in Berbindung gesetzt war. Solches Kernfeben ift übrigens von Denjenigen, in welchen es entstand, auf verschiedene Beise beschrieben worben. Häufig fagen Diefelben, baß fie bie Begenftanbe innerlich feben; ober fie behaupten, es scheine ihnen, als ob Strahlen von ben Gegenständen ausgingen. Bas aber bie oben erwähnte Bertretung bes Gefchmads burch ben Gemeinsinn anbelangt, so hat man Beispiele, baß Personen die Speisen geschmeckt haben, die man ihnen auf ben Magen legte.

3. Die britte Erscheinung bes unmittelbaren Wiffens ift

bie, baß, ohne die Mitwirfung irgend eines specifischen Sinnes, und ohne das an einem einzelnen Theile des Leibes erfolgende Thatigwerben bes Gemeinfinnes, aus einer unbeftimmten Empfindung, ein Ahnen ober Schauen, eine Bifion von etwas nicht finnlich Rahem, fonbern im Raume ober in ber Zeit Fernem, von etwas Bufunftigem ober Bergangenem entsteht. Obgleich es nun oft fcwierig ift, bie bloß subjectiven, auf nicht vorhandene Begenstände bezüglichen Bistonen von benjenigen Bistonen zu unterscheiben, die etwas Wirkliches zu ihrem Inhalt haben; so ist dieser Unterschied hier boch festzuhalten. Die erftere Art ber Bistonen kommt zwar auch im Somnambulismus, vornämlich aber in einem überwiegend phyfischen Rrantheitszustande, jum Beispiel, in ber Rieberhipe, felbst bei wachem Bewußtseyn, vor. Ein Beispiel folcher subjectiven Vision ist Fr. Nicolai, der, im wachen Zustande auf ber Straße andere Häuser, als die wirklich daselbst vorhandenen mit vollkommner Deutlichkeit fah, und bennoch wußte, daß Dieß · nur Täuschung war. Der vorherrschend physische Grund biefer poetischen Illuston jenes sonft ftodprosaischen Individuums offenbarte fich baburch, daß dieselbe burch bas Anseten von Blutigeln an den Mastdarm beseitigt wurde.

In unserer anthropologischen Betrachtung haben wir aber vorzugsweise die zweite Art der Bisionen, — diejenigen, welche sich auf wirklich vorhandene Gegenstände beziehen, — in's Auge zu fassen. Um das Wunderbare der hieher gehörigen Erscheinunsgen zu begreifen, kommt es darauf an, in Betreff der Seele solzgende Gesichtspunkte sestzuhalten.

Die Seele ist das Allesdurchbringende, nicht bloß in einem besonderen Individuum Existirende; denn, wie wir bereits früher gesagt haben, muß dieselbe als die Wahrheit, als die Ibeaslität alles Materiellen, als das ganz Allgemeine gesaßt werden, in welchem alle Unterschiede nur als ideelle sind, und welches nicht einseitig dem Anderen gegenübersteht,

fondern über bas Andere übergreift. Bugleich aber ift die Seele individuelle, besonders bestimmte Seele; sie hat baher mannigfache Bestimmungen ober Besonderungen in fich; biefelben erscheinen, jum Beisviel, als Triebe und Neigungen. Diese Bestimmungen sind, obgleich von einander unterschieden, bennoch für fich nur etwas Allgemeines. In mir, als bestimmtem Inbividuum, erhalten dieselben erft einen bestimmten Inhalt. So wird, jum Beispiel, die Liebe ju ben Eltern, Bermandten, Freunben u. s. w. in mir individualisirt; benn ich kann nicht Freund u. f. w. überhaupt fenn, sondern bin nothwendigerweise mit biesen Freunden dieser, an diesem Ort, in dieser Zeit und in dieser Lage lebende Freund. Alle die in mir individualistrien und von mir burchlebten allgemeinen Seelenbestimmungen machen meine Wirklichkeit aus, find baher nicht meinem Belieben überlaffen, sondern bilden vielmehr die Mächte meines Lebens und gehören zu meinem wirklichen Senn ebenfo gut, wie mein Ropf ober meine Bruft zu meinem lebendigen Dasenn gehört. 3ch bin Diefer ganze Kreis von Bestimmungen: Diefelben find mit meiner Individualität verwachsen; jeder einzelne Bunkt in Diesem Rreise, - jum Beispiel, ber Umftand, bag ich jest hier fige, - zeigt fich ber Willfür meines Vorstellens baburch entnommen, bag er in die Totalität meines Selbstgefühls als Glied einer Rette von Bestimmungen gestellt ift, ober — mit anderen Worten — von bem Gefühl ber Totalität meiner Wirklichkeit umfaßt wird. Diefer meiner Wirklichkeit, von Diefer meiner Welt weiß ich aber, in sofern ich nur erst fühlende Seele, noch nicht waches, freies Selbstbewußtseyn bin, auf gang unmittelbare, auf gang abstract positive Weise, ba ich, wie schon bemerkt, auf diesem Standpunkt bie Welt noch nicht von mir abgetrennt, noch nicht als ein Aeußerliches gefett habe, mein Wiffen von berfelben fomit noch nicht burch ben Gegensatz bes Subjectiven und Objectiven und durch Aufhebung bieses Gegensates vermittelt ift.

Den Inhalt biefes schauenben Wiffens muffen wir nun naher bestimmen.

- (1) Buerft giebt es Buftanbe, wo bie Seele von einem Inhalte weiß, ben fie langft vergeffen hat, und ben fie im Bachen sich nicht mehr in's Bewußtseyn zu bringen vermag. Diese Erscheinung kommt in mancherlei Krankheiten vor. auffallendste Erscheinung dieser Art ist die, daß Menschen in Krantheiten eine Sprache reben, mit welcher fie fich zwar in früher Jugend beschäftigt haben, die sie aber im wachen Zustande zu sprechen nicht mehr fähig find. Auch geschieht es, baß gemeine Leute, Die fonft nur plattbeutsch mit Leichtigkeit zu sprechen gewohnt find, im magnetischen Zustande ohne Mühe hochdeutsch fprechen. Richt weniger unzweifelhaft ift ber Fall, daß Menschen in solchem Zuftanbe ben niemals von ihnen auswendig gelernten. aus ihrem machen Bewußtsenn entschwundenen Inhalt einer por geraumer Zeit von ihnen durchgemachten Lecture mit vollkommener So recitirte, jum Beisviel, Jemand aus Kertiafeit berfagen. Young's Nachtgebanken eine lange Stelle, von welcher er machend nichts mehr wußte. Ein besonders mertwürdiges Beisviel ift auch ein Knabe, ber, in frühfter Jugend burch Fallen am Gehirn verlett und beghalb operirt, nach und nach bas Gebächtniß fo fehr verlor, daß er nach Einer Stunde nicht mehr wußte, was er gethan hatte, - und ber, in magnetischen Bustand versett, bas Gebächtniß vollkommen wieder erhielt; bergeftalt, daß er die Ursache seiner Krankheit und die bei ber erlittenen Operation gebrauchten Instrumente, sowie die dabei thätig gewesenen Personen angeben fonnte.
- (2) Noch wunderbarer, als das eben betrachtete Wissen von einem schon in das Innere der Seele niedergelegten Inhalt, kann das vermittlungslose Wissen von Begebenheiten erscheinen, die dem fühlenden Subject noch äußerlich sind. Denn rücksichtlich dieses zweiten Inhalts der schauenden Seele wissen wir, daß die Eristenz des Neußerlichen an Raum und Zeit gebunden, Encottopable III.

und unfer gewöhnliches Bewußtfenn burch biefe beiben Formen bes Außereinander vermittelt ift.

Was zuerft bas räumlich und Ferne betrifft, so können wir von bemfelben, in fofern wir maches Bewußtseyn finb, nur unter ber Bedingung wiffen, baß wir die Entfernung auf eine vermittelte Beise aufheben. Diese Bedingung ift aber für bie ichauen be Seele nicht vorhanden. Der Raum gehört nicht ber Seele, sondern ber außerlichen Ratur an; und indem bieß Neußerliche von ber Seele erfaßt wird, hort baffelbe auf, raumlich zu fenn, ba es, burch bie 3bealität ber Seele verwanbelt, weber fich selber noch uns außerlich bleibt. Wenn baher das freie, verständige Bewußtsenn zur Korm ber bloß fühlenden Seele herabsinkt, fo ift bas Subject nicht mehr an ben Raum gebunden. Beispiele biefer Unabhangigfeit ber Seele vom Raume find in großer Menge vorgefommen. Bir muffen hierbei amei Källe unterscheiben. Entweder find die Begebenheiten dem schauenben Subjecte absolut außerlich und werden ohne alle Bermittlung von ihm gewußt, - ober fie haben im Begentheil für baffelbe ichon die Form eines Innerlichen, also eines ihm Richtfremben, eines Bermittelten baburch zu erhalten angefangen, baß fie auf gang objective Art von einem anberen Subjecte gewußt werben, zwischen welchem und bem schauenden Inbividuum eine fo vollständige Seeleneinheit besteht, daß Dasjenige, was in dem objectiven Bewußtseyn des Ersteren ift, auch in die Seele bes Letteren eindringt. Die burch bas Bewußtfepn eines anderen Subjecte vermittelte Form bes Schauens haben mir erft später, bei bem eigentlichen magnetischen Buftanbe, gu betrachten. Sier bagegen muffen wir uns mit bem erfter mabn= ten Fall bes burchaus vermittlungslofen Wiffens von raumlich fernen außerlichen Begebenheiten beschäftigen.

Beispiele von bieser Weise bes Schauens tommen in alteren Zeiten, — in Zeiten eines mehr seelenhaften Lebens, — viel haufiger vor, als in ber neueren Zeit, wo bie Selbstftanbigfeit bes

verftanbigen Bewußtseyns fich weit mehr entwickelt hat. Die nicht frischweg bes Irrthums ober ber Lüge zu zeihenden alten Chronifen ergablen manchen hierher gehörigen Fall. Ahnen bes im Raum Entfernten fann übrigens, balb ein bunfleres, bald ein helleres Bewußtseyn ftattfinden. Diefer Bechsel in ber Rarheit bes Schauens zeigte fich, jum Beispiel, an einem Madchen, die, ohne daß fie im wachen Zustande Etwas bavon wußte, einen Bruder in Spanien hatte, und die in ihrem Sellfeben, anfange nur unbeutlich, bann aber beutlich biefen Bruber in einem Spitale fah, - barauf benfelben tobt und geöffnet, nachher jedoch wieder lebendig zu erbliden glaubte, - und - wie fich später ergab — barin richtig gesehen hatte, bag ihr Bruder wirklich zur Zeit jenes Schauens in einem Spital in Ballabolib gewesen war; - während fie sich bagegen barin, baß fie benfelben tobt zu feben meinte, geirrt hatte, ba nicht biefer Bruder, fondern eine andere Berfon neben bemfelben zu jener Zeit geftorben war. - In Spanien und Italien, wo bas Naturleben bes Menschen allgemeiner ift, als bei und, find folche Gefichte, wie das eben erwähnte, namentlich bei Frauen und Freunden, in Bejug auf entfernte Freunde und Gatten, etwas Richtseltenes.

Ebenso, wie über die Bedingung des Raumes, erhebt sich aber die schauende Seele zweitens über die Bedingung der Zeit. Schon oben haben wir gesehen, daß die Seele, im Zustande des Schauens, etwas durch die verflossene Zeit aus ihrem wachen Bewußtseyn völlig Entserntes sich wieder gegenwärtig machen kann. Interessanter ist jedoch für die Vorstellung die Frage, ob der Mensch auch das durch die zukünstige Zeit von ihm Getrennte klar zu wissen vermöge. Auf diese Frage haben wir Folgendes zu erwiedern. Zuvörderst können wir sagen, daß, wie das vorsstellende Bewußtseyn sich irrt, wenn dasselbe das vorher besprochene Schauen einer durch ihre räumliche Entsernung dem leibslichen Auge gänzlich entrückten Einzelnheit für etwas Besseres als das Wissen von Vernunstwahrheiten hält, — so die Vorstellung

in gleichem Irrthum befangen ift, indem fie meint, ein volltommen ficheres und verftanbig bestimmtes Wiffen bes Bufunftis gen wurde etwas fehr Hohes fenn, und man habe fich für bas Entbehren eines folchen Wiffens nach Troftgrunden umzusehen. Umgefehrt muß vielmehr gesagt werden, daß es zum Berzweifeln langweilig fenn wurde, seine Schicksale mit völliger Bestimmtheit vorher zu wiffen und diefelben bann, ber Reihe nach, fammt und fonders burchzuleben. Gin Borauswiffen biefer Art gehört aber ju den Unmöglichkeiten; benn Dasjenige, was nur erft ein Bufünftiges, alfo ein bloß An-fich-fevendes ift, - Das tann gar nicht Gegenstand bes mahrnehmenben, verftanbigen Bewußtsenns werben, ba nur bas Exiftirenbe, bas gur Gingelnheit eines sinnlich Gegenwärtigen Gelangte mahrgenommen wird. Allerdings vermag ber menschliche Beift fich über bas ausschließlich mit ber sinnlich gegenwärtigen Ginzelnheit beschäftigte Wiffen zu erheben; bie absolute Erhebung barüber findet aber nur in dem begreifenden Erfennen bes Emigen statt; benn bas Ewige wird nicht, wie bas finnlich Einzelne. von bem Wechsel bes Entstehens und Bergebens ergriffen, ift baber weber ein Vergangenes noch ein Zukunftiges, sonbern bas über die Zeit erhabene, alle Unterschiede berselben als aufgehobene in fich enthaltende absolut Gegenwärtige. Im magnetischen Buftande bagegen tann bloß eine bedingte Erhebung über bas Wiffen bes unmittelbar Gegenwärtigen erfolgen; bas in biefem Buftande sich offenbarende Vorauswiffen bezieht fich immer nur auf den einzelnen Rreis der Erifteng des Bellsehenden, befonbers auf beffen individuelle Krankheitsbisposition, und hat, was die Form betrifft, - nicht ben nothwendigen Bufammenhang und die bestimmte Bewißheit bes objectiven, perftanbigen Bewußtseyns. Der Hellsehende ift in einem concens trirten Buftanbe und schaut bieß fein eingehülltes, pragnantes Leben auf concentrirte Weise an. In ber Bestimmtheit biefes Concentrirten find auch die Bestimmungen bes Raumes

und ber Beit als eingehüllte enthalten. Kur fich felber jedoch werben diese Formen des Außereinander von der in ihre Innerlichteit versunkenen Seele bes Hellsehenden nicht erfaßt; Dieß geschieht nur von Seiten bes seine Wirklichkeit fich als eine außerliche Welt gegenüberftellenben objectiven Bewußtfenns. ber Bellfehenbe jugleich ein Borftellenbes ift, fo muß er jene in fein concentrirtes Leben eingehüllten Beftimmungen auch herausheben, ober - was Daffelbe ift - feinen Bufand in die Kormen des Raumes und der Zeit hinaus= feten, benfelben überhaupt nach ber Weife bes machen Bemußtfenns auslegen. Hieraus erhellt, in welchem Sinne bas ahnende Schauen eine Bermittlung ber Zeit in sich hat, während baffelbe andererseits bieser Vermittlung nicht bedarf und eben beßwegen fähig ift, in die Zukunft vorzudringen. Das Quantum ber in bem angeschauten Zustande liegenden zufünftigen Zeit ift aber nicht etwas für sich Festes, sondern eine Art und Beise ber Qualität bes geahnten Inhalts, — etwas zu biefer Qualitat ebenso Gehöriges, wie, jum Beispiel, die Zeit von brei ober vier Tagen gur Bestimmtheit ber Natur bes Fiebers gehört. Das Herausheben jenes Zeitquantums besteht baher in einem entwidelnden Eingehen in bas Intensive bes Geschauten. Bei die= fer Entwicklung ift nun unendliche Taufchung möglich. wird die Zeit von den Hellsehenden genau angegeben, meiftentheils werden vielmehr die auf die Zukunft fich beziehenden Ausfagen folder Menschen zu Schanden; zumal, wenn diese Schauungen zu ihrem Inhalt Ereigniffe haben, Die vom freien Willen anberer Bersonen abhängen. Daß bie Hellsehenden in bem fragliden Bunkt fich so oft tauschen, ift gang natürlich; benn fie schauen ein Bufunftiges nur nach ihrer gang unbestimmten, unter biefen Umftanden fo, unter anderen Umftanden anders bestimmten zu= fälligen Empfindung an, und legen bann ben geschauten Inhalt auf ebenso unbestimmte und zufällige Weise aus. Andererseits fann allerdings jedoch bas Vorkommen sich wirklich bestätigenber

hieher gehöriger, höchst wunderbarer Ahnungen und Visionen burchaus nicht geleugnet werben. So find Bersonen burch die Ahnung bes nachher wirklich erfolgenden Ginfturzes eines Saufes ober einer Dede aufgewedt und jum Berlaffen bes Zimmers ober bes Haufes getrieben worben. So follen zuweilen auch Schiffer von bem nichttäuschenben Borgefühl eines Sturmes befallen werben, von welchem das verftandige Bewußtseyn noch gar kein An-Auch wird behauptet, daß viele Menschen bie zeichen bemerkt. Stunde ihres Tobes vorher gesagt haben. Vorzüglich in ben schottischen Sochlanden, in Solland und in Beftphalen finden fich häufige Beispiele von Ahnungen bes Bufunftigen. bers bei ben schottischen Gebirgsbewohnern ift bas Bermögen bes fogenannten zweiten Befichts (second sight) noch iett nichts Geltenes. Mit diesem Vermögen begabte Versonen feben fich boppelt, erbliden fich in Berhaltniffen und Buftanben, in benen fie erft fvater fenn werben. Bur Erflarung biefes wunderbaren Phanomens fann Folgenbes gefagt merben. man bemerkt hat, ist bas second sight in Schottland früherhin viel häufiger gewesen, als jest. Für bas Entstehen beffelben scheint fonach ein eigenthumlicher Standpunkt ber geiftigen Entwicklung othwendig zu seyn, — und zwar ein vom Zustande ber Rohheit wie von bem Zustande großer Bildung gleichmäßig entfernter Standpunkt, auf welchem die Menschen feine allgemeinen 3wede verfolgen, sondern fich nur für ihre individuellen Berhaltniffe intereffiren, - ihre jufalligen, befonberen 3mede, ohne gründliche Einsicht in die Natur der zu behandelnden Berhältnisse, in träger Nachahmung bes Althergebrachten ausführen, - somit, um die Erkenntniß bes Allgemeinen und Rothwendigen unbefummert, fich nur mit Ginzelnem und Bufalligem beschäftigen. Gerabe burch biese Bersunkenheit bes Beiftes in bas Einzelne und Bufällige scheinen bie Menschen jum Schauen einer noch in ber Butunft verborgenen einzelnen Begebenheit. besonders, wenn diese ihnen nicht gleichgültig ift, oft befähigt zu

werben. — Es versteht sich indes bei dieser, wie bei ähnlichen Erscheinungen, von selber, daß die Philosophie nicht darauf aussgehen kann, alle einzelnen, häusig nicht gehörig beglaubigten, im Gegentheil äußerst zweiselhaften Umstände erklären zu wollen; wir muffen uns vielmehr in der philosophischen Betrachtung, wie wir im Obigen gethan haben, auf die Hervorhebung der bei den fragslichen Erscheinungen sestzuhaltenden Hauptgesichtspunkte beschränken.

(3) Bahrend nun bei bem unter Nummer (1) betrachteten Schauen die in ihre Innerlichkeit verschloffene Seele nur einen ibr fcon angehörigen Inhalt fich wieder gegenwärtig macht, - und während bagegen bei bem unter Nummer (2) besprochenen Stoffe die Seele in bas Schauen eines einzelnen außerlis den Umftandes verfenkt ift, - fehrt biefelbe brittens in bem schauenden Wiffen von ihrem eigenen Inneren, von ihrem Seelen = und Körperzuftanbe, aus jener Beziehung auf ein Meu-Berliches, zu sich selber zurud. Diese Seite bes Schauens hat einen fehr weiten Umfang und fann zugleich zu einer bedeutenben Klarheit und Bestimmtheit gelangen. Etwas vollfommen Bestimmtes und Richtiges werden, jedoch die Bellsehenden über ihren förperlichen Zustand nur bann anzugeben vermögen, wenn biefelben medicinisch gebildet find, somit in ihrem wachen Bewußtseyn eine genaue Kenntniß ber Natur bes menschlichen Organismus besitzen. Bon ben nicht medicinisch gebildeten Sellsehenden bage= gen barf man teine anatomisch und physiologisch völlig richtigen Angaben erwarten; solchen Bersonen wird es im Gegentheil au-Berft schwer, die concentrirte Anschauung, die fie von ihrem Korverzustand haben, in die Form bes verständigen Denkens zu überfegen; und fie konnen bas von ihnen Geschaute boch immer nur in die Form ihres, - bas heißt, - eines mehr ober weniger unklaren und unwiffenden machen Bewußtfenns erheben. — So wie aber bei ben verschiedenen hellsehenden Individuen das unmittelbare Wiffen von ihrem Körperzuftand ein fehr verschiebenes ift, so herrscht auch in bem schauenden Erfennen ihres

geistigen Inneren, sowohl in Bezug auf die Form, als in Bestress des Inhalts, eine große Verschiedenheit. Eblen Raturen wird im Hellschen, — da dieß ein Justand des Hervortretens der Substantialität der Seele ist, — eine Külle edlen Empsindens, ihr wahres Selbst, der bessere Geist des Menschen ausgeschlossen und erscheint ihnen oft als besonderer Schutzeist. Riedrige Menschen hingegen offenbaren in jenem Justande ihre Niedrigkeit und überlassen sich derselben ohne Nückhalt. Individuen von mittslerem Werthe endlich bestehen während des Hellschens häusig einen sittlichen Kampf mit sich selber, da in diesem neuen Leben, in diesem ungestörten inneren Schauen, das Bedeutendere und Edlere der Charaktere hervortritt und sich gegen das Fehlerhaste berselben vernichtend kehrt.

- 4. Dem schauenden Wissen von dem eigenen geistigen und körperlichen Zustande reiht sich als eine vierte Erscheinung das hellsehende Erkennen eines fremden Seelen und Körperzustandes an. Dieser Fall ereignet sich besonders im magnetischen Somnambulismus, wenn durch den Rapport, in welchen das in diesem Zustande besindliche Subject mit einem anderen Subjecte gessetzt worden ist, die beiderseitigen Lebenssphären derselben gleichsam zu einer einzigen geworden sind.
- 5. Erreicht endlich dieser Rapport den höchsten Grad der Innigkeit und Stärke, so kommt fünftens die Erscheinung vor, daß das schauende Subject nicht bloß von, sondern in einem anderen Subjecte weiß, schaut und fühlt, ohne directe Ausmertssamkeit auf das andere Individuum alle Begegnisse desselben uns mittelbar mitempfindet, die Empfindungen der fremden Individualität als seine eigenen in sich hat. Von dieser Erscheinung sinden sich die auffallendsten Beispiele. So behandelte ein französischer Arzt zwei sich gegenseitig sehr liebende Frauen, die in bedeutender Entsernung die beiberseitigen Krankbeitszustände in

einander empfanden. Hierher kann auch der Fall gerechnet wers den, wo ein Soldat die Angst seiner von Räubern gebundenen Mutter, trot einer ziemlichen Entsernung von ihr, in solcher Stärke unmittelbar mitempfand, daß er ohne Weiteres zu ihr zu eilen sich unwiderstehlich gedrungen fühlte.

Die im Obigen besprochenen fünf Erscheinungen sind die Hauptmomente des schauenden Wissens. Dieselben haben sammtlich die Bestimmung mit einander gemein, daß sie sich immer auf die individuelle Welt der fühlenden Seele beziehen. Diese Beziehung begründet jedoch unter ihnen keinen so untrennbaren Zusammenhang, daß sie immer alle in Einem und demselben Subjecte hervortreten müßten. Zweitens ist jenen Erscheinungen auch Dieß gemeinsam, daß dieselben sowohl in Folge physischer Krantsheit, als auch, bei sonst gesunden Personen, vermöge einer gewissen besonderen Disposition entstehen können. In beiden Fällen sind jene Erscheinungen un mittelbare Naturzustände; nur als solche haben wir sie disher betrachtet. Sie können aber auch absschilch hervorgerusen werden. Wenn dieß geschieht, bilden sie

ben eigentlichen animalischen Magnetismus, mit welchem wir uns jest zu beschäftigen haben.

Was zunächst ben Namen "animalischer Magnetissmus" betrifft, so ist berselbe ursprünglich baher entstanden, daß Resmer damit angefangen hat, mit Magneten den magnetisschen Zustand zu erwecken. Nachher hat man jenen Namen beisbehalten, weil auch im thierischen Magnetismus eine unsmittelbare gegenseitige Beziehung zweier Eristenzen, wie im unsorganischen Magnetismus, stattsindet. Außerdem ist der fragsliche Zustand hie und da Mesmerismus, Solarismus, Telslurismus genannt worden. Unter diesen drei Benennungen hat jedoch die ersterwähnte für sich nichts Bezeichnendes; und die beisden letzteren beziehen sich auf eine durchaus andere Sphäre, als auf die des thierischen Magnetismus; die geistige Natur, welche bei diesem in Anspruch genommen wird, enthält noch ganz Anderes

in fich, als bloß folarische und tellurische Momente, — als biese ganz abstracten Bestimmungen, die wir bereits §. 392 an ber noch nicht zum individuellen Subject entwidelten natürlischen Seele betrachtet haben.

Erst durch den eigentlichen animalischen Magnetismus ist das allgemeine Interesse auf die magnetischen Zustände gerichtet worden, da man durch denselben die Macht erhalten hat, alle möglichen Formen dieser Zustände herauszubilden und zu entwickeln. Die auf diesem Bege absichtlich hervorgebrachten Erscheinungen sind jedoch nicht verschieden von den schon besprochesnen, auch ohne Concurrenz des eigentlichen animalischen Magnestismus erfolgenden Zuständen; durch ihn wird nur gesetzt, was sonst als unmittelbarer Raturzustand vorhanden ist.

1. Um nun zuvörderst bie Doglichfeit einer absichtlichen Bervorbringung bes magnetischen Buftanbes zu begreifen, brauden wir uns nur an Dasjenige ju erinnern, was wir als ben Grundbegriff biefes gangen Standpuntts ber Seele angegeben baben. Der magnetische Buftand ift eine Rrantheit; benn, wenn überhaupt bas Befen ber Rrantheit in bie Trennung eines besonderen Systems des Organismus von dem allgemeinen phyfiologischen Leben gesett werden muß, und wenn eben badurch. baß sich ein besonderes System jenem allgemeinen Leben ent= frembet, ber animalische Organismus fich in seiner Endlichkeit, Dhumacht und Abhangigkeit von einer fremben Gewalt barftellt; - fo bestimmt sich jener allgemeine Begriff ber Rrantbeit in Bezug auf ben magnetischen Buftand naber auf bie Beife, baß in biefer eigenthumlichen Krantheit zwischen meinem feelenhaften und meinem wachen Senn, zwischen meiner füh= lenden Raturlebendigfeit und meinem vermittelten, verftanbigen Bewußtsenn ein Bruch entfteht, ber, - ba jeber Mensch die ebengenannten beiben Seiten in fich schließt, — and in bem gefundesten Menschen allerbings ber Möglichkeit nach enthalten ift, aber nicht in allen Individuen, sondern nur in ben-

jenigen, welche bazu eine besonbere Anlage baben, zur Eriftenz tommt, und erft, in sofern er aus seiner Möglichkeit in die Wirk lichfeit tritt, zu etwas Krankhaftem wirb. Wenn fich aber mein seelenhaftes Leben von meinem verständigen Bewußtseyn trennt und beffen Gefchaft übernimmt, buge ich meine, im verftanbigen Bewußtsenn wurzelnde Freiheit ein, verliere ich bie Fähigkeit, mich einer fremden Gewalt zu verschließen, werbe diefer vielmehr unterwürfig. Bie nun ber von felber entftehende magnetische Ruftand in die Abhängigkeit von einer fremben Gewalt ausfolägt; fo fann auch umgefehrt von einer außerlichen Gewalt ber Anfang gemacht, und, - indem dieselbe mich bei ber an fich in mir vorhandenen Trennung meines fühlenden Lebens und meines benkenden Bewußtseyns erfaßt, - biefer Bruch in mir jur Erifteng gebracht, somit ber magnetische Buftand fünftlich bewirft werben. Jeboch tonnen, wie bereits angebeutet, nur biejenigen Individuen, in welchen eine besondere Disvosition zu diefem Buftanbe ichon vorhanden ift, leicht und bauernd Epopten werben; wogegen Menschen, bie nur burch besondere Krankheit in jenen Zuftand kommen, nie vollkommene Epopten find. frembe Gewalt aber, welche ben magnetischen Somnambulismus in einem Subjecte erzeugt, ift hauptfachlich ein anderes Subject; indes find auch Argneimittel, vorzüglich Bilfenfraut, - auch Waffer ober Metall, - im Stanbe, jene Gewalt auszuüben. Das zum magnetischen Somnambulismus bisponirte Subject vermag baber fich in benselben zu verseten, indem es fich in Abhängigfeit von solchem Unorganischen ober Begetabilischem begibt\*). — Unter ben Mitteln zur hervorbringung bes magne-

<sup>\*)</sup> Davon haben schon die Schamanen ber Mongolen Kenntniß; sie bringen sich, wenn sie weissagen wollen, burch gewisse Getrante in magnetischen Zustand. Dasselbe geschieht zu bem nämlichen Zwed noch jest bei ben Indiern. Etwas Aehnliches hat wahrscheinlich auch bei bem Drakel zu Delphi stattgefunden, wo die Priesterin, über eine höhle auf einen Dreifuß gefest, in eine oft milbe, zuweilen aber auch heftige Etstase gerieth und in diesem Zustande mehr ober weniger articulirte Tone ausstieß, welche von

tischen Zustandes ist besonders auch das Baquet zu erwähnen. Daffelbe besteht in einem Gefäße mit eisernen Stangen, welche von den zu magnetistrenden Personen berührt werden, und bisdet das Mittelglied zwischen dem Magnetiseur und jenen Personen. Während überhaupt Metalle zur Erhöhung des magnetischen Zustandes dienen, bringt umgesehrt Glas und Seide eine iso-lirende Wirtung hervor. — Uebrigens wirtt die Krast des Magnetiseurs nicht nur auf Menschen, sondern auch auf Thiere, zum Beispiel, auf Hunde, Kapen und Affen; denn es ist ganz allsgemein das seelenhafte, — und zwar nur das seelen- hafte, — Leben, welches in den magnetischen Zustand verssetzt werden kann, gleichviel, ob dasselbe einem Geiste angehöre, oder nicht.

2. Bas zweitens die Art und Beise des Magnetisirens betrifft, so ist dieselbe verschieden. Gewöhnlich wirkt der Magnetiseur durch Berührung. Wie im Galvanismus die Metalle durch unmittelbaren Contact auf einander wirken, so auch der Magnetiseur auf die zu magnetistrende Berson. Das in sich geschlossene, seinen Willen an sich zu halten sähige magnetistrende Subject kann jedoch mit Ersolg nur unter der Bedingung operiren, daß dasselbe den entschiedenen Willen hat, seine Kraft dem in den magnetischen Justand zu bringenden Subjecte mitzutheisen, — die dabei gegen einander stehenden zwei animalischen Sphären durch den Act des Magnetistrens gleichsam in Eine zu sesen.

Die nähere Weise, wie der Magnetiseur operirt, ist vornämlich ein Bestreichen, das indeß kein wirkliches Berühren zu seyn braucht, sondern so geschehen kann, daß dabei die Hand des Magnetiseurs von dem Körper der magnetischen Person etwa einen Zoll entsernt bleibt. Die Hand wird vom Kopse nach der Masgengrube, und von da nach den Extremitäten hindewegt; wobei das Zurückstreichen sorgfältig zu vermeiden ist, weil durch dasselbe

ben, in ber Anschauung ber substantiellen Lebensverhaltniffe bes griechischen Bolles lebenben Prieftern ausgelegt murben.

fehr leicht Krampf entsteht. Buweilen kann jene Sandbewegung in viel größerer Entfernung, als in ber angegebenen, — nämlich in ber Entfernung von einigen Schritten, - mit Erfolg gemacht werben; besonders, wenn der Rapport schon eingeleitet ift; in welchem Falle die Kraft bes Magnetiseurs in nächster Rabe oft zu groß fenn und beshalb nachtheilige Wirkungen hervorbringen wurde. Db ber Magnetiseur in einer bestimmten Entfernung noch wirksam ift, - bas fühlt berfelbe burch eine gewiffe Barme in seiner Sand. Richt in allen Fällen ift aber bas in größerer ober geringerer Rahe erfolgende Bestreichen nöthig; vielmehr kann burch blopes Auflegen ber Hand, namentlich auf ben Kopf, auf ben Magen ober die Herzgrube, ber magnetische Rapport eingeleitet werden; oft bedarf es dazu nur eines Handdruck; (weshalb man benn auch mit Recht jene wunderbaren Heilungen, die in ben verschiedensten Zeiten von Brieftern und von anderen Individuen burch Handauflegung zu Wege gebracht seyn sollen, auf den animalischen Magnetismus bezogen hat). Mitunter ift auch ein eingiger Blid und bie Aufforberung bes Magnetiseurs gum magnetischen Schlaf hinreichend, diesen zu bewirken. Ja, der bloße Glaube und Wille foll biefe Wirkung zuweilen in großer Entfernung gehabt haben. Sauptfächlich fommt es bei biefem magischen Berhältnis barauf an, bag ein Subject auf ein ihm an Freiheit und Selbstftanbigfeit bes Willens nachftebenbes Individuum wirke. Sehr fraftige Organisationen üben baber über schwache Naturen die größte, — oft eine so unwiderstehliche Gewalt aus, baß bie letteren, sie mögen wollen ober nicht, burch bie ersteren jum magnetischen Schlaf gebracht werben konnen. Aus bem eben angegebenen Grunde find farte Manner zum Magnetifiren weiblicher Berfonen befonbere geeignet.

3. Der britte hier zu besprechende Bunkt betrifft die durch bas Magnetisiren hervorgebrachten Wirkungen. Rücksichtlich bieser ist man, nach den vielfachen hierüber gemachten Erfahrungen, jest so vollständig im Reinen, daß bas Vorkommen wesentlich

9RiII neuer Erscheinungen dabei nicht mehr zu erwarten sieht. man die Erscheinungen bes thierischen Magnetismus in ihrer Naivität betrachten, so muß man sich vornämlich an die älteren Magnetiseure halten. Unter ben Frangosen haben fich Manner von ebelfter Gefinnung und größter Bilbung mit bem thierischen Magnetismus beschäftigt und benfelben mit reinem Sinn betrach-Borgüglich verbient unter biefen Mannern ber General - Lieutenant Pupfegure genannt zu werben. Wenn die Deutschen fich häufig über die mangelhaften Theorien ber Frangofen luftig machen, so fann man wenigstens in Bezug auf ben animalischen Magnetismus behaupten, daß die bei Betrachtung beffelben von ben Franzosen gebrauchte naive Metaphysit etwas viel Erfreulicheres ift, als bas nicht seltene Beträume und bas ebenso schiefe wie lahme Theoretistren beutscher Gelehrten. Eine brauchbare aus Berliche Claffification ber Erscheinungen bes thierischen Magnetismus hat Rluge gegeben. Bon van Chert, einem zuverlaffigen und zugleich gebanfenreichen, in ber neueften Philosophie gebildeten Danne, find die magnetischen Ruren in Form eines Tagebuche befchrieben worben. Auch Rarl Schelling, ein Bruber bes Philosophen, hat einen Theil seiner magnetischen Erfahrungen bekannt gemacht. - So viel über bie auf ben thierischen Magnetiomus bezügliche Litteratur und über ben Umfang unferer Renntniß beffelben.

Rach diesen Borläusigkeiten wenden wir und jest zu einer turzen Betrachtung der magnetischen Erscheinungen selber. Die nächste allgemeine Wirkung des Magnetistrens ist das Verssinken der magnetischen Person in den Zustand ihres eingeshüllten, unterschiedslosen Raturlebens, — das heißt, — in den Schlaf. Das Eintreten desselben bezeichnet den Beginn des magnetischen Zustandes. Zedoch ist der Schlaf hierbei nicht durchaus nothwendig; auch ohne ihn können magnetische Kuren ausgeführt werden. Was hier nothwendig stattsinden muß, — Das ist nur das Selbstständigwerden der empfindenden Seele,

bie Trennung berselben von bem vermittelten, verftanbigen Bewußtseyn. Das Zweite, mas wir hier zu betrachten haben, betrifft die physiologische Seite ober Bafis bes magnetischen Bu-Hierüber muß gesagt werben, baß in jenem Buftanbe bie Thatigfeit ber nach außen gerichteten Organe an bie inneren Organe übergeht, — daß die im Zustande bes machen und verständigen Bewußtseyns vom Gehirn ausgeübte Thatigfeit mabrend des magnetischen Somnambulismus dem Reproductions: foftem anheimfällt, weil in biefem Buftanbe bas Bewußtseyn gur einfachen, in fich ununterichiebenen Raturlichfeit bes Seelenlebens heruntergefest wird, - biefer einfachen Raturlichfeit, biefem eingehüllten Leben aber bie nach außen gehende Senfibilität widerspricht; wogegen bas nach innen gefehrte, in ben einfachsten animalischen Organisationen vorherrschende und die Animalität überhaupt bildende Reproducs tionsinftem von jenem eingehüllten Seelenleben burchaus un-.trennbar ift. Aus diefem Grunde fällt alfo mahrend bes magnetifchen Somnambulismus die Wirffamfeit ber Seele in bas Behirn bes reproductiven Syftems, - nämlich in die Banglien, diese vielfach verknoteten Unterleibsnerven. Daß Dem so sen, hat van helmont empfunden, nachdem er fich mit Salbe von Bilfenfraut eingerieben und Saft von biefem Rraute eingenommen hatte. Seiner Beschreibung nach, war ihm zu Muthe, als gehe fein benkendes Bewußtseyn aus bem Ropfe in ben Unterleib, namentlich in ben Magen, und es schien ihm, als ob sein Denfen bei biefer Berfetung an Scharfe gewinne und mit einem besonders angenehmen Befühl verbunden fey. Diese Concentration bes Seelenlebens im Unterleibe betrachtet ein berühmter frangoffscher Magnetiseur als abhängig von bem Umfiande, bag während bes magnetischen Somnambulismus bas Blut in ber Gegend ber Berggrube fehr fluffig bleibe, auch wenn baffelbe in ben übrigen Theilen außerft verbidt fen. - Die im magnetischen Buftanbe erfolgende ungewöhnliche Erregung bes Reproductionsspftems zeigt

fich aber nicht nur in der geiftigen Form des Schauens, sonbern auch in der finnlicheren Gestalt des mit größerer oder geringerer Lebhaftigkeit, besonders bei weiblichen Personen, ermachenden Geschlechtstriebes.

Rach biefer vornämlich physiologischen Betrachtung bes animalischen Magnetismus haben wir naber zu beftimmen, wie biefer Buftand rudfichtlich ber Seele beschaffen ift. Bie in ben früher betrachteten, von selber eintretenden magnetischen Buftanben, — so auch in bem absichtlich hervorgebrachten animalischen Magnetismus, — schaut die in ihre Innerlichkeit versunkene Seele thre individuelle Welt nicht außer fich, sondern in fich felber Dieß Versinken ber Seele in ihre Innerlichkeit fann, wie schon bemerkt, - so zu fagen, - auf halbem Wege stehen bleiben; - bann tritt fein Schlaf ein. Das Weitere ift aber. baß bas Leben nach außen burch ben Schlaf ganglich abgebro-Auch bei biesem Abbrechen fann ber Berlauf ber den wird. magnetischen Erscheinungen stillstehen. Ebenso möglich ift jedoch ber Uebergang bes magnetischen Schlafes jum Bellfeben. Die meisten magnetischen Bersonen werben in biesem Schauen fich befinden, ohne fich beffelben zu erinnern. Db Hellsehen vorhanden ift, hat fich oft nur burch Zufall gezeigt; hauptsächlich kommt baffelbe jum Borfchein, wenn bie magnetische Berson vom Magnetiseur angeredet wird; ohne seine Anrede wurde diese vielleicht immer nur geschlafen haben. Obgleich nun die Antworten ber hellsehenden wie aus einer anderen Welt zu tommen icheinen, so können biese Individuen boch von Dem wissen, was sie als objectives Bewußtseyn find. Oft sprechen fie indeg von ihrem verständigen Bewußtseyn auch wie von einer anberen Berson. Wenn bas Sellseben fich bestimmter entwidelt, geben bie magnetischen Bersonen Erklärungen über ihren leiblichen Zustand und über ihr geiftiges Innere. Ihre Empfindungen find aber fo unflar, wie die Borftellungen, welche ber von dem Unterschied des Hellen und Dunkelen nichts wiffende Blinde von den Außendingen

hat; bas im Hellsehen Geschaute wird oft erft nach einigen Tagen flarer, - ift jedoch nie so beutlich, daß baffelbe nicht erft ber Auslegung bedürfte, die ben magnetischen Personen aber zuweilen ganglich mißglückt, oft wenigstens so symbolisch und so bigarr ausfällt, daß dieselbe ihrerseits wieder eine Auslegung burch bas verständige Bewußtsehn bes Magnetiseurs nöthig macht; bergeftalt, baß bas Enbresultat bes magnetischen Schauens meiftentheils aus einer mannigfachen Mischung von Falschem und Richtigem besteht. Doch läßt sich andererseits nicht läugnen, daß die Sellsehenden zuweilen die Ratur und den Berlauf ihrer Krankheit sehr bestimmt angeben; — baß sie gewöhnlich sehr genau wissen, wann ihre Parorysmen eintreten werben, — wann und wie lange fie bes magnetischen Schlafs bebürfen, — wie lange ihre Kur bauern wird; - und daß dieselben endlich mitunter einen dem verftandigen Bewußtseyn vielleicht noch unbefannten Bufammenhang zwiichen einem Seilmittel und bem burch biefes zu beseitigenden Uebel entbeden, somit eine bem Argt sonst schwierige Beilung leicht machen. In biefer Beziehung fann man die Hellsehenden mit ben Thieren vergleichen, ba diese burch ihren Instinkt über die ihnen heilfamen Dinge belehrt werben. Bas aber ben weiteren Inhalt bes absichtlich erregten Sellsehens anbelangt, so brauchen wir kaum ju bemerken, daß in biefem, - wie im naturlichen Sellsehen, bie Seele mit ber Magengrube ju lefen und ju horen vermag. Rur 3 meierlei wollen wir hierbei noch hervorheben; nämlich erstens, daß Dasjenige, mas außer bem Zusammenhange bes subftantiellen Lebens ber magnetischen Berson liegt, burch ben somnambulen Zuftand nicht berührt wirb, — baß sich baber bas Bellfeben, jum Beispiel, nicht auf bas Ahnen ber mit einem Bewinn herauskommenden Lotteriezahlen erstreckt, und überhaupt nicht zu eigenfüchtigen 3meden benutt werben kann. Anders, als mit folchen zufälligen Dingen, verhält es fich bagegen mit großen Beltbegebenheiten. So wird, jum Beispiel, ergahlt, eine Somnambule habe am Vorabend ber Schlacht bei Belle Alliance in Encollopable III. 13

großer Exaltation ausgerufen: "Morgen wird Derjenige, welcher uns so viel geschabet hat, entweder burch Blis ober burch bas Schwerdt untergeben." - Der zweite hier noch zu erwähnende Bunkt ift ber, bag, ba bie Seele im Sellsehen ein von ihrem verftandigen Bewußtseyn abgeschnittenes Leben führt, bie Hellsehenden beim Erwachen zunächst von Dem, was fie im magnetischen Somnambulismus geschaut haben, nichts mehr wisfen, - bag fie jedoch auf einem Umwege bavon ein Biffen befommen fonnen, indem fie nämlich von bem Geschauten traumen und fich bann im Wachen ber Traume erinnern. Auch läßt sich burch Borsat zum Theil eine Erinnerung an bas Geschaute bewirken, und zwar naher auf die Weise, bag ber Arzt ben Rranfen während ihres machen Zustandes aufgibt, sich das Behalten bes im magnetischen Zustande von ihnen Empfundenen fest vorzunehmen.

4. Bas viertens ben engen Bufammenhang und Die Abhangigfeit ber magnetischen Berfon von bem Magnetiseur betrifft, fo ift, außer bem in ber Anmertung gu S. 406 unter Nummer d in Betreff ber leiblichen Seite jenes Busammenhange Gesagten, hier noch anzuführen, bag bie hellsehende Berson junächst bloß ben Magnetiseur, andere Individuen aber nur bann, wenn biefe mit jenem in Rapport fteben, ju horen vermag, - zuweilen jedoch bas Gehör wie bas Geficht ganglich verliert, - und daß ferner, bei biesem ausschließlichen Lebensaus fammenhange ber magnetischen Berson mit bem Magnetiseur, ber erfteren bas Berührtwerben von einer britten Berfon hochft gefährlich werden, Convulfionen und Katalevste erzeugen kann. — Rücksichtlich bes awischen bem Magnetiseur und ben magnetischen Berfonen bestehenden geiftigen Busammenhangs aber, tonnen wir noch ermähnen, daß die Hellsehenden oft durch das zu dem ihrigen werbende Wiffen bes Magnetifeurs bie Fähigfeit erhalten, Etwas ju erkennen, bas nicht unmittelbar von ihnen felber innerlich geschaut wird; — baß sie bemnach, ohne eigene birecte Em-

pfindung, zum Beispiel, was die Uhr ift, anzugeben vermögen, wofern ber Magnetiseur über diesen Bunkt Gewißheit hat. Die Renntniß ber fraglichen innigen Gemeinsamkeit bewahrt uns vor ber Thorheit bes Erstaunens über bie von den Sellsehenden mitunter ausgeframte Beisheit; fehr häufig gehört biefe Beisheit eigentlich nicht ben magnetischen Personen, sondern bem mit ihnen in Rapport sich befindenden Individuum an. — Außer Dieser Gemeinsamfeit bes Biffens fann, - besonders bei langerer Fortfetung bes Sellsehens, - bie magnetische Berson zu bem Magnetiseur auch in fonftige geiftige Beziehungen tommen, - in Beziehungen, bei welchen es fich um Manier, Leibenschaft und Charafter handelt. Vorzüglich fann die Eitelfeit ber Hellsehenden leicht erregt werben, wenn man ben Fehler begeht, sie glauben ju machen, daß man ihren Reben große Wichtigkeit beilege. Dann werden die Somnambulen von der Sucht befallen, über Alles und Jedes zu fprechen, auch wenn fie bavon gar feine entspredenden Anschauungen haben. In biesem Kall hat das Hellsehen burchaus keinen Rugen, vielmehr wird baffelbe bann zu etwas Daher ift unter ben Magnetiseuren vielfach bie Bebenflichem. Frage besprochen worben, ob man bas Bellsehen, - wenn es von felber entstanden ift, - ausbilden und erhalten, - entgegengesetten Kalls absichtlich herbeiführen, - ober ob man im Begentheil baffelbe zu verhindern ftreben muß. Wie ichon erwähnt. fommt bas Sellsehen burch mehrfaches Gefragtwerben ber magnetischen Berson zum Borschein und zur Entwicklung. nach ben verschiebenften Gegenständen gefragt, so tann die magnetische Verson sich leicht zerftreuen, die Richtung auf sich selber mehr ober weniger verlieren, somit jur Bezeichnung ihrer Rrantbeit, sowie zur Angabe ber bagegen zu gebrauchenben Mittel minber fähig werden, — eben baburch aber die Heilung bebeutend verzögern. Deghalb muß ber Magnetiseur bei seinen Fragen bas Erregen ber Eitelfeit und ber Berftreuung ber magnetischen Berfon mit ber größten Borficht vermeiben. Bornämlich aber barf ber

Magnetiseur fich nicht feinerseits in ein Berhältniß ber Abhangigfeit von ber magnetischen Person gerathen laffen. Dieser Uebelftand fam früherhin, wo die Magnetiseure ihre eigene Kraft mehr anftrengten, häufiger vor, ale feit ber Zeit, wo biefelben bas Baquet zu Sulfe nehmen. Bei bem Gebrauch biefes Inftruments ift ber Magnetiseur weniger in ben Zustand ber magnetischen Berfon verwidelt. Doch auch fo fommt noch fehr viel auf ben Grad ber Stärfe bes Gemuthe, bes Charafters und bes Körpers ber Magnetiseure an. Geben biese, - was besonbers bei Richtarzten ber Fall ift, — in die Launen der magnetischen Berson ein, befigen fie nicht ben Muth bes Wibersprechens und bes Entgegenhandelns gegen bieselbe, und erhalt auf biese Beise bie magnetische Person bas Gefühl eines ftarten ihrerseitigen Einwirkens auf ben Magnetiseur; - fo überläßt fie fich, wie ein verzogenes Rind, allen ihren Launen, befommt die sonderbarften Ginfalle, halt ben Magnetiseur bewußtlos jum Beften, und hemmt baburch ihre Beilung. — Die magnetische Verson fann jedoch nicht blok in biefem schlechten Sinne zu einer gewiffen Unabhangigfeit tommen, sondern fie behalt, wenn fie fonft einen sittlichen Charafter befitt, auch im magnetischen Buftanbe eine Festigkeit bes fittlichen Gefühls, an welcher bie etwanigen unreinen Absichten bes Maanetifeure scheitern. Co erflarte, jum Beispiel, eine Magnetifirte, daß sie der Aufforderung des Magnetiseurs, sich vor ihm zu entfleiben, nicht zu gehorchen brauche.

5. Der fünfte und lette Punkt, ben wir beim animalischen Magnetismus zu berühren haben, betrifft ben eigentlichen Zweit ber magnetischen Behandlung, — die Heilung. Ohne Zweifel müffen viele, in älterer Zeit geschehene Heilungen, die man als Wunder betrachtete, für nichts Anderes angesehen wersben, als für Wirkungen des animalischen Magnetismus. Wir haben aber nicht nöthig, uns auf solche in das Dunkel ferner Vergangenheit eingehülte Wundergeschichten zu berufen; benn in neuerer Zeit sind von den glaubwürdigsten Männern durch die

magnetische Behandlung so zahlreiche Heilungen vollbracht worben, baß, wer unbefangen barüber urtheilt, an ber Thatsache ber Beilfraft bes animalischen Magnetismus nicht mehr zweifeln tann. Es handelt fich daher jest nur noch barum, die Art und Weise, wie ber Magnetismus die Heilung vollbringt, aufzuzeigen. biesem Ende können wir daran erinnern, daß schon bie gewöhnliche medicinische Kur in bem Beseitigen ber die Krankheit ausmachenben hemmung ber Ibentität bes animalischen Lebens, in bem Bieberherstellen bes In-fich -fluffig - fenns bes Organismus befteht. Dieß Ziel wird nun bei ber magnetischen Behandlung badurch erreicht, daß entweder Schlaf und hellsehen, ober nur überhaupt ein Versinken bes individuellen Lebens in sich selber. ein Burudfehren beffelben zu feiner einfachen Augemeinheit bervorgebracht wirb. Wie ber natürliche Schlaf eine Startung bes gefunden Lebens bewirft, weil er ben ganzen Menschen aus ber schwächenden Zersplitterung ber gegen die Außenwelt gerichteten Thätigkeit in die substantielle Totalität und harmonie bes Lebens gurudnimmt; - fo ift auch ber schlafhafte magne = tische Zustand, weil burch benselben ber in sich entzweite Organismus gur Einheit mit fich gelangt, bie Bafis ber wieberheraustellenden Gesundheit. Doch darf von ber anderen Seite hierbei nicht außer Acht gelaffen werben, wie jene im magnetischen Bustande vorhandene Concentration des empfindenden Lebens ihrerseits felber zu etwas fo Einseitigem werben tann, baß fie fich gegen bas übrige organische Leben und gegen bas fonftige Bewußtsenn franthaft befestigt. In biefer Moglichfeit liegt bas Bebenkliche einer absichtlichen Bervorrufung jener Concentration. Wird die Verdoppelung ber Persönlichkeit zu sehr gesteigert, fo handelt man auf eine bem 3wede ber Beilung wis bersprechende Art, ba man eine Trennung hervorbringt, die größer ift, als diejenige, welche man burch die magnetische Kur beseiti-Bei so unvorsichtiger Behandlung ist die Gefahr vorhanden, daß schwere Krisen, fürchterliche Krämpfe eintreten, und

baß ber diese Erscheinungen erzeugende Gegensat nicht bloß körperlich bleibt, sondern auch auf vielsache Weise ein Gegensat im somnambulen Bewußtsenn selber wird. Geht man dagegen so vorsichtig zu Werke, daß man die im magnetischen Zustande statzsindende Concentration des empsindenden Lebens nicht übertreibt; so hat man an derselben, wie schon bemerkt, die Grundlage der Wiederherstellung der Gesundheit, und ist im Stande, die Heislung badurch zu vollenden, daß man den noch in der Trennung stehenden, aber gegen sein concentrirtes Leben machtlosen übrigen Organismus in diese seine substantielle Einheit, in diese seine einsache Harmonie mit sich selber, nach und nach, zurücksührt und denselben dadurch besähigt, seiner inneren Einheit uns beschadet, sich wieder in die Trennung und den Gegensat einzulassen.

## β) Selbftgefühl.

#### s. 407.

aa) Die fühlende Totalität ist als Individualität wesentlich dieß, sich in sich selbst zu unterscheiden und zum Urtheil in sich zu erwachen, nach welchem sie besondere Gefühle hat und als Subject in Beziehung auf diese ihre Bestimmungen ist. Das Subject als solches sett dieselben als seine Gesühle in sich. Es ist in diese Besonderheit der Empsindungen versentt, und zugleich schließt es durch die Idealität des Besondern sich darin mit sich als subjectivem Eins zusammen. Es ist auf diese Weise Selbstgefühl — und ist dieß zugleich nur im besondern Gefühl.

#### **§.** 408.

ββ) Um ber Unmittelbarkeit, in ber bas Selbstgefühl noch bestimmt ist, b. i. um bes Moments ber Leiblichkeit willen, bie barin noch ungeschieden von der Geistigkeit ist, und da auch das Gefühl selbst ein besonderes, hiemit eine particuläre Berleiblichung ist, — ist das obgleich zum verständigen Bewustseyn achter

Subject, noch ber Krankheit fähig, daß es in einer Besonsberheit seines Selbstgefühls beharren bleibt, welche es nicht zur Ibealität zu verarbeiten und zu überwinden vermag. Das ersfüllte Selbst des verständigen Bewußtseyns ist das Subject als in sich consequentes, nach seiner individuellen Stellung und dem Zusammenhange mit der äußern, ebenso innerhalb ihrer geordnesten Welt sich ordnendes und haltendes Bewußtseyn. In einer besondern Bestimmtheit aber besangen bleibend, weist es solchem Inhalte nicht die verständige Stelle und die Unterordnung an, die ihm in dem individuellen Weltspsteme, welches ein Subject ist, zugehört. Das Subject besindet sich auf diese Weise im Wisderspruche seiner in seinem Bewußtseyn systematistren Totalität, und der besondern in derselben nicht flüssigen und nicht eins und untergeordneten Bestimmtheit, — die Verrücktheit.

Bei der Betrachtung der Verrücktheit ist gleichfalls das ausgebildete, verständige Bewußtseyn zu anticipiren, welches Subject zugleich natürliches Selbst des Selbstgefühls ist. In dieser Bestimmung ist es fähig, in den Widerspruch seiner sür sich freien Subjectivität und einer Besonderheit, welche darin nicht ideell wird, sondern im Selbstgefühle fest bleibt, zu versfallen. Der Geist ist frei, und darum, für sich, dieser Krantsheit nicht fähig. Er ist von früherer Metaphysist als Seele, als Ding betrachtet worden, und nur als Ding, d. i. als Ratürliches und Seyendes ist er der Berrücktheit, der sich in ihm festhaltenden Endlichseit, fähig. Deswegen ist sie eine Krantsheit des Psychischen, ungetrennt des Leiblichen und Geistigen; der Ansang kann mehr von der einen oder der andern Seite auszugehen scheinen und ebenso die Heilung.

Als gesund und besonnen hat das Subject das prafente Bewußtseyn der geordneten Totalität seiner individuellen Welt, in deren System es jeden vorsommenden besondern Inhalt der Empfindung, Borftellung, Begierde, Reigung u. f. f. sub-Tumirt, und an der verständigen Stelle besselben einordnet;

es ift ber herrichenbe Genius über biefe Befonderheiten. Der Unterschied ist hier wie beim Wachen und Traumen; aber in der Berrucktheit fällt der Traum innerhalb des Wachens felbst, so baß er bem wirklichen Selbstgefühl angehört. thum und bergleichen ift ein in jenen objectiven Bufammenhang consequent aufgenommener Inhalt. Es ift jedoch im Concreten oft schwer, ju sagen, wo er anfängt, Wahnsinn ju wer-So tann eine heftige, aber ihrem Gehalte nach geringfügige Leibenschaft bes Haffes u. f. f., - gegen bie vorauszufetenbe höhere Befonnenheit und Salt in fich, - als ein Au-- Berfichsenn bes Wahnfinnes erscheinen. Dieser enthält aber wesentlich ben Biberfpruch eines leiblich, fenend geworbenen Gefühls gegen die Totalität ber Bermittlungen, welche bas concrete Bewußtsenn ift. Der Beift als nur fenenb beftimmt, in fofern ein folches Seyn unaufgeloft in feinem Bewußtseyn ift, ift frank. — Der Inhalt, ber in dieser feiner Raturlichkeit frei wirb, find die felbstfüchtigen Bestimmungen bes Bergens, Gitelfeit, Stolz und bie anbern Leibenschaften, -Einbildungen, Soffnungen, — Liebe und haß bes Subjects. Dieses Irrbische wird frei, indem die Macht der Besonnenheit und bes Allgemeinen, ber theoretischen ober moralischen Grundfäte über das Natürliche nachläßt, welches von denselben sonft unterworfen und verstedt gehalten wird; benn an fich vorhanben ift bieß Bofe in bem Bergen, weil biefes, als unmittelbar, natürlich und felbstisch ift. Es ift ber bose Genius bes Menschen, ber in ber Verrücktheit herrschend wird, und amar im Gegenfage und im Wiberspruche gegen bas Beffere und Berständige, bas im Menschen zugleich ift, so daß diefer Buftand Zerrüttung und Unglud bes Geiftes in ihm selbst ift. — Die wahrhafte psychische Behandlung halt barum auch ben Besichtspunkt fest, daß die Berrudtheit nicht abstracter Berluft ber Bernunft, - weber nach ber Seite ber Intelligeng. noch bes Willens und seiner Zurechnungsfähigkeit. - fondern

nur Berrücktheit, nur Wiberspruch in der noch vorhandenen Bernunft ift, wie die physische Krankheit nicht abstracter, d. i. gänzlicher Berlust der Gesundheit (ein solcher wäre der Tod), sondern ein Widerspruch in derselben ist. Diese menschliche, d. i. ebenso wohlwollende als vernünftige Behandlung, — (Pinel verdient die höchste Anertennung für die Berdienste, die er um ste gehabt), — setzt den Kranken als Vernünftiges voraus und hat hieran den seiten Halt, an dem sie ihn nach dieser Seite erfassen kann, wie nach der Leiblichkeit an der Lebendigkeit, welche als solche noch Gesundheit in sich enthält.

Bufat. Bur Erläuterung bes obenftehenben Paragraphen möge noch Folgenbes bienen:

Bereits im Bufat zu S. 402 ift bie Berrücktheit als bie ameite unter ben brei Entwicklungsftufen aufgefaßt worben. welche die fühlende Seele in ihrem Rampfe mit ber Unmittelbarkeit ihres substantiellen Inhalts burchläuft, um sich zu ber im 3ch vorhandenen fich auf-fich beziehenden einfachen Subjectivitat zu erheben und baburch ihrer felbft vollfommen mächtig und bewußt zu werben. Diese unsere Auffaffung ber Berrudtheit als einer in ber Entwicklung ber Seele nothwenbig hervortretenden Form ober Stufe ift natürlicherweise nicht fo ju verftehen, ale ob bamit behauptet murbe: jeber Beift, jebe Seele muffe durch diesen Buftand außerster Zerriffenheit hindurchgehen. Eine folche Behauptung ware ebenso unfinnig, wie etwa die Annahme: Weil in ber Rechtsphilosophie bas Ber= brechen als eine nothwendige Erscheinung bes menschlichen Willens betrachtet wird, beghalb solle bas Begehen von Berbreden ju einer unvermeiblichen Rothwendigfeit für jeben Gin = geln en gemacht werben. Das Berbrechen und bie Berrudtheit find Extreme, welche ber Menschengeift überhaupt im Berlauf seiner Entwickelung zu überwinden hat, die jedoch nicht in jebem Menschen als Extreme, sondern nur in ber Bestalt von Befdranktheiten, Irrthumern, Thorheiten und von

nicht verbrecherischer Schulb erscheinen. Dieß ift hinreischend, um unsere Betrachtung ber Berrudtheit als einer wesentslichen Entwidlungsftufe ber Seele zu rechtfertigen.

Was aber bie Bestimmung bes Begriffs ber Berrudt= beit betrifft, so ift schon im Busat zu \$. 405 bas Gigenthumliche biefes Buftands, - im Unterschied von bem, auf ber erften ber brei Entwicklungoftufen ber fühlenben Seele von uns betrachteten magnetischen Somnambulismus, - babin angegeben worben, bag in ber Berrüdtheit bas Seelenhafte gu bem objectiven Bewußtseyn nicht mehr bas Berhältniß eines blog Berichiebenen, sondern bas eines birect Entgegengefesten hat, und beghalb fich mit jenem Bewußtsenn nicht mehr vermischt. Die Wahrheit bieser Angabe wollen wir hier burch eine weitere Auseinandersetzung barthun, und baburch augleich bie vernünftige Rothwendigteit bes Fortgangs unserer Betrachtung von ben magnetischen Buftanben gur Berrücktheit beweisen. Die Nothwendigkeit jenes Fortgangs liegt aber barin, bag bie Seele icon an fich ber Biberfpruch ift, ein Individuelles, Einzelnes und boch zugleich mit ber allgemeinen Naturfeele, mit ihrer Subftang unmittelbar iben = tifch zu fenn. Diefe in ber ihr wiberfprechenben Form ber Ibentitat eriftirende Entgegensegung muß als Entgegensehung, ale Biberfpruch gefest werben. Dieg geschieht erft in ber Berrücktheit; benn erft in berfelben trennt fich bie Subjectivitat ber Seele nicht bloß von ihrer, im Somnambulismus noch unmittelbar mit ihr identischen Subftang, fonbern fommt in birecten Begenfas gegen biefe, in völligen Wiberspruch mit bem Objectiven, - wird baburch jur rein formellen, leeren, abstracten Subjectivitat. - und maaft fich in biefer ihrer Ginfeitigfeit bie Bebeutung einer wahrhaften Einheit bes Subjectiven und Db-Die in ber Berrudtheit vorhandene Einheit und iectiven an. Trennung ber eben genannten entgegengesetten Seiten ift baber

noch eine un volltommene. Bu ihrer vollfommenen Gestalt gelangt biefe Einheit und biefe Trennung nur im vernünftigen. im wirklich objectiven Bewußtfeyn. Wenn ich mich zum vernünftigen Denken erhoben habe, bin ich nicht nur für mid, mir gegenständlich, alfo eine subjective Ibentität bes Subjectiven und Objectiven, sondern ich habe zweitens biese Ibentität von mir abgeschieben, als eine wirklich objective mir gegenübergeftellt. Um zu bieser vollkommenen Trennung zu gelangen, muß bie fühlende Seele ihre Unmittelbarfeit. ihre Ratürlichkeit, Die Leiblichkeit überwinden, ideell feten. fich zueigen machen, baburch in eine objective Einheit bes Subjectiven und Objectiven umbilden, und damit sowohl ihr Anderes aus beffen unmittelbarer Ibentität mit ihr entlaffen, als zugleich fich felber von biefem Anderen befreien. Bu biefem Biele ift aber bie Seele auf bem Standpunkte, auf welchem wir fie jest betrachten, noch nicht gelangt. In fofern fie verrüdt ift, halt fie vielmehr an einer nur subjectiven Ibentitat bes Subjectiven und Objectiven als an einer objectiven Einheit biefer beiben Seiten feft; und nur, in fofern fie, neben aller Rarrheit und allem Bahnfinn, boch zugleich noch vernünftig ift, alfo auf einem anderen, ale bem jest zu betrachtenben Standpunfte-fleht, - gelangt fie zu einer objectiven Einheit bes Subjectiven und Objectiven. Im Bustande ber eigentlichen Berrudtheit find nämlich beibe Weisen bes endlichen Geistes, — einerseits bas in fich entwidelte, vernünftige Bewußtseyn mit feiner objectiven Welt, andererseits bas an fich festhaltenbe, in fich felber feine Objectivität habende innere Empfinden. jebe für sich zur Totalität, zu einer Perfonlichkeit ausgebilbet. Das objective Bewußtseyn ber Berrudten zeigt fich auf bie mannigfaltigste Art; fle wiffen, g. B., daß fle im Irrenhause find; — fie tennen ihre Aufwärter; — wiffen auch rudfichtlich Anderer, daß diefelben Narren find; — machen fich über ihre gegenseitige Narrheit luftig; — werden zu allerlei Berrichtungen gebraucht, mitunter fogar ju Auffehern ernannt. Aber jugleich träu= men fie machend und find an eine, mit ihrem objectiven Bemußtfenn nicht zu vereinigenbe befondere Borftellung gebannt. Dieß ihr maches Traumen hat eine Bermandtschaft mit bem Somnambulismus; jugleich unterscheibet fich jeboch bas Erftere von bem Letteren. Bahrend im Somnambulismus bie bei= ben in Einem Individuum vorhandenen Perfonlichkeiten einander nicht berühren, bas fomnambule Bewußtfenn vielmehr von bem wachen Bewußtseyn fo getrennt ift, baß feines berfelben von bem anderen weiß, und die 3meiheit ber Berfonlichkeiten auch als eine 3weiheit ber 3u= ftanbe erfcheint; - find bagegen in ber eigentlichen Berrudtheit bie zweierlei Berfonlichfeiten nicht zweierlei Buftanbe, fonbern in Ginem und bemfelben Buftanbe; fo baß biefe gegen einander negativen Berfonlichkeiten, - bas feelenhafte und bas verftanbige Bewußtfeyn, - fich gegenfeis tig berühren und von einander wiffen. Das verrückte Subject ift baber in bem Regativen feiner felber bei fich; - bas heißt, - in seinem Bewußtsenn ift unmittelbar bas Regative beffelben vorhanden. Dieß Negative wird vom Verrückten nicht überwunden, - bas 3wiefache, in welches er zerfällt, nicht zur Einheit gebracht. Dbgleich an fich Ein und baffelbe Subject, hat folglich ber Verrudte fich bennoch nicht als ein mit fich felber übereinstimmendes, in sich ungetrenntes, sondern als ein in zweierlei Berfonlichkeiten auseinandergehendes Subject jum Gegenftanbe.

Der bestimmte Sinn dieser Zerrissenheit, — bieses Beissichsenns des Geistes im Regativen seiner selber, — bedarf einer noch weiteren Entwicklung. Jenes Regative bekommt in der Berrücktheit eine concretere Bedeutung, als das Regative der Seele in unserer bisherigen Betrachtung gehabt hat; wie auch das Beisichsen des Geistes hier in einem erfüllteren Sinne,

Bunachst ift also jenes für die Berrudtheit charafteristische Regative von anderartigem Regativen ber Seele ju unter-Bu bem Enbe tonnen wir bemerfen, bag, wenn wir, 3. B., Beschwerlichkeiten ertragen, wir auch in einem Regativen bei uns felber find, beswegen aber noch feine Rarren zu fenn brauchen. Dieß werben wir erft bann, wenn wir beim Ertragen ber Beschwerlichkeiten feinen nur burch baffelbe zu erreichenden vernünftigen 3med haben. So wird man, g. B., eine jur Seelenftarfung nach bem heiligen Grabe unternommene Reise für eine Narrheit ansehen burfen, weil folche Reise für ben babei vorschwebenden 3med gang unnut, also fein nothwendiges Mittel für beffen Erreichung ift. Aus gleichem Grunde fann bas mit friedendem Körper burch gange Lanber ausgeführte Reifen ber Indier für eine Berrudtheit erklart werben. Das in ber Berrucktheit ertragene Regative ift also ein solches, in welchem nur bas empfindende, nicht aber bas verftandige und vernunftige Bewußtfenn fich wiederfindet.

In dem verrückten Zustande macht aber, wie schon oben gessagt, das Regative eine Bestimmung aus, welche sowohl dem seelenhaften, wie dem verständigen Bewußtsenn in deren gegenseitiger Beziehung zusommt. Diese Beziehung jener beiden einander entgegengesehten Weisen des Beisichsens des Geistes bedarf gleichfalls einer näheren Charasteristrung, damit dieselbe nicht mit dem Verhältniß verwechselt werde, in welchem der bloße Irrthum und die Thorheit zu dem objectiven, vernünfstigen Bewußtsenn stehen.

Um diesen Punkt zu erläutern, wollen wir daran erinnern, daß, indem die Seele Bewußtseyn wird, für sie durch die Trensnung des in der natürlichen Seele auf unmittelbare Weise Berseinigten der Gegensatz eines subjectiven Denkens und der Aeußerlichkeit entsteht; — zwei Welten, die in Wahrs

heit awar mit einander ibentisch find, (ordo rerum atque idearum idem est, sagt Spinoza), die jedoch dem bloß reflectirenden Bewußtseyn, bem endlichen Denken, als we = fentlich verschiebene und gegen einander felbststänbige er-Somit tritt die Seele, als Bewußtseyn, in die Sphäre ber Endlichkeit und Zufälligkeit, bes Sich-felberaußerlichen, fomit Bereinzelten. Bas ich auf biefem Standpunkt weiß. Das weiß ich junachft als ein Bereinzeltes, Unvermitteltes, folglich als ein Bufälliges, als ein Begebenes, Befundenes. Das Gefundene und Empfundene verwandele ich in Borftellungen und mache baffelbe zugleich zu einem äußerli= den Gegenstande. Diefen Inhalt erfenne ich bann aber, in fofern die Thatigfeit meines Berftanbes und meiner Bernunft fich auf benfelben richtet, - zugleich als ein nicht bloß Bereinzeltes und Bufalliges, sonbern als Moment eines gro-Ben Bufammenhange, ale ein mit anderem Inhalt in unendlicher Bermittlung Stehenbes und burch biefe Bermittlung zu etwas Nothwendigem Berbendes. Rur wenn ich auf bie eben angegebene Art verfahre, bin ich bei Berftande und erhalt ber mich erfüllende Inhalt seinerseits die Korm ber Objec= Wie diese Objectivität das Ziel meines theoretis fchen Strebens ift; fo bilbet bieselbe auch bie Rorm meines prattischen Berhaltens. Will ich baher meine 3wede und In: tereffen, - alfo von mir ausgehende Borftellungen, - aus ihrer Subjectivitat in die Objectivitat verfegen; fo muß ich mir, wenn ich verftanbig fenn foll, bas Material, bas mir gegenüberftehenbe Dafenn, in welchem ich jenen Inhalt zu verwirklichen beabsichtige, fo vorstellen, wie daffelbe in Bahrheit ift. Ebenso aber, wie von ber mir gegenüberstehenden Dbjectivität muß ich, um mich verftandig zu benehmen, eine richtige Borftellung von mir felber haben, - bas heißt, - eine folche Borftellung, die mit der Totalität meiner Wirklichkeit, - mit

meiner unendlich bestimmten, von meinem substantiellen Seyn unsterschiedenen Individualität übereinstimmt.

Sowohl über mich felbft, wie über die Außenwelt fann ich mich nun allerbinge irren. Unverftanbige Menschen haben leere subjective Borftellungen, unausführbare Bunfche, bie sie gleichwohl in Zukunft zu realisiren hoffen. Sie borniren fich auf gang vereinzelte 3wede und Intereffen, halten an einfeitigen Grundsäßen fest, und kommen baburch mit ber Birflichfeit in 3wiefpalt. Aber Diefe Bornirtheit, fowie jener Brrthum find noch nichts Berrudtes, wenn die Unverständigen zugleich wiffen, daß ihr Subjectives noch nicht objectiv erifitt. Bur Berrudtheit wird ber Irrthum und bie Thorheit erft in bem Fall, wo ber Mensch feine nur subiective Borftellung als objectiv fich gegenwärtig zu haben glaubt und gegen die mit berfelben in Biberfpruch ftehende wirkliche Objectivitat festhält. Den Berrudten ift ihr bloß Subjectives ganz ebenso gewiß, wie bas Objective; an ihrer nur subjectiven Borftellung, - jum Beispiel an ber Ginbilbung, die ser Mensch, der sie nicht sind, in der That zu sehn, — haben sie die Gewißheit ihrer felbft, hangt ihr Senn. Wenn baber Jemand Verructes spricht, so ift immer bas Erfte Dieg, baß man ihn an ben gangen Umfang feiner Berhaltniffe, an feine concrete Birflichfeit erinnert. bann, — obgleich also jener objective Zusammenhang vor seine Borftellung gebracht ift und von ihm gewußt wird, — nichtsbestoweniger an feiner falschen Borftellung fest; fo unterliegt bas Berrudtseyn eines folden Menschen feinem 3weifel.

Aus dem eben Gesagten folgt, daß man die verrückte Borstellung eine vom Verrückten für etwas Concretes und Wirksliches angesehene leere Abstraction und bloße Wöglichsteit nennen kann; benn, wie wir gesehen haben, wird eben in jener Borstellung von ber concreten Wirklichkeit des Versrückten abstrahirt. Wenn, d. B., ich, ber ich ein König zu

feyn weit entfernt bin, bennoch mich für einen König halte; so hat diese der Totalität meiner Wirklichkeit widersprechende und deßhalb verrückte Vorstellung durchaus keinen anderen Grund und Inhalt, als die unbestimmte allgemeine Möglichkeit, daß, — da überhaupt ein Mensch ein König seyn kann, — gerade ich, — dieser bestimmte Mensch, — ein König wäre.

Daß aber ein solches Kesthalten an einer mit meiner concreten Wirflichkeit unvereinbaren besonderen Borftellung in mir entftehen fann, - bavon liegt ber Grund barin, bag ich junächst gang abstractes, volltommen unbestimmtes, baber allem beliebigen Inhalte offenstehendes 3ch bin. In sofern ich Dieß bin, kann ich mir die leersten Vorstellungen machen, mich, 3. B., für einen Sund halten, (daß Menschen in Sunde verwandelt worden find, kommt ja in Märchen vor), - ober mir einbilben, daß ich zu fliegen vermöge, weil Plat genug bagu vorhanden ift, und weil andere lebende Wesen zu fliegen im Stande find. Sowie ich bagegen concretes 3ch werbe, beftimmte Gedanken von ber Wirklichkeit erhalte, - fowie ich, 3. B., in bem letterwähnten Fall an meine Schwere bente, fo fehe ich die Unmöglichkeit meines Fliegens ein. Nur ber Den fc gelangt bazu, fich in jener vollkommenen Abstraction bes 3ch ju erfaffen. Daburch hat er, so ju fagen, bas Borrecht ber Narrheit und bes Wahnsinns. Diese Krankheit entwickelt sich aber in bem concreten, befonnenen Gelbftbewußtfenn nur in fofern, ale baffelbe ju bem vorher besprochenen ohnmächtis gen, paffiven, abstracten 3ch herunterfinft. dieß herunterfinken verliert das concrete Ich die absolute Macht über bas gange Suftem feiner Beftimmungen, - buft bie Fabigfeit ein, alles an die Seele Rommende an die rechte Stelle gu fegen, in jeder seiner Borftellungen fich felber vollkommen gegenwärtig zu bleiben, - läßt fich von einer befonderen nur subjectiven Borftellung gefangen nehmen, wird burch biefelbe außer fich gebracht, aus bem Mittelpunkt feiner

Birklichkeit heraus gerüdt, und bekommt, — ba es zugleich noch ein Bewußtsenn seiner Birklichkeit behält, — zwei Ditstelpunkte, — ben einen in bem Reft seines verftandigen Bewußtsenns, — ben anderen in seiner verrüdten Borstellung.

In bem verrudten Bewußtseyn fieht bie abstracte Allge= meinheit bes unmittelbaren, sevenden 3ch mit einer von ber Totalität ber Wirklichfeit abgeriffenen, somit vereinzelten Borftellung in unaufgeloftem Biberfpruch. Jenes Bewußtsenn ift baher nicht wahrhaftes, sonbern im Regativen bes 3ch fterfen-Ein ebenfo unaufgelöfter Widerspruch bleibenbes Beifichsenn. herrscht hier zwischen jener vereinzelten Vorstellung und ber abstracten Allgemeinheit bes 3ch einerseits, - und ber in fich harmonischen totalen Wirklichfeit andererfeite. Sieraus erhellt, daß ber von ber begreifenden Bernunft mit Recht verfochtene Sat: Was ich bente, bas ift mahr, in bem Berrudten einen verrüdten Sinn erhalt, und zu etwas gerade so Unwahrem wird, wie die vom Unverstand bes Berftanbes jenem Sate entgegengestellte Behauptung ber absoluten Geschiedenheit bes Subjectiven und Objectiven. Bor biefem Unverftande, wie vor ber Berrudtheit, hat fcon bie bloge Empfindung ber gefunden Seele ben Boraug ber Bernunftigfeit, in fofern als in berfelben bie wirkliche Einheit des Subjectiven und Objectiven vorhanden ift. Wie bereits oben gesagt worden ift, erhalt jedoch diese Einheit ihre vollfommene Form erft in ber begreifenben Bernunft; benn nur, was von diefer gedacht wird, ift sowohl feiner Form, wie seinem Inhalte nach ein Wahres, - eine vollkommene Einheit bes Gebachten und bes Sepenben. rudtheit bagegen find die Einheit und ber Unterschied bes Subjectiven und Objectiven noch etwas bloß Formelles, ben concreten Inhalt ber Wirklichkeit Ausschließendes.

Des Zusammenhangs wegen und zugleich zu noch größerer Berbeutlichung wollen wir an dieser Stelle Etwas, bas schon in Encokopable 111.

obenstehendem Baragraphen und in der Anmerkung zu demselben mehrfach berührt worden ift, in zusammengebrängterer und — wo möglich — bestimmterer Form wiederholen, — wir meinen ben Buntt, daß die Berrudtheit wesentlich als eine jugleich geiftige und leibliche Rrantheit um beswillen gefaßt werben muß, weil in ihr eine noch gang unmittelbare, noch nicht burch die unendliche Vermittlung hindurchgegangene Einheit bes Subjectiven und Objectiven herrscht, - bas von ber Berrudtheit betroffene 3d, - fo scharf biese Spite bes Selbstgefühls auch fenn mag, - noch ein Ratürliches, Unmittelbares, Senendes ift, - folglich in ihm bas Unterschiedene als ein Senendes fest werben tann; ober. - noch bestimmter, weil in ber Verrucktheit ein bem objectiven Bewußtsenn bes Berrückten widersprechendes besonderes Gefühl als etwas Objectives gegen jenes Bewußtseyn festgehalten, nicht ibeell geset wird, - bieß Gefühl folglich die Gestalt eines Senenben, fomit Leiblichen hat, - baburch aber in bem Berruckten eine von seinem objectiven Bewußtseyn nicht überwundene 3 weih eit bes Senns, ein fenenber, für bie verrudte Seele gur festen Schranke werbenber Unterschied fich hervorbringt.

Was ferner die gleichfalls bereits in obigem Paragraphen aufgeworfene Frage betrifft, wie der Geist dazu kommt, verrückt zu senn; so kann, außer der daselbst gegebenen Antwort, hier noch bemerkt werden, daß jene Frage schon das von der Seele auf deren jeziger Entwicklungsstuse noch nicht erreichte feste, objective Bewußtseyn voraussetz; und daß an der Stelle, wo unsere Betrachtung jett steht, vielmehr die umgekehrte Frage zu beantworten ist, — nämlich die Frage, wie die in ihre Innerlichkeit eingeschlofsene, mit ihrer individuellen Welt unmittelbar identische Seele aus dem bloß formellen, leeren Unterschiede des Subjectiven und Objectiven zum wirklichen Unterschiede dieser beiden Seiten, und damit zum wahrhaft objectiven, verständigen und vernünstigen Bewußtseyn gelangt. Die Antwort

hierauf wird in den letten vier Paragraphen des ersten Theiles ber Lehre vom subjectiven Geiste gegeben werden.

Aus Demjenigen, was über bie Rothwendigfeit, mit bem nat ürlichen Geifte die philosophische Betrachtung bes subjectiven Beiftes zu beginnen, zu Anfang diefer Anthropologie gesagt worden ift, und aus bem im Obigen nach allen Seiten bin entwidelten Begriff ber Berrudtheit wird übrigens fattfam einleuchten, warum biefelbe vor bem gefunden, verftanbigen Bewußtsenn abgehandelt werben muß, obgleich sie ben Berftand aur Boraussehung hat, und nichts Anderes ift, ale bas Meus Berfte bes Rrantheitszustandes, in welchen jener verfinfen Wir hatten die Erörterung bieses Bustandes ichon in ber Anthropologie abzumachen, weil in bemfelben bas Seelen's hafte, - bas natürliche Selbft, - bie abstracte formelle Subjectivitat, - über bas objective, vernunftige, concrete Bewußtsenn die herrschaft bekommt, - die Betrachtung des abstracten, natürlichen Selbstes aber ber Darftellung bes concreten, freien Beiftes vorangeben muß. Damit feboch biefer Fortgang von etwas Abstractem zu bem baffelbe, ber Möglichfeit nach, enthaltenden Concreten nicht bas Anfeben einer vereinzelten und deßhalb bedenklichen Erscheinung habe. fonnen wir daran erinnern, daß in der Rechtsphilosophie ein ähnlicher Fortgang statt finden muß. Auch in biefer Wiffenschaft beginnen wir mit etwas Abstractem, - nämlich mit bem Begriff bes Willens; - fchreiten bann gu ber in einem aus Berlichen Dasenn erfolgenden Berwirklichung bes noch abftra co ten Willens, gur Sphare bes formellen Rechtes fort; gehen barauf zu bem aus bem außeren Dasenn in sich reflectirten Willen, bem Gebiete ber Moralität über; - und fommen endlich brittens zu bem biefe beiben abstracten Domente in fich vereinigenden und barum concreten, fitt= lichen Willen. — In ber Sphäre ber Sittlichteit selber fangen wir bann wieder von einem Unmittelbaren, von ber nas

türlichen, unentwidelten Geftalt an, welche ber fittliche Geift in ber Familie hat; - fommen barauf zu ber in ber burgerlichen Gefellschaft erfolgenden Entzweiung ber fittlichen Substang; — und gelangen zulett zu ber im Staate vorhandenen Einheit und Wahrheit jener beiden einsettigen Formen bes sittlichen Beiftes. — Aus biesem Bange unserer Betrachtung folgt jeboch nicht im Minbesten, baß wir die Sitte 'lichkeit zu etwas ber Zeit nach Späterem, als bas Recht und die Moralität machen, - ober die Familie und die burgerliche Gefellschaft für etwas bem Staate in ber Wirtlichfeit Borangehendes erflären wollten. Bielmehr wiffen wir fehr mohl, daß die Sittlichkeit die Grundlage bes Rech= tes und ber Moralität ift, - fowie, bag bie Familie und bie burgerliche Gesellschaft mit ihren wohlgeordneten Unterschieden schon bas Borhandensenn bes Staates voraus= fegen. In ber philosophischen Entwidlung bes Sittliden konnen wir jedoch nicht mit bem Staate beginnen, ba in Diesem jenes sich zu seiner concreteften Form entfaltet, ber Un fang bagegen nothwenbigerweise etwas Abstractes ift. Aus biesem Grunde muß auch bas Moralische vor bem Sittlichen betrachtet werben, obgleich jenes gewiffermaagen nur als eine Rrantheit an diefem fich hervorthut. Aus dem nämlichen Grunde haben wir aber auch in bem anthropologischen Gebiete bie Berrücktheit, ba biefelbe, - wie wir gefehen, in einer gegen bas concrete, objective Bewußtsenn bes Berrudten festgehaltenen Abstraction besteht, vor diesem Bewußtfenn zu erörtern gehabt.

Hiermit wollen wir die Bemerkungen schließen, die wir über ben Begriff der Verrücktheit überhaupt hier zu machen hatten.

Was aber die besonderen Arten des verrückten Zustans des anbelangt, so unterscheidet man dieselben gewöhnlich nicht sowohl nach einer inneren Bestimmtheit, als vielmehr nach den Aeußerungen dieser Krankheit. Dieß ist für die philosophische

Betrachtung nicht genügend. Sogar bie Verrücktheit haben wir als ein auf nothwendige und in fofern vernünftige Weife in fich Unterschiedenes zu erkennen. Gine nothwendige Unterscheibung bieses Seelenzustandes läßt sich aber nicht von bem besonderen Inhalt ber in ber Berrudtheit vorhandenen formellen Einheit bes Subjectiven und Objectiven herleiten; benn jener Inhalt ift etwas unendlich Mannigfaltiges und somit Bufalliges. Wir muffen baber im Gegentheil bie an ber Berrudtheit hervortretenden gang allgemeinen Kormunterfchiebe in's Auge faffen. Bu bem 3wede haben wir barauf jurud ju verweisen, daß die Berrudtheit im Obigen als eine Berfchlof= fenheit bes Beiftes, als ein In-fich-verfunkenfenn bezeichnet worben ift, beffen Eigenthumlichfeit, - im Gegenfate gegen bas im Somnambulismus vorhandene In-fich-fenn bes Beiftes, - barin besteht, mit ber Wirklichkeit nicht mehr in unmittelbarem Bufammenhange fich zu befinden, fonbern fich von berfelben entschieden abgetrennt zu haben.

Dieß In-sich-versunkenseyn ist nun einerseits das Allgemeine in jeder Art der Verrücktheit; andererseits bildet daffelbe, — wenn es bei seiner Unbestimmtheit, bei seiner Leerheit bleibt, — eine besondere Art des verrückten Zustandes. Mit dieser haben wir die Betrachtung der verschiedenen Arten von Verrücktheit zu beginnen.

Wenn aber jenes ganz unbestimmte In-sich-seyn einen bes
stimmten Inhalt bekommt, sich an eine bloß subjective besons
bere Borstellung kettet und biese für etwas Objectives nimmt,
— bann zeigt sich die zweite Form des verrückten Zustandes.

Die dritte und lette Hauptform dieser Krankheit tritt hervor, wenn Dasjenige, was dem Wahne der Seele ents gegensteht, gleichfalls für dieselbe ift, — wenn der Berrückte seine bloß subjective Vorstellung mit seinem objectiven Bewußtseyn vergleicht, den zwischen besten befindlichen schneis benden Gegensatz entdeckt, und somit zu dem unglücklichen

Gefühl seines Widerspruchs mit sich selber gelangt. Hier sehen wir die Seele in dem mehr oder weniger verzweistungsvollen Streben, sich aus dem schon in der zweiten Form der Betrücktheit vorhandenen, dort aber kaum oder gar nicht gesfühlten Zwiespalt zur concreten Identität mit sich, zur inneren Harmonie des in dem Einen Mittelpunkt seiner Wirtlichkeit unerschütterlich beharrenden Selbstbewußtseyns wieder herzustellen.

Betrachten wir jest bie eben angegebenen brei Sauptfor= men ber Berrudtheit etwas naher.

## 1. Der Blobfinn, Die Berftreutheit, Die Fafelei.

Die erste jener brei Hauptformen, — bas ganz unbestimmte In-sich-versunkensenn, — erscheint zunächst als

ber Blöbfinn.

Derfelbe hat verschiedene Geftalten. Es gibt natürlichen Blöbsinn. Diefer ift unheilbar. Bornämlich gehört hierher Dasjenige, was man Cretinismus nennt; — ein Zustand, ber theils sporadisch vorkommt, theils in gewiffen Begenden, befonbere in engen Thälern und an sumpfigen Orten enbemisch ift. Die Cretine find miggeftaltete, verfruppelte, haufig mit Kröpfen behaftete, burch völlig ftupiden Gesichtsausbruck auffallende Menschen, beren unaufgeschlossene Seele es oft nur zu ganz unarticulirten Tonen bringt. — Außer biefem naturlichen Blobfinn findet fich aber auch folcher Blöbfinn, in welchen ber Menfch durch unverschuldetes Unglud ober burch eigene Schuld verfinft. Rud: fichtlich bes ersteren Falles führt Pinel bas Beifpiel einer blobfinnig Bebornen an, beren Stumpffinnigfeit, wie man glaubte. von einem außerst heftigen Schred herrührte, welchen ihre Dutter, während diese mit ihr schwanger mar, gehabt hatte. ift ber Blöbfinn eine Folge ber Raferei; - in welchem Kalle bie Beilung höchst unwahrscheinlich wird; — oft endigt auch bie Epilepsie mit bem Buftanbe bes Blobfinns. Der nämliche

Ruftand wird aber nicht weniger häufig durch das Uebermaaß ber Ausschweifungen herbeigeführt. - In Betreff ber Erscheinung bes Blöbsinns tann noch erwähnt werden, daß berfelbe zuweilen als Starrfucht, als eine vollfommene gahmung ber forperlichen wie ber geiftigen Thatigfeit fich offenbart. — Der Blobfinn fommt übrigens nicht bloß als ein bauernber, sonbern auch als ein vorübergehender Zustand vor. So versiel, 3. B., ein Englander in eine Intereffelofigfeit an allen Dingen, erft an ber Bolitif, bann an seinen Geschäften und an feiner Familie, - faß, vor fich binfehend, still, - fprach Jahre lang fein Wort und zeigte eine Abgestumpftheit, bie es zweifelhaft machte, ob er feine Frau und Rinder fenne ober nicht. Derfelbe wurde baburch geheilt, bag ein Anderer, genau fo, wie er, gefleibet, fich ihm gegenüber feste und ihm Alles nachmachte. Dieß brachte ben Kranken in eine gewaltige Aufregung, burch welche beffen Aufmerksamkeit auf Neu-Beres heraus gezwungen, ber In-sich-versunkene bauernd aus fich heraus getrieben wurde.

### Die Berftreutheit.

Eine weitere Modification ber in Rede stehenden ersten Hauptsform des verrückten Zustandes ist die Zerstreutheit. Dieselbe besteht in einem Nichtwissen von der unmittelbaren Gesgenwart. Oft bildet dieß Richtwissen den Ansang des Wahnstinns; doch gibt es auch eine, vom Wahnstinn sehr entsernte, großartige Zerstreutheit. Diese kann eintreten, wenn der Geist durch tiese Meditationen von der Beachtung alles vergleichungsweise Unbedeutenden abgezogen wird. So hatte Archimedes einst sich dermaaßen in eine geometrische Ausgabe vertiest, daß er während mehrerer Tage alle anderen Dinge vergessen zu haben schien, und aus dieser Concentration seines Geistes auf einen einzigen Punkt mit Gewalt heraus gerissen werden mußte. Die eigentliche Zerstreutheit aber ist ein Versinsen in ganz absstractes Selbstgefühl, in eine Unthätigseit des besonnenen, objectiven Bewußtseyns, in eine wissenlose Ungegenwart des

Beiftes bei folden Dingen, bei welchen berfelbe gegenwärtig fenn Das in diesem Bustande befindliche Subject verwechselt im einzelnen Kall seine mahre Stellung mit einer falschen, und faßt die außeren Umftande auf eine einseitige Beise, nicht nach ber Totalität ihrer Beziehungen, auf. Ein ergöhliches Beifpiel von biefem Seelenzustande ift, unter vielen anderen Beispielen, ein frangofischer Graf, ber, als feine Berrude am Kronleuchter hängen blieb, barüber mit ben anderen Anwesenden herzlich lachte, und fich umfchaute, um ju entbeden, weffen Berrude fortgeriffen fen, wer mit tahlem Ropfe baftehe. Ein anderes hierher gehöriges Beispiel liefert Remton; biefer Gelehrte foll einft ben Ringer einer Dame ergriffen haben, um benselben als Bfeifenftopfer zu gebrauchen. Solche Zerstreutheit kann Kolge von vielem Studiren fenn; fie findet fich bei Gelehrten, - jumal bei ben einer früheren Beit angehörenben, - nicht felten. Säufig entfteht Die Berftreutheit jedoch auch bann, wenn Menschen fich überall ein hohes Ansehen geben wollen, folglich ihre Subjectivität beständig por Augen haben und barüber bie Objectivität vergeffen.

#### Die Kafelei.

Der Zerstreutheit steht die an Allem ein Interesse nehmende Dieselbe entspringt aus bem Unvermögen, Fafelei gegenüber. bie Aufmerkfamkeit auf irgend etwas Bestimmtes zu firiren, und besteht in ber Rrankheit bes Taumelns von einem Be-Dieg Uebel ift meistentheils unheilbar. genstande jum anderen. Rarren biefer Art sind. Die allerbeschwerlichsten. Pinel erzählt von einem folden Subjecte, bas ein vollfommenes Abbild bes Chaos war. Er fagt: "Dieß Subject nahert fich mir und überfcwemmt mich mit seinem Geschwäß. Gleich barauf macht baffelbe es mit einem Anderen ebenfo. Kommt bieg Individuum in ein Zimmer, fo fehrt es barin Alles um, schüttelt und versest Stühle und Tische, ohne babei eine besondere Absicht zu verrathen. Raum hat man bas Auge weggewandt, fo ift bieß Subject schon auf der benachbarten Promenade, und daselbst ebenso zwedlos beschäftigt, wie im Zimmer, plaudert, wirft Steine weg, rupft Kräuter aus, geht weiter, und kehrt um, ohne zu wissen, weßhalb." — Immer entspringt die Faselei aus einer Schwäche der die Gesammtheit der Vorstellungen zusammenhaltenden Kraft des verständigen Bewußtseyns. Häusig leiden die Faselnden aber schon am Delirium, — also nicht bloß am Nichtwissen, sons dern an der bewußtlosen Verkehrung des unmittelbar Gegenswärtigen. So viel über die erste Hauptform des verrückten Justandes.

# 2. Die zweite Hauptform beffelben, die eigentliche Rarrheit

entsteht, wenn bas oben in seinen verschiedenen Modificationen betrachtete In-sich verschloffensenn bes natürlichen Beiftes einen bestimmten Inhalt befommt, und dieser Inhalt gur firen Borftellung baburch wird, daß ber seiner selbst noch nicht volltommen machtige Beift in benfelben ebenfo fehr verfintt, wie er beim Blobfinn in fich felber, in ben Abgrund seiner Un= bestimmtheit versunken ift. Wo die eigentliche Narrheit beginnt, ift schwer, mit Genauigfeit zu fagen. Man findet, zum Beifpiel, in fleinen Stäbten Leute, besonders Weiber, die in einen äußerst beschränkten Rreis von particularen Interessen bermaaßen versunken sind, und fich in biefer ihrer Bornirtheit so behaglich fühlen, daß wir bergleichen Individuen mit Recht narrische Menschen nennen. Bur Narrheit im engeren Sinne bes Wortes gehört aber, bag ber Beift in einer einzelnen bloß fub= jectiven Borftellung fteden bleibt und bieselbe für ein Objec= Dieser Seelenzustand rührt meistentheils davon ber. tives hält. baß ber Mensch, aus Unzufriedenheit mit ber Wirklichkeit, fich in seine Subjectivität verschließt. Bornamlich ift bie Leibenschaft ber Eitelfeit und des Hochmuths die Ursache dieses Sich= in-sich-einsvinnens ber Seele. Der so in seine Innerlichkeit sich einnistende Geift verliert bann leicht das Verständniß ber Wirk-

lichkeit und findet fich nur in feinen subjectiven Borftellungen que Bei biesem Berhalten fann die völlige Narrheit balb entstehen. Denn, falls in biefem einsteblerischen Bewußtseyn noch eine Lebendigfeit vorhanden ift, kommt daffelbe leicht babin, fich irgend einen Inhalt aus fich ju schaffen, und bieß bloß Subjective als etwas Objectives anzusehen und zu firiren. rend nämlich, wie wir gesehen haben, beim Blodfinn und auch bei ber Kafelei bie Seele nicht bie Rraft befitt, etwas Beftimmtes festzuhalten, zeigt bagegen bie eigentliche Rarr= heit bieß Bermögen, und beweift eben baburch, bag fie noch Bewußtseyn ist, - daß somit in ihr noch eine Unterscheis bung ber Seele von ihrem festgeworbenen Inhalte stattfinbet. Obgleich baber bas Bewußtseyn ber Narren einerseits mit jenem Inhalt rermachsen ift, so transcendirt daffelbe boch andererfeits. vermöge feiner allgemeinen Ratur, ben befonderen Inhalt ber verrückten Vorstellung. Die Narren haben beghalb, - nes ben ihrer Berbrehtheit in Beziehung auf Ginen Buntt, - gugleich ein gutes, confequentes Bewußtseyn, eine richtige Auffaffung ber Dinge und die Kähigkeit eines verständigen Sandelns. burch, und burch die mißtrauische Zuruckaltung ber Rarren wird es möglich, daß man mitunter einen Rarren nicht fogleich als folden erkennt, und daß man namentlich barüber Zweifel hat, ob die Heilung ber Narrheit gelungen ift, die Loslaffung bes Beiftestranten baher erfolgen fann.

Der Unterschied ber Narren unter einander wird haupts fächlich durch die Mannigsaltigkeit der Borftellungen bestimmt, die sich in ihnen fixiren.

Bur unbestimmtesten Narrheit kann ber Lebensübers bruß gerechnet werben, wenn berselbe nicht burch ben Berlust geliebter, achtungswerther Bersonen und sittlicher Berhältnisse versanlast wird. Der unbestimmte, grundlose Etel am Leben ist nicht Gleichgültigkeit gegen basselbe, — benn bei bieser ersträgt man bas Leben, — sondern vielmehr bie Unfähigkeit,

es zu ertragen, — ein hin- und herschwanken zwischen ber Reigung und ber Abneigung gegen Alles, was ber Wirflichkeit angehört; - ein Gebanntseyn an die fixe Vorstellung von ber Widerlichkeit des Lebens und zugleich ein Hinausstreben über diese Bon biefem, ohne allen vernünftigen Grund ent-Borftellung. standenen Widerwillen gegen die Wirklichkeit, — wie auch von anderen Weisen ber Narrheit, - werden vorzugsweise bie En as lander befallen; — vielleicht um deswillen, weil bei biefer Ration bas Berftodtfenn in die subjective Besonderheit so vorherr= schend ift. Jener Lebensüberdruß erscheint bei ben Englandern vornämlich als Melancholie, — als bieß nicht zur Lebendigfeit bes Denkens und bes Sandelns fommenbe beständige Sinbruten bes Beiftes über feiner unglücklichen Borftellung. biesem Seelenzustande entwickelt sich nicht selten ein unbezwingbarer Trieb zum Selbstmord; zuweilen hat biefer Trieb nur baburch vertilgt werben können, daß der Berzweiflungsvolle gewaltfam aus fich herausgeriffen wurde. So erzählt man, jum Beispiel: ein Englander sen, als er im Begriff war, fich in ber Themfe zu erfäufen, von Räubern angefallen worden, habe fich aufs Aeußerste gewehrt, und durch das ploplich erwachende Gefühl von bem Werthe bes Lebens alle selbstmörberischen Gebanfen verloren. Ein anderer Englander, ber fich gehenft hatte, befam, als er von seinem Diener losgeschnitten mar, nicht nur bie Reigung jum Leben, sondern auch die Krankheit des Beizes wieder; benn er jog jenem Diener bei beffen Berabschiedung zwei Bence ab, weil berfelbe ohne ben Befehl feines herren ben fraglichen Strid gerichnitten hatte.

Der eben geschilderten, alle Lebendigkeit abtödtenden unbestimmten Gestalt des verrückten Seelenzustandes sieht eine mit lebendigen Interessen und sogar mit Leidenschaft verbundene unendliche Menge einen vereinzelten Inhalt habender Rarrheiten gegenüber. Dieser Inhalt hängt theiss von der besonderen Leidenschaft ab, aus welcher die Rarrheit hervorgegangen ist; er kann sedoch auch zufälligerweise durch etwas Anderes hestimmt seyn. Der erstere Fall wird, zum Beispiel, bei densenigen Narren angenommen werden mussen, die sich für Gott, für Christus, oder für einen König gehalten haben. Der lettere Fall dagegen wird stattsinden, wenn, zum Beispiel, Narren ein Gerstenkorn oder ein Hund zu seyn, oder einen Wagen im Leibe zu haben vermeinen. In beiden Fällen aber hat der bloße Narr kein bestimmtes Bewustseyn von dem zwischen seiner siren Vorstellung und der Objectivität obwaltensen Widerspruche. Nur wir wissen von diesem Widerspruch; solcher Narr selbst wird von dem Gefühl seiner inneren Zerrissenheit nicht geqnält.

Erft wenn

3. die dritte Hauptform des verrudten Zustandes, — die Tollheit oder der Wahnsinn

vorhanden ift, haben wir die Erscheinung, daß bas verrudte Subject felber von feinem Auseinandergeriffenseyn in zwei fich gegenseitig widersprechende Beifen bes Bewußtfenns weiß, - baß der Geistestranke felber ben Biberspruch zwischen seiner nur fubjectiven Borftellung und ber Objectivität lebhaft fühlt, und bennoch von dieser Vorstellung nicht abzulaffent vermag, fondern biefelbe durchaus zur Wirklichkeit machen, ober bas Wirkliche vernichten will. In bem eben angegebenen Begriff ber Tollheit liegt, daß diefelbe nicht ans einer leeren Einbildung zu entspringen braucht, sonbern besonders durch das Betroffenwerben von großem Unglud, - burch eine Berrudung ber individuellen Welt eines Menschen, - ober burch bie gewaltfame Umfehrung und das Aus-ben-Fugen-Rommen bes allgemeinen Weltzustandes bewirft werben kann, falls das Individuum mit feinem Gemuthe ausschließlich in ber Bergangenheit lebt und badurch unfähig wird, fich in bie Gegenwart zu finden, von welcher es fich jurudgeftoßen und jugleich gebunden fühlt.

find, zum Beispiel, in der französischen Revolution durch den Umsturz fast aller dürgerlichen Berhältnisse viele Menschen wahnsinnig geworden. Dieselbe Wirkung wird oft in der fürchterlichsten Weise durch religiöse Ursachen bewirkt, wenn der Mensch in absolute Ungewisheit darüber, ob er von Gott zu Gnaden angenommen sep, versunken ist.

Das in ben Wahnsinnigen vorhandene Gefühl ihrer inneren Berriffenheit fann aber sowohl ein ruhiger Schmerz fenn, als auch jur Buth ber Vernunft gegen bie Unvernunft und biefer gegen jene fortgeben, somit gur Raferei werben. Denn mit jenem ungludlichen Gefühle verbindet fich in den Wahnsinnigen fehr leicht, - nicht bloß eine von Ginbilbungen und Brillen gefolterte hypodonbrifche Stimmung, - fonbern auch eine mißtrauische, falsche, neibische, tudische und boshafte Befinnung, - eine Ergrimmtheit über ihr Behemmtsenn durch die fie umgebende Wirflichfeit, über Diejenigen, von welchen fie eine Beschränfung ihres Willens erfahren; wie benn auch umgefehrt verzogene Menschen, Individuen, die Alles zu ertropen gewohnt find, - aus ihrer fafelnben Gigenfinnigfeit leicht in Wahnfinn gerathen, wenn ihnen ber das Allgemeine wollende vernünftige Wille einen Damm entgegenstellt, ben ihre fich baumende Subjectivität nicht zu überspringen ober zu burchbrechen im Stande ift. - In jebem Menschen fommen Unflüge von Bosartigfeit vor; ber sittliche ober wenigftens fluge Mefisch weiß biefelben jeboch zu unterbruden. Wahnsinn aber, wo eine besondere Vorstellung über ben vernünftigen Beift die Herrschaft an fich reißt, - ba tritt überhaupt die Befonderheit bes Subjects ungezügelt hervor, ba werfen somit bie ju jener Besonderheit gehörenden natürli= chen und burch Reflexion entwidelten Triebe bas Joch ber von bem wahrhaft allgemeinen Willen ausgehenden sittlichen Besetze ab, - ba werben folglich bie finfteren, unterirbischen Mächte bes herzens frei. Die Ergrimmtheit ber Wahnsinnigen

wird oft zu einer förmlichen Sucht, Anderen zu schaben, — ja sogar zu einer plötlich erwachenden Mordlust, welche die davon Ergriffenen, — trot des etwa in ihnen vorhandenen Absicheues vor dem Morde, — mit unwiderstehlicher Gewalt zwingt, seibst Diejenigen umzubringen, die von ihnen sonst zärtlich geliebt werden. — Wie so eben angedeutet, schließt jedoch die Bösartigsteit der Wahnsinnigen moralische und sittliche Gesühle nicht aus; vielmehr können diese Gefühle, — eben wegen des Unglücks der Wahnsinnigen, wegen des in diesen herrschenden unvermittelsten Gegensates, — eine erhöhte Spannung haben. Pinel sagt ausdrücklich: er habe nirgends liebevollere Gatten und Väter gesehen, als im Tollhause.

Bas die physische Seite des Wahnstnns betrifft, so zeigt fich baufig ein Busammenhang ber Erscheinung beffelben mit allgemeinen Naturveranderungen, namentlich mit bem Lauf ber Sonne. Sehr heiße und fehr falte Jahredzeit übt in Diefer Beziehung besonderen Einfluß aus. Auch hat man mahrgenommen, baß bei Unnaherungen von Sturmen und bei großen Witterungswechseln vorübergehende Beunruhigungen und Aufwallungen ber Wahnstnnigen erfolgen. In Ansehung ber Lebensperioden aber ift die Beobachtung gemacht worden, daß ber Wahnsinn vor bem funfgehnten Jahre nicht einzutreten pflegt. Rücksichtlich ber fonftigen forperlichen Berschiedenheiten weiß man, daß bei ftarten. mustulösen Menschen mit schwarzen Saaren die Anfalle von Raserei gewöhnlich heftiger find, als bei blonden Versonen. -In wiefern aber bie Berrudtheit mit einer Ungesundheit bes Rervenspfteme zusammenhängt, - Dieß ist ein Buntt, welcher bem Blid bes von außen betrachtenben Arztes, wie bes Anatomen, entgeht.

Die Beilung ber Berrudtheit.

Der lette Puntt, ben wir in Betreff bes Wahnfinns, wie ber Berrücktheit, zu besprechen haben, bezieht fich auf bas gegen beibe Krantheitszustände anzuwendende Seilverfahren. Daffelbe

ift theils phyfisch, theils psychisch. Die erstere Seite kann zuweilen für fich allein ausreichen; meistens wird jedoch babei bie Buhülfenahme ber psychischen Behandlung nöthig, Die ihrerfeite gleichfalls mitunter für fich allein zu genügen vermag. Etwas gang allgemein Anwendbares läßt fich für bie physische Seite Das dabei gur Anwendung fomber Beilung nicht angeben. mende Medicinische geht im Gegentheil fehr in's Empirische, somit in's Unsichere. So viel steht indessen fest, daß bas früher in Beblam gebrauchte Verfahren von allen bas schlechteste ift, ba baffelbe auf ein vierteljährlich veranftaltetes allgemeines Durchlarirenlaffen ber Wahnsinnigen beschränkt mar. — Auf physischem Bege find übrigens Geistestrante mitunter gerade burch Dasjenige geheilt worben, was im Stanbe ift, die Berrudtheit bei Denen, Die sie nicht haben, hervorzubringen, - nämlich burch heftiges Fallen auf ben Ropf. So foll, g. B., ber berühmte Montfaucon in feiner Jugend auf jene Beife von Stumpffinnigfeit befreit worden fenn.

Die Hauptsache bleibt immer die psychische Behandlung. Während diese gegen den Blödsinn nichts auszurichten
vermag, kann dieselbe gegen die eigentliche Narrheit und den
Wahnsinn häusig mit Erfolg wirken, weil bei diesen Seelenzuständen noch eine Lebendigkeit des Bewußtseyns stattsindet, und
neben der auf eine besondere Borstellung sich beziehenden Berrücktheit noch ein in seinen übrigen Borstellungen vernünstiges
Bewußtseyn besteht, das ein geschickter Seelenarzt zu einer Gewalt über jene Besonderheit zu entwickeln fähig ist. (Diesen in
den Narren und in den Wahnstnnigen vorhandenen Rest von
Bernunft als die Grundlage der Heilung ausgesast und nach dieser Aussassung die Behandlung jener Geisteskranken eingerichtet
zu haben, ist besonders das Verdienst Pinel's, dessen Schrift
über den fraglichen Gegenstand für das Beste erklärt werden
muß, das in diesem Fache existirt.)

Bor allen Dingen fommt es beim pfychifchen Beilverfahren

barauf an, bag man bas Butrauen ber Irren gewinnt. Dafselbe fann erworben werben, weil die Berruckten noch fittliche Wefen find. Um sichersten aber wird man in den Besit ihres Bertrauens bann gelangen, wenn man gegen fie zwar ein offenes Benehmen beobachtet, jedoch biefe Offenheit nicht in einen birecten Angriff auf Die verrudte Borftellung ausarten lagt. Ein Beispiel von biefer Behandlungsweise und von beren gludlichem Erfolge ergablt Binel. Ein fonft gutmuthiger Mensch wurde verrudt, mußte, - ba er tolles, Unberen möglicherweise schäbliches Zeug machte, - eingesperrt werben, gerieth barüber in Buth, ward beshalb gebunden, verfiel aber in einen noch höheren Grab von Raferei. Man brachte ihn baber nach einem Tollhause. Hier ließ sich ber Aufseher mit dem Ankönmling in ein ruhiges Gefprach ein, gab beffen verfehrten Meußerungen nad, befänftigte ihn baburd, befahl bann bas Lofen feiner Banben, führte felber ihn in feine neue Wohnung, und heilte biefen Beiftedtranten burch Fortsepung eines folden Berfahrens in gang furger Zeit. — Nachbem man bas Bertrauen ber Irren fich erworben hat, muß man über sie eine gerechte Autorität zu gewinnen und in ihnen das Gefühl zu erwecken suchen, daß es überhaupt etwas Wichtiges und Burbiges gibt. Die Berrudten fühlen ihre geistige Schwäche, ihre Abhangigkeit von den Ber-Daburch ift es ben Letteren möglich, fich bei Jenen in Respect zu fegen. Indem der Verrudte ben ihn Behandelnben achten lernt, bekommt er bie Fähigfeit, seiner mit ber Dbjectivität in Wiberspruch befindlichen Subjectivität Bewalt anzuthun. So lange er Dieß noch nicht vermag, haben Andere diese Gewalt gegen ihn auszuüben. Wenn baher Berrudte fich, jum Beispiel, weigern, irgend Etwas ju effen, ober wenn fie sogar die Dinge um sich her zerftoren; so versteht es sich, daß so Etwas nicht gebuldet werden kann. Besonders muß man. was bei vornehmen Personen, z. B., bei Georg III., oft febr schwierig ift, - ben Eigendunkel ber Sochmuthenarren ba-

burch beugen, daß man biefen ihre Abhängigkeit fühlbar macht. Bon diesem Fall und bem babei zu beobachtenden Verfahren finbet fich bei Pinel folgendes mittheilenswerthe Beispiel. Gin Mensch, ber fich für Mahomed hielt, fam ftolz und aufgeblasen nach dem Irrenhause, verlangte Suldigung, fällte täglich eine Menge Berbannungs : und Tobesurtheile, und tobte auf eine fouveraine Beise. Obgleich man nun seinem Wahne nicht wibersprach, so untersagte man ihm boch das Toben als etwas Unschickliches, sperrte ihn, ba er nicht gehorchte, ein und machte ihm über sein Betragen Vorstellungen. Er versprach fich zu beffern, wurde losgelaffen, verfiel aber wieder in Tobsucht. fuhr man diefen Mahomed heftig an, sperrte ihn von Neuem ein, und erklärte ihm, bag er fein Erbarmen mehr zu hoffen Abgeredetermaaßen ließ sich jedoch die Frau des Aufsehers von ihm durch sein flebentliches Bitten um Freiheit erweichen. forderte von ihm das feste Bersprechen, seine Freiheit nicht durch Toben zu mißbrauchen, weil er ihr baburch Unannehmlichkeiten verursachen würde, und machte ihn los, nachdem er jenes Bersprechen geleistet hatte. Bon biesem Augenblick an betrug er fich gut. Bekam er noch einen Anfall von Wuth, so war ein Blick ber Auffeherin hinreichend, ihn in feine Kammer zu treiben, um bort sein Toben zu verbergen. Diese seine Achtung vor jener Krau und sein Wille, über seine Tobsucht zu fiegen, stellten ihn in feche Monaten wieder her.

Wie in dem eben ergählten Fall geschehen ift, muß man überhaupt, bei aller bisweilen gegen die Berrückten nothwendig werdenden Strenge, immer bedenken, daß dieselben wegen ihrer noch nicht ganzlich zerstörten Bernünftigkeit eine rücksichtsvolle Behandlung verdienen. Die gegen diese Unglücklichen anzuwendende Gewalt darf beshalb niemals eine andere seyn, als eine solche, die zugleich die moralische Bedeutung einer gerechten Strase hat. Die Irren haben noch ein Gefühl von Dem, was recht und gut ist; sie wissen, 3. B., daß man Anderen nicht schaden

Daher kann ihnen bas Schlechte, bas fie begangen haben, foll. vorgestellt, zugerechnet und an ihnen bestraft, Die Gerechtigfeit ber gegen fie verhängten Strafe ihnen faslich gemacht wer-Daburch erweitert man ihr besseres Selbst, und, indem Dieß geschieht, gewinnen fie Butrauen ju ihrer eigenen fittlichen Rraft. Bu biefem Punkt gelangt, werben fie fahig, burch ben Umgang mit guten Menschen völlig zu genefen. Durch eine harte, hochmuthige, verächtliche Behandlung bagegen fann bas moralische Selbstgefühl ber Berrudten leicht so ftart verlet werben, daß sie in die höchste Wuth und Tobsucht gerathen. — Auch barf man nicht bie Unvorsichtigkeit begehen, ben Berrudten. namentlich ben religiösen Rarren, - irgend Etwas, bas ihrer Berbrehtheit zur Beffarfung bienen fonnte, nahe fommen zu laffen. Im Gegentheil muß man fich bemühen, die Berrudten auf andere Gebanken zu bringen und sie barüber ihre Grille vergeffen ju machen. Dieß Fluffigwerben ber fixen Borftellung wird befonders dadurch erreicht, daß man die Irren nöthigt, fich geiftig und vornämlich förperlich zu beschäftigen; burch die Arbeit werben fie aus ihrer franken Subjectivität heraus geriffen und ju bem Wirklichen hingetrieben. Daher ift ber Fall vorgekommen, daß in Schottland ein Bachter wegen ber heilung ber Rarren berühmt wurde, obgleich sein Verfahren einzig und allein barin bestand, baß er die Narren zu halben Dugenden vor einen Bflug spannte und bis zur höchsten Ermubung arbeiten ließ. - Unter ben zunächst auf ben Leib wirkenden Mitteln hat fich vorzüglich Die Schaufel bei Berrudten, - namentlich bei Tobfüchtigen, als heilsam erwiesen. Durch bas Sich = hin = und = herbewegen auf der Schaufel wird der Wahnstnnige schwindelig und seine fire Borftellung fcwantend. — Sehr viel fann aber auch burch plosliches und ftartes Einwirken auf bie Borftellung ber Berrudten für beren Wieberherstellung geleiftet werben. Zwar sind die Narren höchst mißtrauisch, wenn sie merken, daß man barnach trachtet, fie von ihrer fixen Borftellung abzubringen. Bualeich

find fie jedoch bumm und laffen fich leicht überraschen. Dan fann fie daher nicht felten baburch heilen, bag man in ihre Berbreht= heit einzugehen fich ben Schein gibt, und bann plötlich Etwas thut, worin der Berruckte eine Befreiung von seinem eingebildeten Uebel erblickt. So wurde befanntlich ein Englander, ber einen Heuwagen mit vier Bferben im Leibe zu haben glaubte, von biefem Wahne durch einen Arzt befreit, der durch die Berficherung, daß er jenen Wagen und jene Pferbe fühle, das Zutrauen bes Berrudten gewann, - ihm bann einrebete, ein Mittel gur Berfleinerung jener vermeintlich im Magen fich befindenden Dinge ju besiten, - julet bem Beiftestranten ein Brechmittel gab und ihn zum Fenfter hinausbrechen ließ, als, auf Beranftaltung bes Arates, unten jum Sause binaus ein Seuwagen fuhr, welchen ber Berruckte ausgebrochen zu haben meinte. — Eine andere Beife. auf die Berrudtheit heilend zu wirken, besteht barin, bag man bie Rarren bewegt, Handlungen zu vollbringen, die eine unmittelbare Wiberlegung ber eigenthümlichen Narrheit find, von welcher sie geplagt werben. So wurde, 3. B., Jemand, ber sich einbildete, glaferne Ruge ju haben, burch einen verstellten Raubanfall geheilt, ba er bei bemfelben seine Fuße zur klucht höchft brauchbar fand. Ein Anderer, der sich für todt hielt, bewegungslos war und nichts effen wollte, erlangte seinen Verftand auf Die Weise wieder, daß man, scheinbar in seine Narrheit eingehend, ihn in einen Sarg legte und in eine Gruft brachte, in welcher fich ein zweiter Sarg und in bemfelben ein anderer Menfc befand, ber anfangs sich tobt stellte, balb aber, nachdem er mit jenem Berrudten allein gelaffen war, fich aufrichtete, biefem fein Behagen barüber ausbrudte, baß er jest Gefellichaft im Tobe habe, - endlich aufstand, von vorhandenen Speisen af, und bem fich barüber verwundernden Verrückten fagte: er fen schon lange tobt und wisse baher, wie es die Todten machen. Berrudte beruhigte fich bei biefer Berficherung, af und trank gleichfalls, und wurde geheilt. — Mittinter fann die Narrheit auch burch bas unmittelbar auf die Borftellung wirkenbe Bort, - burch einen Wig, - geheilt werben. Go genas, 3. B., ein sich für ben heiligen Geift haltenber Rarr baburch, baß ein anderer Narr zu ihm sagte: wie kannft benn Du ber heilige Geift senn? ber bin ja ich. Ein ebenfo intereffantes Beispiel ift ein Uhrmacher, der fich einbildete: er sen unschuldig guillotinirt worden, — der darüber Reue empfindende Richter habe befohlen, ihm seinen Ropf wieder zu geben, - durch eine ungludliche Verwechselung sen ihm aber ein frember, viel schlechterer, außerst unbrauchbarer Ropf aufgesett worben. Als bieser Rarr einst die Legende vertheidigte, nach welcher der heilige Dionyfius seinen eigenen abgeschlagenen Kopf gefüßt hat, — ba entgegnete ihm ein anderer Rarr: Du Erznarr, - womit foll benn ber heilige Dionysius gefüßt haben, - etwa mit feiner Ferse? — Diese Frage erschütterte jenen verrückten Uhrmacher bermaaßen, daß er von seiner Marotte völlig genas. Wis wird jedoch die Narrheit nur in dem Fall ganglich vernichten, wenn biefe Krankheit bereits an Intensität verloren hat.

# 7) Die Gewohnheit.

#### s. 409.

Das Selbstgefühl, in die Besonderheit der Gefühle (einfascher Empfindungen, wie der Begierden, Triebe, Leidenschaften und deren Befriedigungen) versenkt, ist ununterschieden von ihnen. Aber an sich ist das Selbst einfache Beziehung der Idealität auf sich, formelle Allgemeinheit, (und diese ist die Wahrheit jenes Besondern); — als diese Allgemeinheit ist das Selbst in diesem Gefühlsleden zu setzen; so ist es die von der Besonderheit sich unterscheidende für-sich-senende Allgemeinheit. Diese ist nicht die gehaltvolle Wahrheit der bestimmten Empfindungen, Begierden u. s. s.; denn der Inhalt derselben kommt hier noch nicht in Betracht. Die Besonderheit ist in dieser Bestimmung ebenso sormell, und nur das besondere Senn oder die Un-

mittelbarfeit ber Seele gegen ihr selbst formelles abstractes Fürssichsenn. Dieß besondere Seyn der Seele ist das Moment ihrer Leiblichkeit, mit welcher sie hier bricht, sich davon als deren ein faches Seyn unterscheidet und als ideelle, subjective Substantialität dieser Leiblichkeit ist, wie sie in ihrem an-sich-seyenden Begriff (§. 389) nur die Substanz derselben als solche war.

Dieses abstracte Fürsichseyn der Seele in ihrer Leiblichkeit ist noch nicht Ich, nicht die Eristenz des für das Allgemeine sevenden Allgemeinen. Es ist die auf ihre reine Idealität zurückgesetzte Leiblichkeit, welche so der Seele als solcher zustommt. — Das heißt: Wie Raum und Zeit, als das abstracte Außereinander, also als leerer Raum und leere Zeit nur subjective Formen, reines Anschauen sind, — so ist jenes reine Seyn, welches, (indem in ihm die Besonderheit der Leiblichseit, d. i. die unmittelbare Leiblichkeit als solche ausgehoden worden), Fürsichseyn ist, das ganz reine bewußtlose Anschauen, aber die Grundlage des Bewußtseyns, zu welchem es in sich geht, indem es die Leiblichkeit, deren subjective Substanz es, und welche für dasselbe noch als Schranke ist, in sich ausgehosen hat, und so als Subject für sich gesetz ist.

#### S. 410.

Daß die Seele sich so zum abstracten allgemeinen Seyn macht, und das Besondere der Gefühle (auch des Bewußtseyns) zu einer nur seyenden Bestimmung an ihr reducirt, ist die Geswohnheit. Die Seele hat den Inhalt auf diese Weise in Besis, und enthält ihn so an ihr, daß sie in solchen Bestimmuns gen nicht als empsindend ist, nicht von ihnen sich unterscheidend im Berhältnisse zu ihnen steht, noch in sie versentt ist, sondern sie empsindungs und bewußtlos an ihr hat und in ihnen sich bewegt. Sie ist in sosern frei von ihnen, als sie sich in ihnen nicht interessitzt und beschäftigt; indem sie in diesen Formen als ihrem Bestige eristirt, — ist sie zugleich für die weitere Thätigkeit

und Beschäftigung, — ber Empfindung so wie bes Bewußtsenns bes Geistes überhaupt, — offen.

Dieses Sicheinbilden des Besondern oder Leiblichen der Gesfühlsbestimmungen in das Seyn der Seele erscheint als eine Wiederholung derselben und die Erzeugung der Gewohnheit als eine Uebung. Denn dieß Seyn als abstracte Allgemeinheit in Beziehung auf das natürlich Besondere, das in diese Form gesetzt wird, ist die Resterions Allgemeinheit (§. 175), — ein und dasselbe als äußerlich Bieles des Empsindens auf seine Einsheit reducirt, diese abstracte Einheit als gesetzt.

Die Gewohnheit ist, wie das Gedächtniß, ein schwerer Bunkt in der Organisation des Geistes; die Gewohnheit ist der Mechanismus des Selbstgefühls, wie das Gedächtniß der Meschanismus der Intelligenz. Die natürlichen Qualitäten und Beränderungen des Alters, des Schlasens und Wachens sind unmittelbar natürlich; die Gewohnheit dagegen ist die zu einem Natürlichseyenden, Mechanischen gemachte Bestimmtsheit des Gesühls, auch der Intelligenz, des Willens u. s. f., in sofern sie zum Selbstgefühl gehören. Die Gewohnheit ist mit Necht eine zweite Natur genannt worden, — Natur, denn sie ist eine unmittelbares Seyn der Seele, — eine zweite, denn sie ist eine von der Seele gesete Unmittelbarseit, eine Eins und Durchbildung der Leiblichseit, die den Gesühlsbestimsmungen als solchen und den Vorstellungs Willens Bestimmtsheiten, als verleiblichten, (§. 401) zusommt.

Der Mensch ist in der Gewohnheit in der Beise von Ratur-Eristenz, und darum in ihr unfrei, aber in sofern frei, als die Naturbestimmtheit der Empsindung durch die Gewohn-heit zu seinem bloßen Seyn herabgesett, er nicht mehr in Disserenz und damit nicht mehr in Interesse, Beschäftigung und in Abhängigkeit gegen dieselbe ist. Die Unsreiheit in der Gewohnheit ist theils bloß formell, als nur in das Seyn der Seele gehörig; theils nur relativ, in sosern sie eigentlich bloß

bei übeln Gewohnheiten Statt findet, ober in sofern einer Gewohnheit überhaupt ein anderer 3med entgegengesett ift; wogegen bie Gewohnheit bes Rechten überhaupt, bes Sittlichen, ben Inhalt ber Freiheit hat. — Die wesentliche Beftimmung ift bie Befreiung, die ber Mensch von ben Empfindungen, indem er von ihnen afficirt ift, durch die Gewohnheit gewinnt. Es können bie unterschiebenen Formen berfelben fo bestimmt werben: a) Die unmittelbare Empfindung als negirt, ale gleichgültig gefett. Die Abhartung gegen au-Berliche Empfindungen, (Froft, Site, Mübigkeit ber Glieber u. s. f., Wohlgeschmack u. s. f.), so wie die Abhartung bes Gemuthe gegen Unglud, ift eine Starte, bie barin besteht, bag, obgleich ber Frost u. f. f., bas Unglud von bem Menschen em= pfunden wird, folche Affection zu einer Aeußerlichkeit und Unmittelbarfeit herabgesett ift, - bas allgemeine Senn ber Seele fich als abstract für fich barin erhalt, und bas Selbftgefühl als folches, Bewußtseyn, Resterion, sonstiger Zweck und Thatigfeit, nicht mehr bamit verwidelt ift. 6) Gleichgültigfeit gegen bie Befriebigung; bie Begierben, Triebe werben burch bie Gewohnheit ihrer Befriedigung abgestumpft; bieß ift bie vernünftige Befreiung von benselben; bie monchische Entsagung und Gewaltsamkeit befreit nicht von ihnen, noch ift fie bem Inhalte nach vernünftig; — es versteht sich babei, baß die Triebe, nach ihrer Natur als endliche Bestimmtheiten gehalten, und fie, wie ihre Befriedigung, als Momente ber Vernünftigfeit bes Willens untergeordnet find. —  $\gamma$ ) In der Gewohnheit als Ge = schicklichkeit foll nicht nur bas abstracte Seyn ber Seele für fich festgehalten werben, sonbern als ein subjectiver 3med in ber Leiblichkeit geltend gemacht, biese ihm unterworfen und gang burchgangig werben. Gegen folde innerliche Bestimmung ber fubjectiven Seele ift bie Leiblichfeit als unmittelbares aus Berliches Senn und Schranke bestimmt; - ber bestimmtere Bruch der Seele als einfachen Kürsichsepns in fich selbst gegen

ihre Natürlichkeit, die damit nicht mehr in unmittelbarer Ibealität ift, fondern, als äußerlich, erft bagu herabgesett werben muß. Die Verleiblichung ber bestimmten Empfindungen ist ferner selbst eine bestimmte (S. 401), und die unmittelbare Leiblichfeit eine besondere Möglichkeit, - (eine besondere Seite ihrer Un= terschiedenheit an ihr, ein besonderes Organ ihres organischen Syftems), — für einen bestimmten Zwed. Das Einbilden folden 3wede barein ift Dieß, bag bie an fich fevende 3bealität bes Materiellen überhaupt, und ber bestimmten Leiblichkeit. als Ibealität gefest werbe, bamit bie Seele nach ber Beftimmtheit ihres Vorstellens und Wollens als Substang in ihrer Leiblichfeit eriftire. In ber Geschicklichkeit ift bie Leiblichkeit auf solche Weise durchgängig und jum Instrumente gemacht. daß, sowie die Borftellung (3. B. eine Reihe von Roten), in mir ift, auch wiberstanbolos und fluffig, ber Körper fie richtia äußert.

Die Korm ber Gewohnheit umfaßt alle Arten und Stufen ber Thatigfeit bes Geiftes; Die außerlichfte, Die raumliche Bestimmung bes Individuums, bag es aufrecht fteht, ift burch feinen Billen gur Gewohnheit gemacht, eine unmittelbare, bewußtlose Stellung, die immer Sache seines fortbauernben Willens bleibt; ber Mensch fteht nur, weil und fofern er ftehen will, und nur fo lang als er es bewußtlos will. Ebenfo Sehen und fo fort ift die concrete Bewohnheit, welche un mittelbar bie vielen Bestimmungen ber Empfindung, bes Bewußtseyns, ber Anschauung, bes Verstandes u. f. f. in Ginem einfachen Act vereint. Das gang freie, in bem reinen Elemente feiner felbst thatige Denten bedarf ebenfalls ber Bewohnheit und Geläufigfeit, Diefer Form ber Unmittelbarteit, moburch es ungehindertes, burchgebrungenes Eigenthum meines einzelnen Selbste ift. Erft burch biese Gewohnheit exis ftire 3ch als benkenbes für mich. Selbst biese Unmittelbarkeit des denkenden Bei-fich-seyns enthält Leiblichkeit; (Ungewohnheit und lange Fortsetzung des Denkens macht Kopfweh); die Gewohnheit vermindert diese Empfindung, indem sie die nastürliche Bestimmung zu einer Unmittelbarkeit der Seele macht.
— Die entwickelte und im Geistigen als solchem bethätigte Geswohnheit aber ist die Erinnerung und das Gedächtnis, und weiter unten zu betrachten.

Bon der Gewohnheit pflegt herabsehend gesprochen und fie als ein Unlebenbiges, Zufälliges und Particulares genom= men zu werben. Ganz zufälliger Inhalt ift allerbings ber Form ber Gewohnheit, wie jeder andere, fähig, und es ift die Gewohnheit bes Lebens, welche ben Tob herbeiführt, ober, wenn ganz abstract, - ber Tob selbst ift. Aber zugleich ift fie für die Eriften aller Geiftigfeit im individuellen Subjecte bas Wesentlichste, bamit bas Subject als concrete Unmittelbarkeit, als seelische Idealität sen, — damit der Inhalt, re= ligiöser, moralischer u. s. f. ihm als biefem Selbst, ihm als biefer Seele angehöre, in ihm weber bloß an fich (als Anlage), noch als vorübergehende Empfindung ober Vorstellung. noch als abstracte, von Thun und Wirklichfeit abgeschiedene Innerlichkeit, fondern in seinem Senn sen. - In wiffenschaftlichen Betrachtungen ber Seele und bes Geistes pflegt bie Bewohnheit entweder als etwas Verächtliches übergangen zu merben, ober vielmehr auch weil sie zu ben schwerften Bestimmungen gehört.

**Bufats.** Wir find an die Vorstellung der Gewohnsheit gewöhnt; dennoch ist die Bestimmung des Begriffs dersfelben schwierig. Aus diesem Grunde wollen wir hier noch einige Erläuterungen jenes Begriffes geben.

Buvörberst muß die Nothwendigkeit des dialektischen Fortgangs von der (s. 408 betrachteten) Berrücktheit zu der (in den § . 409 und 410 abgehandelten) Gewohnheit gezeigt werden. Bu dem Ende erinnern wir daran, daß im Bahn-sinn die Seele das Bestreben hat, sich aus dem zwischen ihrem

objectiven Bewußtseyn und ihrer fixen Borftellung vorhandenen Wiberspruch zur vollkommenen inneren harmonie bes Beiftes wieber herzustellen. Diese Wiederherstellung tann ebenso wohl mißlingen, wie erfolgen. Für die einzelne Seele erscheint somit bas Belangen zum freien, in fich harmonischen Selbstgefühl als etwas Bufalliges. Un fich aber ift bas absolute Freiwerben bes Selbstgefühle, - bas ungeftorte Beifichsenn ber Seele in aller Besonderheit ihres Inhalts, — etwas durchaus Nothwenbiges; benn an fich ift bie Seele bie absolute 3bealitat, bas Uebergreifende über alle ihre Bestimmtheiten; und in ihrem Be= griffe liegt es, daß sie sich durch Aufhebung der in ihr festge= wordenen Besonderheiten als die unbeschränkte Macht über die= felben erweift, - baß fie bas noch Unmittelbare, Senenbe in ihr zu einer bloßen Eigenschaft, zu einem bloßen Momente herabset, um burch diese absolute Regation als freie Inbivis bualität für fich felber zu merben. Run haben wir zwar ichon in bem Berhaltniß ber menschlichen Seele ju ihrem Benius ein Kürfichseyn bes Selbstes zu betrachten gehabt. Dort hatte jedoch bieß Kurfichsenn noch die Korm ber Meußerlichkeit, ber Trennung in zwei Individualitäten, in ein beherrschendes und ein beherrschtes Selbst; und zwischen biesen beiben Seiten fand noch fein entschiedener Begenfas, fein Biberfpruch ftatt, fo bag ber Genius, biefe bestimmte Innerlichfeit, ungehindert fich in bem menschlichen Individuum zur Erscheinung brachte. Auf ber Stufe bagegen, bis zu welcher wir jest die Entwidlung bes fubjectiven Geistes fortgeführt haben, tommen wir zu einem Fürsichfenn ber Seele, bas vom Begriff berfelben burch Uebermin= bung bes in ber Berrudtheit vorhandenen inneren Biberfpruche bee Beiftes, burch Aufhebung ber ganglichen Berriffenheit bes Selbstes zu Stande gebracht ift. Bei fich felber fenn nennen wir die Gewohnheit. hat die nicht mehr an eine nur subjective besondere Borstellung gebannte und burch bieselbe aus bem Mittelpunkt ihrer concreten

Birklichfeit herausgerudte Seele ben an fie getommen unmittelbaren und vereinzelten Inhalt in ihre Ibealität so vollständig aufgenommen und sich in ihn so völlig eingewohnt, daß sie fich in ihm mit Freiheit bewegt. Während nämlich bei ber blogen Empfindung mich zufällig bald Dieses, bald Jenes afficirt. und bei berfelben, - wie auch bei anderen geiftigen Thatigkeis ten, so lange biese bem Subject noch etwas Ungewohntes find, - bie Seele in ihren Inhalt versenkt ift, fich in ihm ver= liert, nicht ihr concretes Selbst empfindet; — verhält sich bagegen in ber Gewohnheit ber Mensch nicht zu einer zufälligen eingelnen Empfindung, Borftellung, Begierbe u. f. f., fonbern gu fich felber, zu einer seine Individualität ausmachenden, burch ihn felber gesetzten und ihm eigen gewordenen allgemeinen Beise bes Thuns, und erscheint eben beghalb als frei. Das Allgemeine, auf welches fich die Seele in der Gewohnheit bezieht, ift jeboch, - im Unterschiede von bem erft für bas reine Denken vorhandenen, fich felbft bestimmenden, concret Allgemeinen, - nur die aus der Wiederholung vieler Einzelnheiten burch Reflexion hervorgebrachte abstracte Allgemeinheit. Rur zu diefer Form bes Allgemeinen kann die mit bem Unmittelbaren, alfo bem Einzelnen, sich beschäftigenbe natürliche Seele Das auf die einander außerlichen Einzelnheiten bezogene Allgemeine ift aber bas Rothwendige. Obgleich baber ber Mensch burch die Gewohnheit einerseits frei wird, so macht ihn biefelbe boch andererfeits zu ihrem Sclaven, und ift eine amar nicht unmittelbare, erfte, von ber Ginzelnheit ber Empfindungen beherrschte, vielmehr von ber Seele gefeste, zweite Ratur, - aber boch immer eine Ratur, - ein bie Geftalt eines Unmittelbaren annehmendes Befettes, - eine felber noch mit ber Form bes Senns behaftete 3bealitat bes Sepenben, - folglich etwas bem freien Geifte Richtentsprechendes, etwas bloß Anthropologisches.

Indem die Seele auf die oben angegebene Art durch leber=

windung ihrer Berriffenheit, ihres inneren Widerfpruche gur fich auf sich beziehenden Ibealität geworben ift, hat sie ihre vorher unmittelbar mit ihr ibentische Leiblichkeit von fich abgeschieben, und übt zugleich an bem fo zur Unmittelbarfeit entlaffenen Leiblichen bie Kraft ihrer Ibealität aus. Auf biesem Standpunkt haben wir baber nicht die unbestimmte Abtrennung eines Inneren überhaupt von einer vorgefundenen Welt, sondern bas Unterworfenwerben jener Leiblichkeit unter die Herrschaft ber Seele zu betrachten. Diese Bemächtigung ber Leiblichkeit bilbet bie Bebingung bes Freiwerbens ber Seele, ihres Gelangens jum objectiven Bewußtfenn. Allerdings ift bie individuelle Seele an fich ichon förperlich abgeschloffen; als lebendig habe ich einen organischen Rorper; und biefer ift mir nicht ein Frembes; er gehört vielmehr gu meiner Ibee, ift bas unmittelbare, außerliche Dafenn meines Begriffe, macht mein einzelnes Raturleben aus. Man muß baher, - beiläufig gefagt, - für volltommen leer bie Borftellung Derer erklaren, welche meinen: eigentlich follte ber Menfc feinen organischen Leib haben, weil er burch benselben zur Sorge für die Befriedigung feiner phyfifchen Bedurfniffe genothigt, fomit von seinem rein geiftigen Leben abgezogen und zur wahren Freiheit unfähig werbe. Bon bieser hohlen Ansicht bleibt schon ber unbefangene religiöse Mensch fern, indem er die Befriedigung feiner leiblichen Bedürfniffe für würdig halt, Begenftand feiner an Gott, ben ewigen Beift, gerichteten Bitte zu werben. Die Philosophie aber hat zu erkennen, wie ber Geift nur baburch für fich felber ift, bag er fich bas Materielle, - theils als feine eigene Leiblichkeit, theils als eine Außenwelt überhaupt, - entgegensett, und bieß fo Unterschiedene ju ber burch ben Gegensat und burch Aufhebung beffelben vermittelten Einheit mit fich jurudführt. 3wischen bem Geifte und beffen eige= nem Leibe findet natürlicherweise eine noch innigere Berbindung ftatt, als zwischen ber fonftigen Außenwelt und bem Beifte. Eben wegen dieses nothwendigen Zusammenhangs meines Leibes mit

meiner Seele ift die von ber letteren gegen ben ersteren unmittelbar ausgeübte Thätigkeit keine endliche, keine bloß negative. Bunachft habe ich mich baber in biefer un mittelbaren Sarmonie meiner Seele und meines Leibes zu behaupten, - brauche ihn gwar nicht, wie, g. B., die Athleten und Seiltanger thun, jum Selbstzweck zu machen, - muß aber meinem Leibe fein Recht widerfahren laffen, - muß ihn schonen, gefund und ftart erhalten, — barf ihn also nicht verächtlich und feindlich behandeln. Gerade durch Nichtachtung ober gar Mißhandlung meines Körpers wurde ich mich zu ihm in bas Verhältniß ber Abhängigkeit und ber außeren Rothwendigfeit bes Busammenhangs bringen; benn auf biese Beise machte ich ihn zu etwas - trop seiner Ibentität mit mir — gegen mich Regativem, folglich Feindfeligem, und zwänge ihn, fich gegen mich zu emporen, an meis nem Geifte Rache zu nehmen. Berhalte ich mich bagegen ben Befegen meines leiblichen Organismus gemäß, fo ift meine Seele in ihrem Körper frei.

Dennoch fann die Seele bei biefer unmittelbaren Ginheit mit ihrem Leibe nicht stehen bleiben. Die Form ber Un= mittelbarteit jener Sarmonie widerspricht bem Begriff ber Seele, - ihrer Bestimmung, fich auf fich felber beziehenbe Ibealität zu fenn. Um biefem ihrem Begriffe entsprechend zu werben, muß bie Seele, - was fie auf unfrem Standpunkt noch nicht gethan hat, - ihre Ibentität mit ihrem Leibe zu einer burch ben Geift gefetten ober vermittelten machen, ihren Leib in Besit nehmen, ihn zum gefügigen und geschickten Bertseug ihrer Thatigfeit bilben, ihn fo umgestalten, baß sie in ihm fich auf fich felber bezieht, daß er zu einem mit ihrer Substanz, ber Freiheit, in Einklang gebrachten Accidens wird. Der Leib ift bie Mitte, burch welche ich mit ber Außenwelt überhaupt ausammenkomme. Will ich baher meine 3wede verwirklichen, so muß ich meinen Körper fähig machen, dieß Subjective in die äußere Objectivität überzuführen. Dazu ift mein Leib nicht von

Ratur geschickt; unmittelbar thut berfelbe vielmehr nur bas bem animalischen Leben Gemäße. Die bloß organischen Berrichtungen find aber noch nicht auf Beranlaffung meines Beiftes vollbrachte Berrichtungen. Bu biefem Dienst muß mein Leib erft gebilbet Bahrend bei ben Thieren ber Leib, ihrem Inftinkte gehordend, alles durch die Idee des Thieres Röthigwerbende unmittelbar vollbringt; hat bagegen ber Mensch sich burch seine eigene Thatiafeit jum herren feines Leibes erft zu machen. Anfangs burchbringt bie menschliche Seele ihren Körper nur auf gang unbestimmt allgemeine Beife. Damit diese Durchbringung eine bestimmte werbe, - baju ift Bilbung erforderlich. Bunachft zeigt fich hierbei ber Rorper gegen bie Seele ungefügig, hat teine Sicherheit ber Bewegungen, giebt ihnen eine für ben auszuführenden bestimmten 3wed balb zu große, bald zu geringe Starte. Das richtige Maaß biefer Kraft kann nur baburch etreicht werden, daß der Mensch auf alle die mannigfaltigen Umftanbe bes Meußerlichen, in welchem er seine Zwede verwirklichen will, eine besondere Reflexion richtet, und nach jenen Umftanben alle einzelnen Bewegungen seines Körpers abmißt. vermag felbst bas entschiedene Talent, nur in sofern es technisch gebildet ift, fofort immer bas Richtige zu treffen.

Wenn die im Dienste des Geistes zu vollbringenden Thätigkeiten des Leibes oftmals wiederholt werden, erhalten sie einen immer höheren Grad der Angemessenheit, weil die Seele mit allen dabei zu beachtenden Umständen eine immer größere Verstrautheit erlangt, in ihren Aeußerungen somit immer heimischer wird, folglich zu einer stets wachsenden Fähigseit der unsmittelbaren Verleiblichung ihrer innerlichen Bestimmungen gelangt, und sonach den Leib immer mehr zu ihrem Eigenthum, zu ihrem brauchbaren Werkzeuge umschafft; so daß dadurch ein magisches Verhältniß, ein unmittelbares Einwirken des Geistes auf den Leib entsteht.

Indem aber bie einzelnen Thätigfeiten bes Menfchen burch

wieberholte Uebung ben Charafter ber Gewohnheit, bie Form eines in die Erinnerung, in die Allgemeinheit bes geiftigen Inneren Aufgenommenen erhalten, bringt bie Seele in ihre Meußerungen eine auch Anderen zu überliefernde allgemeine Beife bes Thund, eine Regel. Dieg Allgemeine ift ein bermaagen zur Ginfachheit in fich Busammengefagtes, bag ich mir in Demfelben ber befonderen Unterschiede meiner einzelnen Thätigkeiten nicht mehr bewußt bin. Daß Dem so sen, sehen wir, jum Beispiel, am Schreiben. Wenn wir fcbreiben lernen, muffen wir babei unfere Aufmerksamteit auf alles Einzelne, auf eine ungeheure Menge von Bermittlungen richten. Ift une bagegen bie Thatigfeit bes Schreibens jur Gewohnheit geworben, bann hat unfer Selbst fich aller betrefflichen Ginzelnheiten fo vollständig bemeistert, sie so fehr mit seiner Allgemeinheit angesteckt, baß biefelben und als Gingelnheiten nicht mehr gegenwärtig find, und wir nur beren Allgemeines im Auge behalten. Go feben wir folglich, bag in ber Gewohnheit unfer Bewustsenn au gleicher Zeit in ber Sache gegenwärtig, für biefelbe intereffirt, und umgefehrt boch von ihr abwefend, gegen fie gleichgultig ift, - bag unser Gelbst ebenfo fehr bie Sache sich an= eignet, wie im Gegentheil fich aus ihr gurudgieht, - baß Die Seele einerfeits gang in ihre Meußerungen einbringt, und andererseits dieselben verläßt, ihnen somit die Geftalt eines Mechanischen, einer blogen Raturwirfung giebt.

c.

# Die wirkliche Seele.

#### S. 411.

Die Seele ist in ihrer durchgebildeten und sich zu eigen gemachten Leiblichkeit als einzelnes Subject für sich, und die Leiblichkeit ist so die Aeußerlichkeit als Prädicat, in welchem das Subject sich nur auf sich bezieht. Diese Aeußerlichkeit stellt nicht sich vor, sondern die Seele, und ist deren Zeichen. Die Seele ist als diese Ibentität des Innern mit dem Aeußern, das jenem unterworfen ist, wirklich; sie hat an ihrer Leiblichkeit ihre freie Gestalt, in der sie sich fühlt und sich zu fühlen giebt, die als das Kunstwerk der Seele menschlichen, pathognomischen und physiognomischen Ausdruck hat.

Bum menschlichen Ausbrud gehört z. B. bie aufrechte Geftalt überhaupt, insbesondere bie Bildung ber Sand, als bes absoluten Wertzeugs, bes Munbes, Lachen, Weinen u. f. w. und ber über bas Ganze ausgegoffene geistige Ton, welcher ben Körper unmittelbar als Aeußerlichkeit einer höhern Ratur fund giebt. Dieser Ton ift eine fo leichte, unbestimmte und unsagbare Modification, weil die Gestalt nach ihrer Aeußerlichkeit ein Unmittelbares und Natürliches ift, und barum nur ein unbestimmtes und gang unvolltommenes Beichen für ben Beift fenn tann, und ihn nicht, wie er für fich felbst als all= gemeines ift, vorzuftellen vermag. Für das Thier ift die menschliche Geftalt bas Sochste, wie ber Beift bemfelben erscheint. Aber für ben Beift ift fie nur bie erfte Erscheinung beffelben, die Sprache bagegen fein volltommener Ausbrud. Die Geftalt ift zwar seine nachste Eriftenz, aber zugleich in ihrer physiognomischen und pathognomischen Bestimmtheit ein Bufalliges für ihn. Die Physiognomif, vollends aber die Rraniostopie ju Wiffenschaften erheben ju wollen, war baber einer ber leersten Einfälle, noch leerer, als eine signatura rerum, wenn aus ber Bestalt ber Pflanzen ihre Beilfraft erfannt werben follte.

Bufat. Wie schon im Baragraph 390 versicherungsweise in Boraus angegeben worden ist, bilbet die wirkliche Seele ben dritten und letten Hauptabschnitt der Anthropologie. Wir haben die anthropologische Betrachtung mit der nur seyenden, von ihrer Naturbestimmtheit noch ungetrennten Seele begonnen; — sind dann im zweiten Hauptabschnitt zu der ihr unmittelbares Senn von sich abscheidenden und in

beffen Bestimmtheiten auf abstracte Beife für-fich-fenenben, - bas beißt, - fühlenben Seele übergegangen; und tommen jest im britten Sauptabschnitt, - wie schon angebeutet, - ju ber aus jener Trennung jur vermittelten Einheit mit ihrer Raturlichfeit fortentwickelten, in ihrer Leiblichkeit auf concrete Beife für-fich-fevenben, somit wirklichen . Seele. Den Uebergang zu bieser Eutwicklungestufe macht ber im vorigen Baragraphen betrachtete Begriff ber Gewohnheit. Denn, wie wir gesehen haben, erhalten in ber Gewohnheit bie ibeellen Bestimmungen ber Seele bie Form eines Sepenben. eines Sich-felber-außerlichen, und wird umgekehrt bie Leiblichkeit ihrerseits zu etwas von der Seele widerstandslos Durchbrungenem, zu einem ber freiwerbenben Macht ihrer Ibealität Unterworfenen. So entsteht eine burch die Trennung ber Seele von ihrer Leiblichkeit und durch die Aufhebung biefer Trennung vermittelte Einheit jenes Inneren und jenes Meußeren. Diefe aus einer hervorgebrachten zu einer unmittelbaren werbende Ginheit nennen wir die Birflichfeit ber Seele.

Auf dem hiermit erreichten Standpunkt kommt der Leib nicht mehr nach der Seite seines organischen Processes, sons bern nur insofern in Betracht, als er ein selbst in seinem Dassenn ideell gesetzes Aeußerliches ist, und sich in ihm die nicht mehr auf die unwillkürliche Berleiblichung ihrer inneren Empfindungen beschränkte Seele mit soviel Freiheit zur Erscheisnung bringt, wie sie durch leberwindung des ihrer Idealität Widersprechenden bis jest errungen hat.

Die am Schluß bes ersten Hauptabschnitts ber Anthropologie §. 401 betrachtete unfreiwillige Berleiblichung ber inneren Empfindungen ift zum Theil etwas dem Menschen mit den Thieren Gemeinsames. Die jest zu besprechenden, mit Freiheit geschehenden Berleiblichungen bagegen ertheilen dem menschlichen Leibe ein so eigenthümliches geistiges Gepräge, daß er sich durch Encystopsbie III. baffelbe weit mehr, als durch irgend eine bloße Raturbestimmtheit, von den Thieren unterscheidet. Nach seiner rein leiblichen Seite ist der Mensch nicht sehr vom Affen unterschieden; aber durch das geistdurchdrungene Ansehen seines Leibes unterscheidet er sich von jenem Thiere dermaaßen, daß zwischen dessen Erscheinung und der eines Bogels eine geringere Verschiedenheit herrscht, als zwischen dem Leibe des Menschen und dem des Affen.

Der geiftige Ausbrud fällt aber vornämlich in bas Geficht. weil ber Kopf ber eigentliche Sit bes Beiftigen ift. mehr ober weniger ber Natürlichkeit als folder angehörenden und beghalb bei ben gesitteten Bolfern aus Scham befleibeten übris gen Leibe offenbart fich bas Beiftige besonbers burch bie Saltung bes Korpers. Diese ift baber, - beilaufig gesagt, von ben Runftlern ber Alten bei ihren Darftellungen gang besonbers beachtet worden, ba sie ben Geift vorzugsweise in feiner Ergoffenheit in die Leiblichkeit zur Anschauung brachten. — Soweit ber geiftige Ausbrud von ben Besichtsmusteln hervorgebracht wird, nennt man ihn befanntlich bas Mienenfpiel; bie Gebehr= ben im engeren Sinne bes Wortes geben vom übrigen Rorver aus. - Die abfolute Gebehrbe bes Menschen ift bie aufrechte Stellung; nur er zeigt fich berfelben fabig; mogegen felbft ber Drang = Utang bloß an einem Stode aufrecht zu fteben vermag. Der Mensch ift nicht von Ratur, von Sause aus, aufgerichtet; er felber richtet fich burch bie Energie feines Willens auf; und obgleich fein Stehen, nachdem es zur Bewohnheit geworben ift, feiner ferneren angestrengten Billensthätigfeit bebarf, so muß baffelbe boch immer von unserem Willen burchbrungen bleiben, wenn wir nicht augenblicklich zusammenfinken follen. — Der Arm und befonders die Sand bes Menfchen find gleichfalls etwas ihm Eigenthümliches; kein Thier hat ein fo beweg: liches Wertzeug ber Thatigfeit nach außen. Die Sand bes Menfchen, - bieg Wertzeug ber Wertzeuge, ift zu einer unendlichen Menge von Willensäußerungen zu bienen geeignet. In

ber Regel machen wir bie Gebehrben junachft mit ber Hand, bann mit bem gangen Arm und bem übrigen Körper.

Der Ausbruck burch bie Mienen und Gebehrben bietet einen intereffanten Gegenstand ber Betrachtung bar. Es ift jeboch mitunter nicht gang leicht, ben Brund ber bestimmten symboli= fchen Ratur gewiffer Mienen und Gebehrben, ben Bufammenhang ihrer Bedeutung mit Dem, was fie an sich find, aufzufinden. Wir wollen hier nicht alle, sondern nur die gewöhnlichsten hierher gehörenden Erscheinungen besprechen. Das Ropfniden, - um mit biefem anzufangen, - bebeutet eine Bejahung, benn wir geben damit eine Art von Unterwerfung au erfennen. - Die Achtungebezeugung bes Sichverbeugens geschieht bei uns Europäern in allen Fällen nur mit bem oberen Körper, da wir babei unfere Selbstständigkeit nicht aufgeben wollen. Die Orientalen bagegen bruden ihre Ehrfurcht vor bem Herrn baburch aus, daß ste sich vor ihm auf die Erbe werfen; sie durfen ihm nicht in's Auge feben, weil fie damit ihr Für-sich-fenn behaupten wurden, aber nur der Herr frei über ben Diener und Sclaven hinwegzusehen bas Recht hat. — Das Ropfichütteln ift ein Berneinen; benn baburch beuten wir ein Wantendmachen, ein Umftogen an. - Das Kopfaufmerfen brudt Berachtung, ein Sicherheben über Jemand aus. - Das Rafenrumpfen bezeichnet einen Etel wie vor etwas Hebelriechenbem. - Das Stirnrungeln verfündigt ein Bofefenn, ein Sicheinesiche firiren gegen Anderes. - Ein langes Geficht machen wir, wenn wir uns in unserer Erwartung getäuscht sehen; benn in biesem Falle fühlen wir uns gleichsam aufgelöft. — Die ausbructvollsten Gebehrben haben ihren Sit im Munde und in der Umgebung Deffelben, ba von ihm die Aeußerung des Sprechens ausgeht und fehr mannigfache Mobificationen ber Lippen mit sich führt. — Bas bie Banbe betrifft, fo ift bas ein Erftaunen ausbrudenbe Bufammen fclagen berfelben über ben Ropf gewiffermaagen ein Berfuch, sich über sich selber zusammenzuhalten. — Das Händeseinschlagen beim Versprechen aber zeigt, wie man leicht einsieht, ein Einiggewordenseyn an. — Auch die Bewegung der unsteren Ertremitäten, der Gang, ist sehr bezeichnend. Bor allen Dingen muß derselbe gebildet seyn, — die Seele in ihm ihre Herrschaft über den Körper verrathen. Doch nicht bloß Bildung oder Ungebildetheit, sondern auch, — einerseits Nachlässigseit, affectirtes Wesen, Eitelseit, Heuchelei u. s. w., — andererseits Ordentlichseit, Bescheibenheit, Verständigseit, Offenherzigseit u. s. w. drücken sich in der eigenthümlichen Art des Gehens aus; so daß man die Menschen am Gange leicht von einander zu unterscheisben vermag.

Uebrigens hat ber Gebildete ein weniger lebhaftes Mienen = und Geberbenspiel, als ber Ungebildete. Wie Jener bem inneren Sturme seiner Leibenschaften Rube gebietet, fo beobachtet er auch äußerlich eine ruhige Haltung, und ertheilt ber freiwilligen Berleiblichung seiner Empfindungen ein gewiffes mittleres Maaß; wogegen ber Ungebilbete, ohne Macht über fein Inneres, nicht anders, als burch einen Luxus von Mienen und Gebehrben fich verständlich machen zu können glaubt, — badurch aber mitunter fogar zum Grimaffenschneiben verleitet wird, und auf biese Beise ein fomisches Ansehen bekommt, weil in ber Grimaffe bas Innere fich sogleich gang außerlich macht, und ber Mensch babei jebe einzelne Empfindung in fein ganges Dafenn übergeben läßt, folglich, — fast wie ein Thier, — ausschließlich in diese bestimmte Empfindung verfinft. Der Gebildete hat nicht nothig, mit Dienen und Gebehrden verschwenderisch zu fenn; in ber Rebe befitt er bas wurdigfte und geeignetste Mittel, fich auszubrucken; benn die Sprache vermag alle Modificationen ber Borftellung unmittelbar aufzunehmen und wiederzugeben, weshalb die Alten foggr zu bem Ertreme fortgegangen find, ihre Schauspieler mit Masten vor dem Gesicht auftreten zu laffen, und fo, - mit Diefer unbeweglichen Charafterphysiognomie sich begnügend, —

auf bas lebenbige Mienenspiel ber Darfteller ganglich zu ver-

Bie nun die hier besprochenen freiwilligen Berleiblichungen bes Beiftigen burch Bewohnheit ju etwas Dechanischem, ju etwas feiner befonderen Willensanstrengung Bedürftigem merben; so können auch umgekehrt einige ber im §. 401. betrachteten unwillfürlichen Berleiblichungen bes von ber Seele Empfunbenen zugleich mit Bewußtsenn und Freiheit erfolgen. hin gehört vor Allem die menschliche Stimme; — indem diefelbe jur Sprache wirb, hort fie auf, eine unwillfürliche Meu-Berung ber Seele ju fein. Ebenfo wird bas Lachen, in ber Korm bes Auslachens, ju etwas mit Freiheit Bervorge-Auch bas Seufzen ist weniger etwas Ununterlagbares, als vielmehr etwas Willfürliches. — hierin liegt bie Rechtfertigung ber Besprechung ber ebenermahnten Seelenaußerungen an ameien Orten, - sowohl bei ber bloß empfin= benben, als bei ber wirklichen Seele. Schon im §. 401. wurde beshalb auch darauf hingebeutet, daß unter den unwillfürlichen Verleiblichungen bes Geistigen manche find, die .. gegen bas" im obenstehenden §. 411 wiederum zu behandelnde "Bathognomische und Physiognomische zu liegen." Der Unterschied amischen biesen beiben Bestimmungen ift ber, bag ber pathoanomische Ausbruck fich mehr auf vorübergehende Leidenschaften bezieht, - ber physiognomische Ausbrud hingegen ben Charafter, - alfo etwas Bleibenbes, - betrifft. Das Pathognomische wird jedoch zum Physiognomischen, wenn bie Leibenschaften in einem Menschen nicht bloß vorübergehend, sondern dauernd herrschen. So grabt fich jum Beispiel die bleibenbe Leibenschaft bes Bornes fest in bas Gesicht ein: - fo prägt fich auch frommlerisches Wefen allmälig auf unvertilgbare Beise im Geficht und in ber ganzen Haltung bes Rörpers aus.

Jeber Mensch hat ein physiognomisches Ansehen, — erscheint auf ben ersten Blick als eine angenehme ober unangenehme, starke

ober schwache Berfonlichkeit. Rach biefem Scheine fällt man aus einem gewiffen Inftinkte ein erftes allgemeines Urtheil über An-Dabei ist indeß Irrthum leicht möglich, weil jenes überwiegend mit dem Charafter ber Unmittelbarfeit behaftete Aeußerliche bem Beifte nicht vollkommen, fonbern nur in einem höheren ober geringeren Grabe entspricht, bas ungunftige wie bas gunftige Aeußere baher etwas Anderes hinter fich haben kann, als baffelbe junachft vermuthen läßt. Der biblifche Ausspruch: Sute Dich vor Dem, ben Gott gezeichnet hat, wird beghalb häufig gemigbraucht; und bas auf ben physiognomischen Ausbruck begrunbete Urtheil hat sonach nur ben Werth eines unmittelbaren Urtheils, das eben sowohl unwahr, wie mahr senn kann. biesem Grunde ift man mit Recht von ber übertriebenen Achtung zurückgekommen, die man für die Physiognomik früherhin hegte, wo Lavater mit berfelben Sput trieb, und wo man fich von ihr ben allererkledlichsten Gewinn für bie hochgepriesene Menschenkennerei versprach. Der Mensch wird viel weniger aus feiner außeren Erfcheinung, ale vielmehr aus feinen Sanblungen er-Selbst bie Sprache ift bem Schickfal ausgesett, so gut jur Berhüllung, wie jur Offenbarung ber menschlichen Gebanten au bienen.

#### S. 412.

An sich hat die Materie keine Wahrheit in der Seele; als für-sich-sepende scheidet diese sich von ihrem unmittelbaren Seyn, und stellt sich dasselbe als Leiblichkeit gegenüber, die ihrem Einsbilden in sie keinen Widerstand leisten kann. Die Seele, die ihr Seyn sich entgegengeset, es ausgehoben und als das ihrige bestimmt hat, hat die Bedeutung der Seele, der Unmittelbarskeit des Geistes, verloren. Die wirkliche Seele in der Geswohnheit des Empsindens und ihres concreten Selbstgefühls ist an sich die für sich sexende Idealität ihrer Bestimmtheiten, in ihrer Aeußerlichkeit erinnert in sich und unendliche Beziehung auf sich. Dies Für-sich-seyn der freien Allgemeinheit ist das hö-

bere Erwachen ber Seele jum 3ch. — ber abstracten Allgemeinbeit, infofern fie für die abstracte Allgemeinheit ift, die fo Den = ten und Subject für fich und zwar bestimmt Subject bes Urtheils ift, in welchem bas Ich die natürliche Totalität seiner Beftimmungen als ein Object, eine ihm außere Belt, von fich ausschließt und fich barauf bezieht, so baß es in berfelben unmittelbar in fich reflectirt ift, - bas Bewußtfenn.

Aufas. Die in ben beiben vorhergehenden Baragraphen betrachtete Sineinbildung ber Seele in ihre Leiblichfeit ift feine absolute, - feine ben Unterschied ber Seele und bes Leibes völlig aufhebenbe. Die Ratur ber Alles aus fich entwirfelnden Logischen Ibee forbert vielmehr, daß bieser Unterschied fein Recht behalte. Einiges in ber Leiblichkeit bleibt baber rein organisch. Folglich ber Macht ber Seele entzogen; bergestalt, bag die Sineinbilbung ber Seele in ihren Leib nur die Eine Seite beffelben ift. Indem die Seele jum Gefühl Dieser Beschränktheit ihrer Macht gelangt, reflectirt fie fich in fich und wirft bie Leiblichkeit als ein ihr Kremdes aus sich hinaus. Durch biese Reflexion-infich vollendet ber Beift feine Befreiung von ber form bes Senns, gibt er fich die Form bes Wesens, und wird jum 3ch. 3war ift bie Seele, infofern fie Subjectivität ober Selbstichfeit ift, schon an fich 3ch. Bur Wirklichkeit bes 3ch gehört aber mehr, als bie unmittelbare, natürliche Subjectivität ber Seele; benn bas 3ch ift bieß Allgemeine, bieß Einfache, bas in Bahrheit erft bann eriftirt, wenn es fich felber jum Gegenstanbe hat, - wenn es jum Fur-fich-fenn bes Ginfachen im Ginfachen, gur Beziehung bes Allgemeinen auf bas Allgemeine geworben ift. Das sich auf sich beziehende Allgemeine eristirt nirgende außer im Ich. In ber außeren Ratur fommt, - wie schon in ber Einleitung gur Lehre vom subjectiven Beift gefagt wurde, - bas Allgemeine nur burch Bernichtung bes einzelnen Dafenns zur höchften Bethätigung feiner Dacht, fonach nicht jum wirklichen Für-fich-fenn. Auch bie natürliche

Seele ift junachst nur die reale Möglichkeit dieses Für-sichseyns. Erst im Ich wird diese Möglichkeit zur Wirklichkeit. In
ihm erfolgt somit ein Erwachen höherer Art, als das auf das
bloße Empfinden des Einzelnen beschränkte natürliche Erwachen; denn das Ich ist der durch die Naturseele schlagende und
ihre Natürlichkeit verzehrende Blitz; im Ich wird daher die Idealität der Natürlichkeit, also das Wesen der Seele für die Seele.

Bu biefem Ziele brangt bie gange anthropologische Entwicklung bes Geiftes hin. Indem wir auf biefelbe hier gurucklicken, erinnern wir und, wie die Seele bes Menschen, - im Unterschiebe von ber in die Einzelnheit und Beschränktheit ber Empfindung verfentt bleibenben thierischen Seele, - fich über ben, ihrer an fich unendlichen Ratur wibersprechenden, beschränkten Inhalt bes Empfundenen erhoben, - benfelben ibeell gefest, - befonbers in ber Gewohnheit ihn ju etwas Allgemeinem, Er= innertem, Totalem, ju einem Senn gemacht, - eben baburch aber ben junachft leeren Raum ihrer Innerlichkeit mit einem burch seine Allgemeinheit ihr gemäßen Inhalt erfüllt, in sich selber bas Senn geset, wie andererseits ihren Leib jum Abbild ihrer Ibealität, ihrer Freiheit, umgestaltet hat, — und somit ba= hin gekommen ift, bas im Ich vorhandene, sich auf sich fel= ber beziehende, individuell bestimmte Allgemeine, eine von ber Leiblichkeit befreite für-fich-fevende abstracte Totalität zu fenn. Während in ber Sphare ber bloß empfindenden Seele bas Selbit in ber Beftalt bes Benius als eine auf die dasepende Individualität wie nur von außen und zugleich wie nur von innen wirkende Macht erscheint; hat fich bagegen auf ber jest erreichten Entwicklungoftufe ber Seele, wie früher gezeigt, bas Selbst in bem Dafenn ber Seele, in ihrer Leiblichfeit verwirklicht, und umgekehrt in fich selber bas Senn gesett; so baß jest bas Selbst ober bas 3ch in feinem Anderen sich selber anschaut und bieß Sichanschauen ift.

B.

### Die Phänomenologie des Geiftes.

Das Bewußtseyn.

### **s.** 413.

Das Bewußtsenn macht die Stuse der Resterion oder des Berhältnisses des Geistes, seiner als Erscheinung, aus. Ich ist die unendliche Beziehung des Geistes auf sich, aber als subjective, als Gewißheit seiner selbst; die unmittels dare Identität der natürlichen Seele ist zu dieser reinen ideellen Identität mit sich erhoben, der Inhalt von jener ist für diese sürssich=sevende Resserion Gegenstand. Die reine abstracte Freizheit sür sich entläst ihre Bestimmtheit, das Naturleben der Seele, als eben so frei, als selbstständiges Object, aus sich; und von diesem als ihm äußeren ist es, daß Ich zunächst weiß, und ist so Bewußtseyn. Ich, als diese absolute Negativität, ist an sich die Identität in dem Andersseyn; Ich ist es selbst und greist über das Object als ein an sich ausgehobenes über, ist Eine Seite des Verhältnisses und das ganze Verhältniß, — Fas Licht, das sich und noch Anderes manisestirt.

Bufat. Wie im Zusat zum vorhergehenden Paragraphen bemerkt wurde, muß das Ich als das individuell bestimmte, in seiner Bestimmtheit, in seinem Unterschiede, sich nur auf sich selber beziehende Allgemeine gefaßt werden. Hierin liegt bereits, daß das Ich unmittelbar negative Beziehung auf sich selbst, — folglich das unvermittelte Gegentheil seiner von aller Bestimmtheit abstrahirten Allgeme inheit, — also die ebenso abstracte, einfache Einszelnheit ist. Nicht bloß wir, — die Betrachtenden, — untersscheiden so das Ich in seine entgegengesetzen Momente, sondern, kraft seiner in sich allgemeinen, somit von sich selbst unterschiedenen

Einzelnheit, ift bas 3ch felber bieß Sich von-fich unterfcheiben; benn als fich auf fich beziehend schließt seine ausschlie-Bende Einzelnheit fich von fich felber, alfo von ber Einzelnheit, aus, und fest fich baburch als bas mit ihr unmittelbar zusammengeschloffene Gegentheil ihrer felbst, als Allgemeinheit. Die bem 3ch wesentliche Bestimmung der abstract allgemeinen Einzelnheit macht aber beffen Senn aus. 3ch und mein Senn find baher untrennbar mit einander verbunden; ber Unterschied meines Seyns von mir ift ein Unterschied, ber feiner ift. Einerseits muß zwar bas Senn als bas abfolut Unmittelbare, Unbestimmte, Ununterschiebene von bem fich felbft unterscheibenben und burch Aufhebung. bes Unterschiebes fich mit fich vermittelnben Denten, vom 3d unterschieben werben; anbererseits ift jeboch bas Senn mit bem Denken ibentisch, weil bieses aus aller Bermittlung gur Unmittelbarfeit, aus aller seiner Selbstunterscheidung jur ungetrübten Einheit mit sich zurückehrt. Das 3ch ift baher Senn, ober hat baffelbe als Moment in sich. Indem ich dieß Seyn als ein gegen mich Anderes und zugleich mit mir Ibentisches fete. bin ich Biffen und habe die absolute Gewißheit meines Diese Gewisheit barf nicht, — wie von Seiten ber blogen Borftellung geschieht, - als eine Art von Eigenichaft bes 3ch, als eine Bestimmung an ber Ratur beffelben betrachtet werben; fonbern ift als bie Ratur felber bes 3ch ju faffen; benn biefes kann nicht existiren, ohne sich von fich zu unterscheiben und in dem von ihm Unterschiedenen bei fich selber zu fenn, - bas heißt eben, - ohne von fich zu wiffen, ohne bie Gewißheit feiner felbft zu haben und zu fenn. Die Gewißheit verhalt fich beghalb jum 3ch, wie die Kreiheit jum Billen. Wie jene bie Natur bes Ich ausmacht; so biese bie Natur bes Willens. Bunachft ift jedoch die Gewißheit nur mit ber fubjectiven Freiheit, mit ber Willfur, ju vergleichen; erft bie objective Gewißheit, Die Bahrheit, entspricht ber echten Freiheit bes Willens.

Das seiner selbst gewisse 3ch ist sonach zu Anfang noch bas gang einfach Subjective, bas gang abstract Freie, bie vollkommen unbestimmte 3bealitat ober Regativitat aller Beschränktheit. Sich von sich selber abstoßend, kommt baher bas 3ch zuerft nur zu einem formell-, nicht wirklich von ihm Unterschiedenen. Wie in ber Logit gezeigt wird, muß aber ber an = fich-fenende Unterschied auch gefest, zu einem wirklichen Unterschiebe entwidelt werben. Diese Entwidlung erfolgt in Betreff bes 3ch auf die Weise, baß baffelbe, - nicht in bas An= thropologische, in die bewußtlose Einheit bes Beiftigen und Ratürlichen zurückfallend, fondern feiner felbft gewiß bleibend und in seiner Freiheit sich erhaltend. — sein Anderes zu einer ber Totalität bes 3ch gleichen Totalität fich entfalten und eben baburch aus einem ber Seele angehörenden Leiblichen gu etwas ihr felbftftanbig Gegenübertretenbem, zu einem Begenstande, im eigentlichen Sinne biefes Bortes, werben Weil bas 3ch nur erft bas gang abstract Subjective, bas bloß formelle, inhaltslose Sich = von = fich = unterscheiben ist: so fin= bet fich ber wirkliche Unterschied, ber bestimmte Inhalt au-Berhalb bes 3d, gehört allein ben Begenftanben an. Da aber an fich bas 3ch ben Unterschied schon in fich selber hat, ober — mit anderen Worten — ba es an sich die Einheit seiner und seines Anderen ift; so ift es auf ben in bem Gegenstande existirenden Unterschied nothwendig bezogen und aus biesem feinem Anderen unmittelbar in fich reflectirt. Das 3ch greift also über bas wirklich von ihm Unterschiedene über, ift in biefem seinem Anderen bei fich selber, und bleibt, in aller Anschauung, seiner selbst gewiß. Rur indem ich dahin komme, mich als 3ch zu erfaffen, wird bas Andere mir gegenständlich, tritt mir gegenüber, und wird zugleich in mir ibeell gefett, fomit zur Einheit mit mir jurudgeführt. Deßhalb ift im obigen Baragraphen bas Ich mit bem Licht verglichen worben. Wie bas Licht bie Manifestation seiner selbst und seines Anderen, bes Dunkelen ist und sich nur baburch offenbaren kann, daß es jenes Ansbere offenbart; so ist auch das Ich nur insofern sich selber offensbar, als ihm sein Anderes in der Gestalt eines von ihm Unabshängigen offenbar wird.

Aus bieser allgemeinen Auseinandersetzung der Natur des Ich erhellt schon zur Genüge, daß dasselbe, — weil es mit den äußeren Gegenständen in Kampf sich begiebt, — etwas Höheres ist, als die in — so zu sagen — kindhafter Einheit mit der Welt befangene, ohnmächtige natürliche Seele, in welche, eben wegen ihrer Ohnmacht, die früher von uns betrachteten geistigen Krant-heitszustände fallen.

### S. 414.

Die Ibentität bes Geistes mit sich, wie sie zunächst als Ich gesett ist, ist nur seine abstracte, formelle Ibealität. Als Seele in der Form substantieller Allgemeinheit, ist er nun, als die subsective Reslexion-in-sich, auf diese Substantialität als auf das Regative seiner, ihm Jenseitige und Dunkle bezogen. Das Beswußteyn ist daher, wie das Verhältniß überhaupt, der Widersspruch der Selbstständigkeit beider Seiten, und ihrer Ibentität, in welcher sie ausgehoben sind. Der Geist ist als Ich Wesen, aber indem die Realität in der Sphäre des Wesens als unmittelbar seyend und zugleich als ideell gesett ist, ist er als das Bewußtsseyn nur das Erscheinen des Geistes.

Bufat. Die Regativität, welche das ganz abstracte Ich, ober das blose Bewußtseyn, an seinem Anderen ausübt, ist eine noch durchaus unbestimmte, oberstächliche, nicht absolute. Daher entsteht auf diesem Standpunkt der Widerspruch, daß der Gegenstand einerseits in mir ist, und andererseits außer mir ein ebenso selbstständiges Bestehen hat, wie das Dunkele außer dem Licht. Dem Bewußtseyn erscheint der Gegenstand nicht als ein durch das Ich gesehener; sondern als ein unmitetelbarer, seyender, gegebener; denn dasselbe weiß noch nicht, daß der Gegenstand an sich mit dem Geiste identisch und

Erfte Abtheilung. Der subjective Geift. B. Das Bewußtseyn. 253 nur durch eine Selbsttheilung des Geistes zu scheindar vollkommesner Unabhängigkeit entlassen ist. Daß dem so ist, wissen nur wir, die wir zur I dee des Geistes vorgedrungen sind und somit über die abstracte, formelle Joentität des Ich uns erhoben haben.

### S. 415.

Da Ich für sich nur als formelle Ibentität ist, so ist die bialektische Bewegung des Begriffs, die Fortbestimmung des Bewußtsehns ihm nicht als seine Thätigkeit, sondern sie ist an sich, und für dasselbe Beränderung des Objects. Das Bewußtssehn erscheint daher verschieden bestimmt, nach der Verschiedenheit des gegebenen Gegenstandes, und seine Fortbildung als eine Versänderung der Bestimmungen seines Objects. Ich, das Subject des Bewußtsehns, ist Denken; die logische Fortbestimmung des Objects ist das in Subject und Object Identische, ihr abssoluter, Jusammenhang, Dassenige, wonach das Object das Seinige des Subjects ist.

Die Kantische Philosophie fann am bestimmtesten so betrachtet werben, daß fie ben Geift als Bewußtseyn aufgefaßt hat, und gang nur Bestimmungen ber Phanomenologie, nicht ber Philosophie beffelben, enthält. Sie betrachtet Ich als Begiehung auf ein Jenfeitsliegenbes, bas in feiner abstracten Beftimmung bas Ding an fich heißt, und nur nach biefer Endlichkeit faßt sie sowohl die Intelligenz als den Willen. fie im Begriffe ber reflectiren ben Urtheilstraft zwar auf die I dee des Geistes, die Subject-Objectivität, einen anschauen= ben Berftand u. f.f., wie auch auf die Ibee ber Ratur fommt, so wird diese Ibee selbst wieder zu einer Erscheinung, nämlich einer subjectiven Maxime, herabgesett (f. §. 58. Einl.). Es ift baber für einen richtigen Sinn biefer Philosophie anzusehen. baß fie von Reinhold als eine Theorie bes Bewußtseyns, unter bem Ramen Borftellungevermögen, aufgefaßt wor-Die Fichtesche Philosophie hat benselben Standben ift.

punkt, und Richt-Ich ift nur als Gegenstand bes Ich, nur im Bewußtseyn bestimmt; es bleibt als unendlicher Anstoß, b. i. als Ding-an-sich. Beibe Philosophien zeigen baher, daß sie nicht zum Begriffe und nicht zum Geiste, wie er an und für sich ist, sondern nur, wie er in Beziehung auf ein Anderes ist, gekommen sind.

In Beziehung auf ben Spinozismus ift bagegen zu besmerken, baß ber Geist in bem Urtheile, wodurch er sich als Ich, als freie Subjectivität gegen die Bestimmtheit constituirt, aus ber Substanz, und die Philosophie, indem ihr dieß Urstheil absolute Bestimmung des Geistes ist, aus dem Spinozissmus heraustritt.

Bufat 1. Obgleich die Fortbestimmung des Bewußtseyns aus deffen eigenem Inneren hervorgeht und auch eine nega tive Richtung gegen das Object hat, dieses also vom Bewußtseyn verändert wird; so erscheint diese Veränderung dem Beswußtseyn doch als eine ohne seine subjective Thatigkeit du Stande kommende, und gelten ihm die Bestimmungen, die es in den Gesgenstand sest, als nur diesem angehörige, als sevende.

Bufat 2. Bei Fichte herrscht immer vie Roth, wie das Ich mit dem Richt=Ich fertig werden soll. Es kommt hier zu keiner wahrhaften Einheit dieser beiden Seiten; diese Einheit bleibt immer nur eine senn follende, weil von Hause aus die falsche Boraussehung gemacht ist, daß Ich und Richt=Ich in ihrer Endlichkeit, etwas Absolu=tes senen.

### **S.** 416.

Das Ziel bes Geistes als Bewußtseyn ift, biese seine Erscheinung mit seinem Wesen identisch zu machen, die Gewißsheit seiner selbst zur Wahrheit zu erheben. Die Eristenz, die er im Bewußtseyn hat, hat darin ihre Endlichkeit, daß sie die formelle Beziehung auf sich, nur Gewißheit ist. Weil das Object nur abstract als das Seinige bestimmt oder er in demselben

Erfte Abtheilung. Der subjective Geift. B. Das Bewußtseyn. 255 nur als abstractes Ich in sich restectirt ift, so hat diese Existenz noch einen Inhalt, der nicht als der seinige ist.

Bufat. Die bloge Borftellung unterscheibet nicht gwiichen Gewißheit und Bahrheit. Bas ihr gewiß ift, was fie für ein mit bem Object übereinstimmenbes Subjectives balt, - bas nennt fie mahr, - fo geringfügig und schlecht auch ber Inhalt bieses Subjectiven sehn mag. Die Philosophie bagegen muß ben Begriff ber Wahrheit wesentlich von ber bloßen Gewißheit unterscheiben; benn bie Gewißheit, welche auf bem Standpunkt bes blogen Bewußtseyns ber Beift von fich felber hat, ift noch etwas Unwahres, Sich-felber-wiberfprechenbes, ba ber Beift hier, neben ber abstracten Bewißbeit, bei fich felber ju fenn, bie gerabezu entgegengefeste Bewißheit hat, fich ju einem wefentlich gegen ihn Anberen ju verhalten. Dieser Wiberspruch muß aufgehoben werben; in ihm felber liegt ber Trieb, fich aufzulosen. Die subjective Gewißheit barf an bem Object feine Schranke behalten; fie muß mahrhafte Dhiectivitat befommen; und umgefehrt muß ber Begenstand feinerfeits nicht bloß auf abstracte Beise, sonbern nach allen Seiten feiner concreten Ratur zu bem Meinigen werben. Biel wird von ber an fich felber glaubenben Bernunft ichon geabnt, aber erft vom Biffen ber Bernunft, vom begreis fenben Erfennen erreicht.

#### S. 417.

Die Stusen bieser Erhebung ber Gewisheit zur Wahrheit find, bag er

- a) Bewußtsenn überhaupt ift, welches einen Gegenstand als folchen hat,
- b) Selbftbewußtfenn, für welches 3ch ber Begenftand ift.
- c) Einheit bes Bewußtseyns und Selbstbewußtseyns, baß ber Geift ben Inhalt bes Gegenstandes als sich selbst, und sich selbst als an und für sich bestimmt anschaut; Bernunft, ber Begriff bes Geistes.

Rufat. Die im obigen Baragraphen angegebenen brei Stufen ber Erhebung bes Bewußtfenns gur Bernunft find burch die sowohl im Subject, wie im Object, thatige Macht bes Begriffs bestimmt, und können beghalb als eben fo viele Urtheile betrachtet werben. Siervon weiß aber, wie ichon fruber bemertt, bas abftracte 3ch, bas bloße Bewußtfenn, noch nichts. Indem daher bas bem Bewußtseyn junachft als selbstständig geltende Richt=3ch durch die an diesem sich bethätigende Macht bes Begriffes aufgehoben, bem Object ftatt ber Korm der Unmittelbarfeit, Aeußerlichkeit und Gingeln= heit bie Form eines Allgemeinen, eines Innerlichen gegeben wird, und das Bewußtsenn dies Erinnerte in fich aufnimmt; fo erscheint bem Ich sein eben baburch zu Stande tommendes eigenes Innerlichwerben als eine Innerlichmachung bes Dhiects. - Erft, wenn bas Object jum 3ch verinnerlicht ift, und das Bewußtsenn fich auf diese Beise zum Selbfibe= mußtfenn entwidelt hat, weiß ber Beift bie Macht feiner eigenen Innerlichkeit als eine in bem Object gegenwärtige und wirt-Was also in ber Sphäre bes bloßen Bewußtsenns nur für une, bie Betrachtenden, ift, - bas wird in ber Sphare bes Selbstbewußtsenns für ben Beift felbft. Das Selbstbewußtfenn hat das Bewußtsenn au feinem Gegenstande, ftellt fich fomit bemfelben gegenüber. Bugleich ift aber bas Bewußtfenn auch als ein Moment im Selbstbewußtsenn felber erhalten. Das Selbstbewußtsenn geht daher nothwendig dazu fort, durch Abstogung seiner von sich selbft, fich ein anderes Selbstbewußtfenn gegenüberzustellen und in bemfelben fich ein Object zu geben, welches mit ihm ibentisch und boch zugleich selbstftanbig ift. Dieß Object ift zunächst ein unmittelbares, einzelnes 3ch. baffelbe aber von der ihm so noch anhaftenden Form ber einseitigen Subjectivität befreit und als eine von der Subjectivität bes Begriffs burchbrungene Realität, folglich als Ibee, gefaßt; fo schreitet bas Selbftbewußtfenn aus feinem BeErfte Abtheilung. Der subjective Geift. B. Das Bewußtseyn. 257 genfate gegen bas Bewußtseyn zur vermittelten Einsheit mit demselben fort und wird badurch zum conereten Fürssich-seyn bes Ich, zu ber in ber objectiven Welt sich selbst erkennenben, absolut freien Bernunft.

Es bedarf hierbei kaum der Bemerkung, daß die in unserer Betrachtung als das Dritte und Lette erscheinende Bernunft nicht ein bloß Lettes, ein aus etwas ihr Fremdem hervorzgehendes Resultat, sondern vielmehr das dem Bewußtseyn und dem Selbstbewußtseyn Zugrundeliegende, also das Erste ist und sich durch Aushebung dieser beiden einseitigen Formen als deren ursprüngliche Einheit und Wahrheit erweist.

a.

## Das Bewufitfeyn, als folches.

· a) Das finnliche Bewußtfeyn.

### **S.** 418.

Das Bewußtseyn ift zunächst bas unmittelbare, seine Beziehung auf ben Gegenstand baher die einsache, unvermittelte Gewißheit besselben; ber Gegenstand felbst ist baher ebenso als unmittelbarer, als sepender und in sich restectirter, weiter als unmittelbar Einzelner bestimmt; — sinnliches Bewußtseyn.

Das Bewußtsenn als Verhältniß enthält nur die dem abstracten Ich oder formellen Denken angehörigen Kategorien, die ihm Bestimmungen des Objects sind (s. 415.). Das sinnliche Bewußtseyn weiß daher von diesem nur als einem Sevenden, Etwas, existirenden Dinge, Einzelnem und sofort. Es erscheint als das reichste an Inhalt, ist aber das ärmste an Gedanken. Zene reiche Erfüllung machen die Gefühlsbestimmungen aus; sie sind der Stoff des Bewußtseyns, (s. 414.) das Substantielle und Qualitative, das in der anthropologischen Sphäre die Seele ist und in sich sindet. Diesen Stoff trennt die Resterion der Seele in sich, Ich, von sich ab, und giebt ihm zunächst die Bestimmung des Enephiepsbie III.

Seyns. — Die räumliche und zeitliche Einzelnheit, Sier und Jest, wie ich in der Phänomenologie des Geistes S. 25. ff. den Gegenstand des sinnlichen Bewußtseyns bestimmt habe, gehört eigentlich dem Anschauen an. Das Object ist hier zunächst nur nach dem Berhältnisse zu nehmen, welches es zu dem Bewußtseyn hat, nämlich ein demselben Aeußersliches, noch nicht als an ihm selbst Aeußerliches oder als Außer-sich seyn bestimmt zu seyn.

Bufat. Die erfte ber im vorigen Baragraphen genannsten brei Entwicklungsstufen bes phanomenologischen Geisftes, — nämlich bas Bewußtsenn, — hat in sich felber bie brei Stufen

- 1) bes finnlichen,
- 2) bes mahrnehmenben und .
- 2) bes verftanbigen Bewußtfenns.

In biefer Folge offenbart fich ein logischer Fortgang.

- 1) Zuerst ist das Object ein ganz unmittelbares, senendes; so erscheint es dem sinnlichen Bewustseyn. Aber diese Unmittelbarkeit hat keine Wahrheit; von ihr muß zu dem wesentlichen Seyn des Objects fortgegangen werden.
- 2) Wenn bas Wesen der Dinge Gegenstand bes Bewußtsseyns wird, so ist dieses nicht mehr sinnliches, sondern wahrsnehmendes Bewußtseyn. Auf diesem Standpunkt werden die einzelnen Dinge auf ein Allgemeines bezogen, aber auch nur bezogen; es kommt daher hier noch keine wahrhafte Einheit des Einzelnen und des Allgemeinen, sondern nur eine Bermischung dieser beiden Seiten zu Stande. Darin liegt ein Widerspruch, der zur dritten Stufe des Bewußtseyns,
- 3) jum verständigen Bewußtsenn forttreibt, und baselbst seine Lösung insofern findet, als bort ber Gegenstand zur Ersicheinung eines für sich sewenden Inneren herabgesett ober erhoben wird. Solche Erscheinung ift das Lebendige. An

Erste Abtheilung. Der subjective Geist. B. Das Bewußtseyn 259 ber Betrachtung besselben zündet sich das Selbstbewußtseyn an; benn in dem Lebendigen schlägt das Object in das Subsiective um, — da entdeckt das Bewußtseyn sich selber als das Befentliche des Gegenstandes, restectirt sich aus dem Gegenstande in sich selbst, wird sich selber gegenständlich.

Rach dieser allgemeinen Uebersicht der drei Entwicklungsstufen des Bewußtseyns, wenden wir uns jest zuvörderst näher zu dem sinnlichen Bewußtseyn.

Diefes ift von ben anderen Beifen bes Bewußtseyns nicht baburch unterschieden, daß bei ihm allein das Object burch bie Sinne an mich fame, fonbern vielmehr baburch, bag auf bem Standpunkt beffelben bas Object, - moge biefes nun ein außerliches ober ein innerliches fenn, - noch weiter gar feine Gebanfenbestimmung hat, als bie, erstens überhaupt ju fenn, und zweitens ein felbstftanbiges Anderes gegen mich. ein Infichreflectirtes, ein Ginzelnes gegen mich als Einzelnen, Unmittelbaren zu fenn. Der besondere Inhalt bes Sinnlichen, jum Beispiel, Geruch, Geschmad, Farbe, u. f. w., fallt, wie wir §. 401. gefehen haben, ber Em= pfindung anheim. Die bem Sinnlichen eigenthumliche Form aber. - bas Sich=felber-außerlich=fenn, bas Außereinandertreten in Raum und Zeit, - ift bie, wie wir §. 448. feben werben, - von ber Unfchauung erfaßte Beftimmung bes Objects; - bergeftalt, bag für bas finnliche Bewußtfenn als folches nur bie obengenannte Denkbeftimmung übrig bleibt, traft welcher ber vielfache besondere Inhalt ber Empfindungen fich zu einem außer mir sevenden Eins zusammennimmt, bas auf biesem Standpunkte von mir auf unmittelbare, vereinzelte Beise gewußt wird, - jufällig jest in mein Bewußtseyn tommt und bann wieder baraus verschwindet, - überhaupt sowohl feiner Erifteng wie feiner Befchaffenheit nach für mich ein Gegebenes, also ein Solches ift, von welchem ich nicht weiß, wo es herkommt, warum es biese bestimmte Ratur hat und ob es ein Wahres ift.

Aus biefer turgen Angabe ber Ratur bes unmittelbaren ober finnlich en Bewußtfenns erhellt, daß baffelbe eine fur ben an = und = für = fich allgemeinen Inhalt bes Rechtes, bes Sittlichen und ber Religion burchaus unangemeffene, solchen Inhalt verberbende Korm ift, ba in jenem Bewußtseyn bem absolut Nothwendigen, Ewigen, Unendlichen, Innerlichen, bie Bestalt eines Enblichen, Bereinzelten, Sich = felber = außerlichen Wenn' man baber in neueren Zeiten bloß ein gegeben wird. unmittelbares Biffen von Gott hat zugestehen wollen; fo hat man fich auf ein Wiffen bornirt, welches von Gott nur Dieß auszusagen vermag, baß er ift, - baß er außer uns eristirt, - und bag er ber Empfindung biese und biese Eigenschaften zu befigen Scheint. Solches Bewußtseyn bringt es zu weiter nichts, als zu einem fich für religiös haltenben Bochen und Didthun mit seinen zufälligen Berficherungen in Betreff ber Ratur bes ihm jenfeitigen Göttlichen.

### **S.** 419.

Das Sinnliche als Etwas wird ein Anderes; die Resterion des Etwas in sich, das Ding, hat viele Eigensschaften, und als Einzelnes in seiner Unmittelbarkeit mannigsfaltige Prädicate. Das viele Einzelne der Sinnlichkeit wird daher ein Breites, — eine Mannigsaltigkeit von Bezieshungen, Reflexionsbestimmungen und Allgemeinheisten. — Dieß sind logische Bestimmungen, durch das Denkende, d. i. hier durch das Ich gesetzt. Aber für dasselbe als ersicheinend hat der Gegenstand sich so verändert. Das sinnliche Bewußtseyn ist in dieser Bestimmung des Gegenstandes Bahrsnehmen.

Bufat. Der Inhalt bes sinnlichen Bewußtseyns ift an fich felber dialektisch. Er soll das Einzelne seyn; aber eben damit ist er nicht Ein Einzelnes, sondern alles Einzelne; und gerade, — indem der einzelne Inhalt Anderes von sich ausschließt, — bezieht er sich auf Anderes, erweist er sich als über

Erste Abtheilung. Der subjective Geist. B. Das Bewußtsepn. 261. sich hin ausgehend, als abhängig von Anderem, als durch dasselbe vermittelt, als in sich selber Anderes habend. Die nächste Wahrheit des unmittelbar Einzelnen ist also sein Bezogenwerden auf Anderes. Die Bestimmungen dieser Beziehung sind Dassenige, was man Reslexionsbestimmungen nennt, und das diese Bestimmungen aufsassende Bewußtseyn ist das Wahrnehmen.

### β) Das Wahrnehmen.

### s. 420.

Das Bewußtseyn, das über die Sinnlichkeit hinausgegangen, will den Gegenstand in seiner Wahrheit nehmen, nicht als blos unmittelbaren, sondern als vermittelten, in sich reslectirten und allgemeinen. Er ist somit eine Berbindung von sinnlichen und von erweiterten Gedankenbestimmungen concreter Berhältnisse und Zusammenhänge. Damit ist die Identität des Bewußtseyns rnit dem Gegenstand nicht mehr die abstracte der Gewißheit, sondern die bestimmte, ein Wissen.

Die nähere Stufe bes Bewußtsenns, auf welcher bie Kantische Philosophie ben Geist auffaßt, ist bas Wahr=nehmen, welches überhaupt ber Standpunkt unsers gewöhn=lichen Bewußtsenns und mehr ober weniger ber Wissen=schaften ist. Es wird von sinnlichen Gewißheiten einzelner Apperceptionen ober Beobachtungen ausgegangen, die dadurch zur Wahrheit erhoben werden sollen, daß sie in ihrer Bezie=hung betrachtet, über sie restectirt, überhaupt daß sie nach bestimmten Kategorien zugleich zu etwas Rothwendigem und Allgemeinem, zu Erfahrungen, werden.

Bufat. Obgleich bas Wahrnehmen von der Beobsachtung bes finnlichen Stoffes ausgeht, so bleibt baffelbe boch nicht bei dieser stehen, — so beschränkt es sich doch nicht auf bas Riechen, Schmeden, Sehen, Hören und Fühlen, — sondern schreitet nothwendig dazu fort, das Sinnliche auf ein nicht uns

mittelbar zu beobachtenbes Allgemeines zu beziehen, - jebes Bereinzelte als ein in fich felber Busammenhangenbes zu erfennen, - jum Beispiel, in ber Rraft alle Aeußerungen berfelben ausammengufaffen, — und die awischen den einzelnen Dingen stattfindenden Beziehungen und Bermittlungen aufzusuchen. Babrend baher bas bloß finnliche Bewußtseyn bie Dinge nur weift, - bas heißt, - bloß in ihrer Unmittelbarteit zeigt: erfaßt bagegen bas Bahrnehmen ben Busammenhang ber Dinge, - thut bar, bag, wenn biefe Umftanbe vorhanden find, Dieses baraus folgt, - und beginnt fo, bie Dinge als wahr zu erweisen. Dies Erweisen ift indeg noch ein mangelhaftes, fein lettes. Denn Dasjenige, burch welches hierbei Etwas erwiesen werben foll, ift felber ein Borausgefestes, folglich bes Erweises Bedürftiges; - so bag man auf biesem Kelbe von Boraussehungen zu Boraussehungen tommt und in ben Progreß in's Unendliche hinein gerath. -Auf biefem Standpunkt fteht bie Erfahrung. Alles muß erfahren werben. Wenn aber von Philosophie die Rede fenn foll, so muß man sich von jenem an Voraussehungen gebunden bleibenden Erweisen bes Empirismus jum Beweisen ber abfo = luten Rothwendigkeit ber Dinge erheben.

Schon bei Paragraph 415 ist übrigens gesagt worden, daß die Fortbildung des Bewußtseyns als eine Beränderung der Bestimmungen seines Objects erscheint. Mit Bezug auf diesen Punkt kann hier noch erwähnt werden, daß, indem das wahrenehmende Bewußtseyn die Einzelnheit der Dinge aushebt, ideell sest und somit die Aenperlichteit der Beziehung des Gegenstandes auf das Ich negirt, — dieses in sich selber geht, selber an Innerlichteit gewinnt, — daß aber das Bewußtseyn dies Insichgehen als in das Object fallend betrachtet.

S. 421.

Diese Berknüpfung bes Einzelnen und Allgemeinen ift Bermischung, weil bas Einzelne zu Grunde liegendes Senn und Erste Abtheilung. Der subjective Geist. B. Das Bewußtseyn. 263 fest gegen bas Allgemeine bleibt, auf welches es zugleich bezogen ist. Sie ist daher der vielseitige Widerspruch, — überhaupt der einzelnen Dinge der sinnlichen Apperception, die den Grund der allgemeinen Ersahrung ausmachen sollen, und der Allgemeinheit, die vielmehr das Wesen und der Grund seyn soll, — der Einzelnheit, welche die Selbstständigkeit in ihrem concreten Inhalte genommen ausmacht, und der mannichsaltigen Eigenschaften, die vielmehr frei von diesem negativen Bande und von einander, selbstständige allgemeine Materien sind, (s. 123. ss.) u. s. f. Es fällt hierin eigentlich der Widerspruch des Endlichen durch alle Formen der logischen Sphären, am concretesten, insosen das Etwas als Object bestimmt ist (s. 194. ss.).

## y) Der Berstand.

### s. 422.

Die nächste Wahrheit bes Wahrnehmens ift, daß der Gegenstand vielmehr Erscheinung und seine Resterion-in-sich ein dagegen für sich sevendes Inneres und Allgemeines ist. Das Bewußtseyn dieses Gegenstandes ist der Verstand. — Jenes Innere ist einerseits die aufgehobene Mannichfaltigkeit des Sinnlichen, und auf diese Weise die abstracte Identickt, andererseits enthält es jedoch deswegen die Mannichsaltigsseit auch, aber als innern einfachen Unterschied, welcher in dem Wechsel der Erscheinungen mit sich identisch bleibt. Dieser einfache Unterschied ist das Reich der Gesete der Ersscheinung, ihr ruhiges allgemeines Abbild.

Bufat. Der im vorigen Paragraphen bezeichnete Wiberfpruch erhalt seine erste Auflösung baburch, daß die gegen einander und gegen die innere Einheit jedes einzelnen Dinges
selbstständigen mannichfaltigen Bestimmungen des Sinnlichen zur Erscheinung eines für sich sevenden Inneren herabgesett werden, und der Gegenstand somit aus dem Widerspruch seiner

Reflexion in fich und feiner Reflexion in Unberes jum mefentlichen Berhaltniß feiner gu fich felber fortentwickelt Indem fich aber bas Bewußtseyn von ber Beobachtung ber unmittelbaren Einzelnheit und von ber Bermifchung bes Einzelnen und bes Allgemeinen zur Auffaffung bes Innern bes Gegenstandes erhebt, - ben Gegenstand alfo auf eine bem 3ch gleiche Weise bestimmt; so wird bieses jum ver= Erft an jenem unfinnlichen Innern ftanbigen Bewußtfenn. glaubt ber Verstand bas Wahrhafte zu haben. Zunächst ift bies Innere jedoch ein abstract Identisches, in sich Ununter= ichiedenes; - ein folches Innere haben wir in ber Rategorie ber Rraft und ber Urfache vor und. Das mahrhafte Innere bagegen muß als concret, als in fich felber unter= ichie ben bezeichnet werben. So aufgefaßt, ift baffelbe Dasjenige, mas wir Gefet nennen. Denn bas Befen bes Gefetes, moge biefes sich nun auf die außere Natur, ober auf die sittliche Beltordnung beziehen, - besteht in einer untrennbaren Ginbeit, in einem nothwendigen inneren Bufammenhange unterschiedener Bestimmungen. Go ift burch bas Befes mit bem Berbrechen nothwendigerweise Strafe verbunden; bem Berbrecher fann biefe gwar als etwas ihm Frembes erscheinen; im Begriff bes Berbrechen's liegt aber wefentlich beffen Gegen= theil, die Strafe. Ebenso muß, - was die außere Ratur betrifft, - jum Beispiel, bas Gefet ber Bewegung ber Planeten. (nach welchem bekanntlich die Quadrate ber Umlaufszeiten fich wie die Cubi ber Entfernungen verhalten), als eine innere nothwendige Einheit unterschiedener Bestimmungen gefaßt werben. Diefe Einheit wird allerdings erft von bem speculativen Denken ber Bernunft begriffen, aber ichon von bem verftanbigen Bewußtsenn in ber Mannichfaltigfeit ber Erscheinungen entbect. Die Gesete find die Bestimmungen bes ber Welt felber innewohnen= ben Berftanbes; in ihnen findet baher bas verständige Bewußtsenn feine eige ne Ratur wieder und wird somit fich felber gegenständlich.

**s.** 423.

Das Geset, zunächst das Verhältniß allgemeiner, bleibender Bestimmungen, hat, in sofern sein Unterschied der innere ist, seine Nothwendigkeit an ihm selbst; die eine der Bestimmungen, als nicht äußerlich von der andern unterschieden, liegt uumittelbar selbst in der andern. Der innere Unterschied ist aber auf diese Weise, was er in Wahrheit ist, der Unterschied an ihm selbst, oder der Unterschied, der keiner ist: — In dieser Formsbestimmung überhaupt ist an sich das Bewußtseyn, welches als solches die Selbstständigkeit des Subjects und Objects gegen einander enthält, verschwunden; Ich hat als urtheilend einen Gegenstand, der nicht von ihm unterschieden ist, — sich selbsts; — Selbstbewußtseyn.

Rufat. Bas im obenftehenben Paragraphen von bem bas Wesen bes Gefetes ausmachenben inneren Unterschiebe gefagt worben, - Daß nämlich biefer Unterschied ein Unterschied sen, ber teiner ift, - bas gilt ebenso fehr von bem Unterschiede, welcher in dem fich felber gegenftanblichen 3ch eriftirt. Wie bas Gefet ein nicht bloß gegen etwas Anberes, fondern in fich felber Unterschiedenes, ein in feinem Unterschiebe mit sich Identisches ift; so auch bas fich selbst zum Gegenstand habende, von sich selber wissende 3ch. Indem daher bas Bewußtsenn, als Berftanb, von ben Gefegen weiß; so verhalt dasselbe sich zu einem Gegenstande, in welchem bas 3d bas Gegenbild seines eigenen Selbstes wiederfindet und somit auf bem Sprunge fieht, fich jum Selbftbewußtsenn als folchem zu entwickeln. Da aber, wie schon im Busat zu s. 422. bemerkt wurde, bas bloß verftanbige Bewußtfenn noch nicht bahin gelangt, die im Gefet vorhandene Einheit ber unterschiedenen Bestimmungen zu begreifen, - bas heißt, aus der einen diefer Bestimmungen beren entgegengesette bialettifch zu entwickeln; so bleibt biese Einheit jenem Bewußtsenn noch etwas Tobtes, folglich mit ber Thatigkeit bes 3ch Nicht=

übereinstimmenbes. 3m Lebenbigen bagegen schaut bas Bewußtseyn ben Broces felber bes Segens und bes Aufhebens ber unterschiedenen Bestimmungen an. - nimmt mahr, daß ber Unterschied fein Unterschied, - bas heißt, - fein absolut fefter Unterschied ift. Denn bas Leben ift basienige Innere, bas nicht ein abstract Inneres bleibt, sonbern gang in seine Meu-Berung eingeht; - es ift ein burch bie Regation bes Unmittelbaren, bes Meußerlichen, Bermitteltes, bas biefe feine Bermittlung felber zur Unmittelbarfeit aufhebt. - eine finnliche. außerliche und zugleich schlechthin innerliche Erifteng, ein Materielles, in welchem bas Außereinander ber Theile aufgehoben, bas Einzelne ju etwas Ibeellem, jum Moment, jum Gliebe bes Gangen herabgefest ericheint; tura, bas Leben muß als Selbftzwed gefaßt werben, - als ein 3wed, ber in fich felber fein Mittel hat, - als eine Totalität, in welcher jebes Unterschiedene zugleich 3weck und Mittel ift. Um Bewußtseyn biefer bialettischen, biefer lebenbig en Einheit bes Unterschiedenen entzündet fich baber bas Selbftbewußtfenn, - bas Bewußtseyn von bem fich felber gegenständlichen, alfo in fich felbst unterschiedenen einfachen Ibeellen, - bas Biffen von ber Bahrheit bes Ratur= lichen, vom 3ch.

b.

### Das Selbstbewusztseyn.

### **s.** 424.

Die Wahrheit des Bewußtseyns ist das Selbstbewußtsseyn, und dieses der Grund von jenem, so daß in der Existenz alles Bewußtseyn eines andern Gegenstandes Selbstbewußtseyn ist; Ich weiß von dem Gegenstande als dem Meinigen (er ist meine Vorstellung), Ich weiß daher darin von mir. — Der Ausdruck vom Selbstbewußtseyn ist Ich = Ich; — abstracte Freiheit, reine Idealität. — So ist es ohne Realität; denn

Erfte Abtheilung. Der subjective Geift. B. Das Bewußtseyn. 267 es felbst, bas Gegenstand seiner ift, ift nicht ein solcher, ba kein Unterschied beffelben und seiner vorhanden ift.

Aufas. In bem Ausbruck Ich = 3ch ift bas Princip ber absoluten Bernunft und Freiheit ausgesprochen. Freiheit und die Bernunft besteht barin, bag ich mich zu ber Form des Ich=Ich erhebe, — daß ich Alles als das Mei= nige, als 3ch erfenne, - bag ich jebes Object als ein Blied in bem Syfteme Desjenigen faffe, was ich felbft bin, - turg barin, baf ich in Ginem und bemfelben Bewußtfenn 3ch und die Welt habe, in der Welt mich selber wiederfinde, und umgekehrt in meinem Bewußtseyn Das habe, was ift, was Dbjectivität hat. Diese bas Brincip bes Geiftes ausmachenbe Einheit bes 3ch und bes Objects ift jedoch nur erft auf ab= ftracte Beise im unmittelbaren Selbstbewußtseyn vorhanden. und wird nur von une, - ben Betrachtenben, - noch nicht vom Selbstbewußtseyn selber erfannt. Das unmittelbare Selbst bewußtseyn hat noch nicht das 3ch=3ch, sondern nur das 3ch jum Gegenstande, - ift beshalb nur für uns, nicht für sich felber frei, - weiß noch nicht von seiner Freiheit und hat nur die Grundlage berselben in fich, aber noch nicht die mahrhaft wirkliche Freiheit.

#### s. 425.

Das abstracte Selbstbewußtseyn ist die erste Regation des Bewußtseyns, daher auch behaftet mit einem äußerlichen Object, formell mit der Regation seiner; es ist somit zugleich die vorherzgehende Stuse, Bewußtseyn, und ist der Widerspruch seiner als Selbstbewußtseyns und seiner als Bewußtseyns. Indem letzteres und die Regation überhaupt im Ich Ich an sich schon ausgeshoben ist, so ist es, als diese Gewißheit seiner selbst gegen das Object, der Trieb, Das zu setzen, was es an sich ist, — d. i. dem abstracten Wissen von sich Inhalt und Objectivität zu geben, und umgekehrt sich von seiner Sinnlichkeit zu befreien, die gegebene Objectivität ausgabeden und mit sich identisch zu setzen;

beides ift Ein und Daffelbe; — die Identificirung seines Bewußts seines und Selbstbewußtseyns.

**Busat.** Der Mangel des abstracten Selbstbewußtsenns liegt darin, daß dasselbe und das Bewußtsenn noch 3 weierlei gegeneinander sind, — daß beide sich noch nicht gegenseitig ausgeglichen haben. — Im Bewußtsenn sehen wir den ungeheuren Unterschied des Ich, — dieses ganz Einsfachen, — auf der einen Seite, und der unendlichen Mansnichfaltigkeit der Welt, auf der anderen Seite. Dieser hier noch nicht zur wahrhaften Bermittlung kommende Gegensat des Ich und der Welt macht die Endlichkeit des Bewußtsenns aus. — Das Selbstbewußtsenn dagegen hat seine Endlichkeit in seiner noch ganz abstracten Identität mit sich selber. Im Ich — Ich des unmittelbaren Selbstbewußtsenns ist nur ein senns sollender, noch kein gesetzer, noch kein wirklicher Unterschied vorhanden.

Dieser Zwiespalt zwischen dem Selbstbewußtseyn und dem Bewußtseyn bildet einen inneren Widerspruch des Selbstbeswußtseyns mit sich selbst, weil das letzere zugleich die ihm zunächst vorangegangene Stuse, — Bewußtseyn, — folglich das Gegentheil seiner selber ist. Da nämlich das abstracte Selbsts bewußtseyn nur die erste, somit noch bedingte Regation der Unmittelbarkeit des Bewußtseyns, und nicht schon die absolute Regation die unendliche Affirmation ist; so hat es selber noch die Korm eines Seyenden, eines Unmittelbaren, eines tros — oder vielmehr — gerade wegen seiner unterschiedslosen Inserlichseit noch von der Aeußerlichseit Erfüllten; es entshält daher die Regation nicht bloß in sich, sondern auch außer sich, — als ein äußerliches Object, — als ein Richtsch, — und ist eben dadurch Bewußtseyn.

Der hier geschilberte Wiberspruch muß gelöft werben, und Dies geschieht auf bie Beise, bag bas Selbstbewußtseyn, welches sich als Bewußtseyn, als Ich, zum Gegenstande hat, die eine fache Idealität des Ich zum realen Unterschiede fortentwickelt, somit seine einseitige Subjectivität aushebend, sich Objectivität giebt, — ein Proces, der identisch ist mit dem umgekehrten, durch welchen zugleich das Object vom Ich subjectiv geset, in die Innerlichkeit des Selbstes versenkt und so die im Bewußtseyn vorhandene Abhängigkeit des Ich von einer äußerlichen Realität vernichtet wird. So gelangt das Selbstedwußtseyn dahin, nicht neben sich das Bewußtseyn zu haben, nicht äußerlich mit diesem verdunden zu seyn, sondern dasselbe wahrhaft zu durchdringen und als ein ausgelöstes in sich selber zu enthalten.

Um bies Ziel zu erreichen, hat bas Selbstbewußtseyn brei Entwicklungsstufen zu burchlaufen. —

- 1) Die erste bieser Stufen stellt uns das unmittelbare, einsach mit sich identische, und zugleich, im Widerspruch hiermit, auf ein äußerliches Object bezogene, einzelne Selbstbewußtssenn dar. So bestimmt, ist das Selbstbewußtsenn die Gewisheit seiner als des Sevenden, gegen welches der Gegenstand die Bestimmung eines nur scheindar Selbstständigen, in der That aber Richtigen hat. Das begehrende Selbstbewußtseyn.
- 2) Auf ber zweiten Stufe bekommt bas objective Ich die Bestimmung eines anderen Ich, und entsteht somit das Berbältniß eines Selbstbewußtsenns zu einem anderen Selbstbewußtsenn, zwischen diesen beiden aber der Proces des Anerkennens. Hier ist das Selbstbewußtsenn nicht mehr bloß einzelnes Selbstbewußtsenn, sondern in ihm beginnt schon eine Bereinigung von Einzelnheit und Allgemeinheit.
- 3) Indem dann ferner das Anderssenn der einander gegenüberstehenden Selbste sich aufhebt und diese in ihrer Selbstständigkeit doch mit einander identisch werden, tritt die dritte jener Stufen herror, tas allgemeine Selbstbewußtsenn

## a) Die Begierbe. §. 426.

Das Selbstbewußtseyn in seiner Unmittelbarkeit ist Einzelnes und Begierbe, — der Widerspruch seiner Abstraction, welche
objectiv seyn soll, oder seiner Unmittelbarkeit, welche die Gestalt
eines äußeren Objectes hat und subjectiv seyn soll. Für die aus
dem Ausheben des Bewußtseyns hervorgegangene Gewisheit seiner selbst ist das Object, und für die Beziehung des Selbstdewußtseyns auf das Object ist seine abstracte Idealität ebenso
als ein Richtiges bestimmt.

Aufat. Bie schon im Busat jum vorhergehenden Baragraphen bemerkt wurde, ift bie Begierbe biejenige Form, in melder bas Selbstbewußtsenn auf ber erften Stufe feiner Entwicklung erscheint. Die Begierbe hat hier, im zweiten Saupttheil ber Lehre vom subjectiven Beifte, noch feine weitere Bestimmung, als die bes Triebes, insofern berfelbe ohne burch bas Denten bestimmt ju fenn, auf ein außerliches Object gerichtet ift, in welchem er sich zu befriedigen sucht. Daß aber ber so bestimmte Trieb im Selbstbewußtseyn eristirt, — bavon liegt Die Nothwendigkeit barin, daß bas Selbstbewußtsenn, (wie wir gleichfalls schon im Zusat zum vorhergehenden Paragraphen bemerklich gemacht haben), zugleich seine ihm zunächst vorangeaangene Stufe, nämlich Bewußtfenn ift und von biefem inneren Wiberspruche weiß. Wo ein mit fich Ibentisches einen Wiberipruch in fich trägt und von bem Gefühl seiner an fich sevenben Ibentität mit fich felber ebenso wie von bem entgegengesetten Gefühl seines inneren Widerspruchs erfüllt ift, - ba tritt nothwendig ber Trieb hervor, biefen Biberspruch aufzuheben. Das Richtlebendige hat keinen Trieb, weil es ben Wiberspruch nicht zu ertragen vermag, sondern zu Grunde geht, wenn bas Andere seiner selbst in es eindringt. Das Beseelte hingegen und ber Beift haben nothwendig Trieb, ba weber bie Seele noch ber Geift senn kann, ohne ben Wiberspruch in sich zu haben und

#### S. 427.

Das Selbstbewußtsenn weiß sich daher an sich im Gegenstande, der in dieser Beziehung dem Triebe gemäß ist. In der Regation der beiben einseitigen Momente als der eigenen Thättigkeit des Ich, wird für dasselbe diese Identität. Der Gegenstand kann dieser Thätigkeit keinen Widerstand leisten, als an sich und für das Selbstbewußtsehn das Selbstlose; die Dialektif, welche seine Ratur ist, sich auszuheben, eristirt hier als jene Thätigkeit des Ich. Das gegebene Object wird hierin eben so subjectiv geset, wie die Subjectivität sich ihrer Einseitigkeit entäußert und sich objectiv wird.

Bufat. Das selbstbewußte Subject weiß sich als an sich mit bem änßerlichen Gegenstande ibentisch, — weiß, baß bieser bie Möglichkeit ber Befriedigung ber Begierbe enthält,

- bag ber Gegenstand alfo ber Begierbe gemäß ift, - und baß eben beswegen biefe burch ihn erregt wirb. Die Beziehung auf bas Object ift bem Subject baber nothwendig. Das lettere ichaut in bem erfteren feinen eigenen Dangel, feine eigene Einseitigkeit an, - sieht im Object etwas zu seinem eigenen Wefen Gehöriges und bennoch ihm Fehlenbes. Diefen Wiberipruch ift bas Selbstbewußtsenn aufzuheben im Stande, ba basfelbe fein Seyn, sondern absolute Thatigfeit ift; und es hebt ihn auf, indem es sich des selbstständig zu senn gleichsam nur vorgebenden Gegenstandes bemächtigt, - burch Berzehrung beffelben fich befriedigt, — und, — ba es Selbstzweck ift, — in biefem Broces fich erhalt. Das Object muß babei zu Grunde geben; benn beibe, - bas Subject und bas Object, - find hier Unmittelbare, und biese können nicht anders in Einem seyn, als so, daß die Unmittelbarfeit. - und gwar gunachft bie bes felbstlofen Objects. - negirt wird. Durch die Befriedigung ber Begierbe wird die an = fich = fevende Ibentitat bes Subjects und bes Dbjects gefest. bie Einseitigkeit ber Subjectivität und die icheinbare Selbstftanbigfeit bes Objects aufgehoben. Indem aber ber Gegenstand von bem begehrenden Selbstbewußtseyn vernichtet wird, kann er einer burchaus fremden Gewalt zu unterliegen scheinen. Dies ift jedoch nur ein Schein. Denn bas unmittelbare Object muß fich feiner eigenen Ratur, seinem Begriffe nach, aufheben, ba es in feiner Einzelnheit ber Allgemeinheit feines Begriffes nicht entspricht. Das Selbstbewußtfenn ift ber erscheinenbe Begriff bes Objectes felber. In ber Vernichtung bes Gegenstandes burch bas Selbstbewußtsenn geht biefer baher burch die Macht feines eigenen, ihm nur innerlichen und eben begbalb nur von außen an ihn zu tommen scheinenden Begriffes unter. — Go wird bas Object subjectiv gesett. Aber burch biese Aufhebung bes Objectes hebt, wie schon bemerkt, bas Subject auch feinen eigenen Mangel, sein Berfallen in ein unterschiedsloses 3ch = 3ch und in ein auf ein außerliches Object bezogenes Ich auf und gibt

Erste Abtheilung. Der subjective Geist. B. Das Bewußtseyn. 273 ebenso sehr seiner Subjectivität Objectivität, wie es sein Object subjectiv macht.

#### S. 428.

Das Product dieses Processes ift, daß Ich sich mit sich selbst zusammenschließt und hiedurch für sich befriedigt, Wirkliches ist. Rach der äußerlichen Seite bleibt es in dieser Rückehr zunächst als Einzelnes bestimmt und hat sich als solches erhalten, weil es sich auf das selbstlose Object nur negativ bezieht, dieses in sosern nur aufgezehrt wird. Die Begierde ist so in ihrer Bestriedigung überhaupt zerstörend, wie ihrem Inhalte nach selbstssüchtig; und da die Bestriedigung nur im Einzelnen geschehen, dieses aber vorübergehend ist, so erzeugt sich in der Bestriedigung wieder die Begierde.

**Bufat.** Das Berhältniß der Begierde zum Gegenstande ist noch durchaus das des selbstfüchtigen Zerstörens, — nicht das des Bildens. Insosern das Selbstbewußtsenn als bildende Ehätigkeit sich auf den Gegenstand bezieht, bekommt dieser nur die in ihm ein Bestehen gewinnende Korm des Subjectiven, wird aber seinem Stosse nach erhalten. Durch die Bestiedigung des in der Begierde besangenen Selbstbewußtsenns hingegen wird, — da dieses das Andere als ein Unabhängiges noch nicht zu ertragen die Krast besist, — die Selbstständigkeit des Obsiectes zerstört; so daß die Form des Subjectiven in demselben zu keinem Bestehen gelangt.

Wie der Gegenstand der Begierde und diese felber, so ist aber nothwendiger Weise auch die Befriedigung der Begierde etwas Einzelnes, Borübergehendes, der immer von Reuem erwachenden Begierde Weichendes, — eine mit der Allgemeins heit des Subjectes beständig in Widerspruch bleibende und gleichs wohl durch den gefühlten Mangel der unmittelbaren Subjectivität immer wieder angeregte Objectivirung, die niemals ihr Ziel absolut erreicht, sondern nur den Progreß in's Unendliche herbeisührt.

#### **s.** 429.

Aber das Selbstgefühl, das dem Ich in der Befriedigung wird, bleibt nach der inneren Seite oder an sich nicht im abstracten Fürsichseyn oder in seiner Einzelnheit, sondern als die Regation der Unmittelbarkeit und der Einzelnheit enthält das Resultat die Bestimmung der Allgemeinheit, und der Identität des Selbstdewußtseyns mit seinem Gegenstande. Das Urtheil oder die Diremtion dieses Selbstdewußtseyns ist das Bewußtseyn eines freien Objects, in welchem Ich das Wissen seiner als Ich hat, das aber auch noch außer ihm ist.

Rufat. Rach ber außerlichen Seite bleibt, wie im Bufate jum vorhergehenden Paragraphen bemerkt wurde, bas unmittelbare Selbstbewußtsenn in bem in's Unenbliche fich fortsenenden langweiligen Wechsel ber Begierbe und ber Befriedigung berfelben, — in der aus ihrer Objectivirung immer wieder in fich gurudfallenden Subjectivität befangen. Rach ber inneren Seite bagegen, - ober bem Begriffe nach, - hat bas Selbftbewußtsenn, burch Aufhebung seiner Subjectivität und bes außerlichen Gegenstandes, seine eigene Unmittelbarfeit, ben Standpuntt ber Begierbe negirt, - fich mit ber Bestimmung bes Anderssenns gegen fich felber gefest, - bas Unbere mit bem 3ch erfüllt, aus etwas Selbftlofem zu einem freien, zu einem felbftifchen Object, zu einem anderen 3ch gemacht, - fomit fich als ein unterschiebenes 3ch fich felber gegenübergeftellt, badurch aber fich über die Selbstfucht ber bloß zerftorenden Begierbe erhoben.

## β) Das anertennenbe Selbftbewußtfenn.

#### **s.** 430.

Es ift ein Selbstbewußtseyn für ein Selbstbewußtseyn, zunächst unmittelbar, als ein Anderes für ein Anderes. Ich schaue in ihm als Ich mich selbst an, aber auch darin ein unmittelbar dasenedes, als Ich absolut gegen mich selbstständiges anderes Erfte Abtheilung. Der subjective Geift. B. Das Bewußtseyn. 275 Object. Das Aufheben ber Einzelnheit bes Selbstbewußtseyns war bas erfte Aufheben; es ist bamit nur als besonberes

bestimmt. Dieser Widerspruch gibt ben Trieb, sich als freies Selbst zu zeigen, und für ben Anderen als solches ba zu seyn,

- ben Broces bes Anerfennens.

Bufat. Die in der Ueberschrift des obigen Baragraphen bezeichnete zweite Entwicklungsstuse des Selbstewußtseyns hat mit dem, die erste Entwicklungsstuse des Selbstewußtseyns hat mit dem, die erste Entwicklungsstuse desselben bildenden, in der Bestimmung der Unmittelbarkeit gemein. In dieser Bestimmung liegt der ungeheure Widerspruch, daß — da Ich das ganz Allgemeine, absolut Durchgängige, durch keine Grenze Unterbrochene; das allen Menschen gemeinsame Wesen ist, — die beiden sich hier auf einander beziehenden Selbste Eine Identität, — so zu sagen, — Ein Licht ausmachen, und bennoch zugleich Iweie sind, die, in vollkommener Starrheit und Sprödigkeit gegen einander, jedes als ein In-sich restlectirtes, von dem Anderen absolut Unterschiedenes und Undurchbrechbares bestehen.

#### S. 431.

Er ist ein Kampf; benn Ich kann mich im Andern nicht als mich selbst wissen, in sosern das Andere ein unmittelbares anderes Dasenn für mich ist; Ich din daher auf die Aushebung dieser seiner Unmittelbarseit gerichtet. Eben so sehr kann Ich nicht als unmittelbarses anerkannt werden, sondern nur in sosern Ich an mir selbst die Unmittelbarseit aushebe und dadurch meiner Freiheit Dasenn gebe. Aber diese Unmittelbarseit ist zugleich die Leiblichseit des Selbstbewußtsenns, in welcher es als in seinem Zeichen und Wertzeug, sein eignes Selbstgefühl sowie sein Seyn für Andere, und seine es mit ihnen vermittelnde Bezziehung hat.

Bufat. Die nahere Gestalt bes im Bufat jum vorher-

gehenden Baragraphen angegebenen Widerspruchs ift bie, bag bie beiben fich zu einander verhaltenben felbstbewußten Subjecte, - weil fie unmittelbares Dafenn haben, - naturliche, leib = liche find, also in der Beise eines, fremder Gewalt unterworfenen Dinges existiren und als ein solches aneinander tommen, - zugleich aber schlechthin freie find und nicht als ein nur unmittelbar Dafenendes, - nicht als ein bloß Ras türliches, von einander behandelt werden burfen. Um biefen Widerspruch zu überwinden, - dazu ift nothig, daß bie beiben einander gegenüberftebenden Selbfte in ihrem Dafenn, in ihrem Senn-für-Anderes, fich als Das fegen und fich als Das anerkennen, mas fie an sich ober ihrem Begriffe nach find, nämlich nicht bloß natürliche, fondern freie Wefen. Rur fo fommt die mahre Freiheit ju Stande; benn, ba biefe in ber Ibentität meiner mit bem Anderen besteht, so bin ich mahrhaft frei nur bann, wenn auch ber Andere frei ift und von mir als frei anerkannt wird. Diese Freiheit bes Ginen im Anderen vereinigt die Menschen auf innerliche Beise; wogegen das Be= burfniß und die Roth dieselben nur außerlich ausammenbringt. Die Menschen muffen fich baber in einander wiederfinden wollen. Dies fann aber nicht geschehen, so lange bieselben in ihrer Unmittelbarfeit, in ihrer Natürlichkeit befangen find; benn biefe ift eben Dasjenige, was fie von einander ausschließt und fie verhindert, als freie für einander ju fenn. Die Freiheit forbert ba= her, daß das felbstbewußte Subject weder seine eigene Ratürlichkeit bestehen lasse, noch die Natürlichkeit Anderer bulde, sondern vielmehr, gleichgültig gegen bas Dasenn, in einzelnen unmittel= baren Sändeln, bas eigene und bas frembe Leben für bie Erringung ber Freiheit auf bas Spiel fete. Rur burch Rampf tann also die Freiheit erworben werden; die Berficherung, frei ju fenn, genügt baju nicht; nur baburch, bag ber Mensch fich felber, wie Andere, in die Gefahr des Todes bringt, beweift er auf biesem Standpunkt feine Fahigkeit jur Freiheit.

Der Kampf bes Anerkennens geht also auf Leben und Tob; jedes der beiden Selbstbewußtseyn bringt das Leben des Andern in Gefahr und begiebt sich selbst darein, — aber nur als in Gefahr; denn ebenso ist jedes auf die Erhaltung seines Lebens, als des Daseyns seiner Freiheit gerichtet. Der Tod des Einen, der durch die abstracte, daher rohe Regation der Unmittelbarkeit, den Widerspruch nach einer Seite auslöst, ist so nach der wesentlichen Seite, — dem Daseyn des Anerkennens, welches darin zugleich ausgehoben wird, — ein neuer Widerspruch, und der höhere, als der erste.'

Bufat. Der abfolute Beweis ber Freiheit im Rampfe um die Anerkennung ift ber Tob. Schon indem die Rampfenben fich in die Gefahr des Todes begeben, setzen fie ihr beiderseitiges natürliches Senn als ein Regatives, — beweisen fie, baß fie baffelbe als ein Richtiges ansehen. Durch ben Tob aber wird die Natürlichkeit thatsächlich negirt und baburch zugleich beren Biberspruch mit bem Geiftigen, mit bem 3ch, aufgelöft. Diese Auflösung ift jedoch nur gang abstract, - nur von negatis ver, - nicht von positiver Art. Denn, wenn von ben beiben um ihre gegenseitige Anerkennung mit einander Rampfenben auch nur der Gine untergeht, so fommt feine Anerkennung stu Stande, - fo eriffirt ber lebriggebliebene ebenfo menig, wie ber Tobte, als ein Anerkannter. Folglich entsteht burch ben Tob ber neue und größere Wiberspruch, baß Diejenigen, welche burch ben Kampf ihre innere Freiheit bewiesen haben, bennoch zu teinem anerkannten Dasenn ihrer Freiheit gelangt find.

Um etwanigen Misverständniffen rudsichtlich des so eben geschilderten Standpunktes vorzubeugen, haben wir hier noch die Bemerkung zu machen, daß der Kampf um die Anerkennung in der angegebenen bis zum Aeußersten getriebenen Form, bloß im Naturzustande, — wo die Menschen nur als Einzelne sind, — stattsinden kann, dagegen der bürgerlichen Gesellschaft

und bem Staate fern bleibt; weil baselbst Dasjenige, was bas Resultat jenes Kampfes ausmacht, - nämlich bas Anerkanntfenn, — bereits vorhanden ift. Denn, obgleich ber Staat auch burch Bewalt entstehen fann, so beruht er boch nicht auf ihr; die Gewalt hat in seiner Hervorbringung nur ein an-undfür-fich-Berechtigtes, - Die Gefete, Die Berfaffung, - jur Eriftenz gebracht. Im Staate find ber Geift bes Boltes, - bie Sitte, - bas Geset, - bas Herrschende. Da wird ber Mensch als vernünftiges Befen, als frei, ale Berfon anertannt und behandelt; und ber Einzelne feinerseits macht fich diefer Anerkennung baburch würdig, baß er, mit Ueberwindung ber Raturlichteit feines Selbstbewußtfenns, einem Allgemeinen, bem an = und = für = fich = fenenden Willen, bem Befete gehorcht. - alfo gegen Andere fich auf eine allgemein gultige Beife benimmt, - fie als Das anerkennt, wofür er felber gelten will, - als frei, als Berson. Im Staate erhalt ber Burger feine Ehre durch das Amt, das er bekleibet, durch das von ihm betriebene Gewerbe und burch seine sonstige arbeitende Thatigfeit. Seine Ehre hat baburch einen substanziellen, allgemeinen, objectiven, nicht mehr von ber leeren Subjectivität abhängigen Inhalt; bergleichen im Naturzustande noch fehlt, wo die Individuen, wie fie auch fenn und was fie auch thun mogen, - fich Anerfennung erzwingen wollen.

Aus dem eben Gesagten erhellt aber, daß mit jenem, ein nothwendiges Moment in der Entwicklung des menschlichen Geisstes ausmachenden Kampse um Anerkennung der Zweikampse durchaus nicht verwechselt werden darf. Der Lettere fällt nicht, — wie der Erstere, — in den Naturzustand der Menschen, sons dern in eine schon mehr oder weniger ausgebildete Form der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates. Seine eigentliche weltzgeschichtliche Stelle hat der Zweikamps im Feudalsustem, welches ein rechtlicher Zustand seyn sollte, es aber nur in sehr geringem Grade war. Da wollte der Ritter, — was er auch begangen

haben mochte, - bafür gelten, sich nichts vergeben zu haben, volltommen fledenlos zu fenn. Dies follte ber Zweifampf bewei-Obgleich bas Kauftrecht in gewiffe Kormen gebracht mar. fo hatte baffelbe boch bie Selbstfucht zur absoluten Grundlage; burch feine Ausübung murbe baber nicht ein Beweis vernünftiger Freiheit und wahrhaft staatsbürgerlicher Ehre, sondern vielmehr ein Beweis von Robheit und häufig von der Unverschämtheit eines - trop feiner Schlechtigkeit - auf außerliche Ehre Anipruch machenben Sinnes gegeben. Bei ben antiten Bolfern fommt ber Zweifampf nicht vor; benn ihnen war ber Formalismus ber leeren Subjectivität, - bas Beltenwollen bes Subjects in feiner unmittelbaren Einzelnheit. — burchaus fremb: fie hatten ihre Ehre nur in ihrer gebiegenen Einheit mit bem fittlichen Berhältniß, welches ber Staat ift. In unseren mobernen Staaten aber ift ber 3weitampf faum für etwas Anderes zu erklaren, als für ein gemachtes Sichzurnichverfegen in die Robbeit bes Mittelalters. Allenfalls konnte bei bem ehemaligen Militar ber 3meifampf einen leiblich vernünftigen Sinn haben, - nämlich ben, -; bag bas Individuum beweisen wollte: es habe noch einen höheren 3wed, als fich um bes Grofchens willen tobt schlagen au laffen.

#### s. 433.

Indem das Leben eben so wesentlich wie die Freiheit ist, so endigt sich der Kampf zunächst als einseitige Negation mit der Ungleichheit, daß das eine der Kämpfenden das Leben vorzieht, sich als einzelnes Selbstbewußtseyn erhält, sein Anerkanntsseyn jedoch ausgiebt, das Andere aber an seiner Beziehung auf sich selbst kesthält und vom Ersten als dem Unterworfenen anserkannt wird: — das Verhältniß der Herrschaft und Knechtschaft.

Der Kampf bes Anerkennens und die Unterwerfung unter einen herrn ift die Ericheinung, aus welcher bas Busammenleben ber Menschen, als ein Beginnen ber Staaten, hervorgegangen ist. Die Gewalt, welche in dieser Erscheinung Grund ist, ist darum nicht Grund des Rechts, sonbern nur das nothwendige und berechtigte Moment im
Uebergange des Zustandes des in die Begierde und Einzelnheit versenkten Selbstbewußtsenns in den Zustand des allgemeinen Selbstbewußtsenns. Zene Gewalt ist der äußerliche
oder erscheinende Ansang der Staaten, nicht ihr substantielles Princip.

Bufas. Das Berhaltniß ber Berrichaft und Knechtschaft enthält nur ein relatives Aufheben bes Wiberspruchs zwischen ber in fich reflectirten Besonderheit und ber gegensei= tigen Ibentität ber unterschiebenen felbstbewußt en Subjecte. Denn in Diesem Berhältniß wird die Unmittelbarkeit des befonderen Selbstbewußtsenns junachst nur auf ber Seite bes Rnechtes aufgehoben, bagegen auf ber Seite bes Berrn erhalten. Babrend die Natürlichkeit des Lebens auf diesen beiben Seiten bestehen bleibt, gibt sich ber Eigenwille bes Knechtes an ben Willen bes herren auf, - befommt zu seinem Inhalte ben 3med bes Gebieters, ber seinestheils in fein Selbstbewußtseyn nicht ben Willen bes Anechtes, sonbern bloß bie Sorge für die Erhaltung ber natürlichen Lebendigfeit beffelben aufnimmt; bergeftalt, baß in diesem Berhaltniß die gefette Ibentitat bes Selbstbewußtsenns ber aufeinander bezogenen Subjecte nur auf ein fei= tige Beife ju Stanbe fommt.

Was das Geschichtliche des in Rede stehenden Verhältnisses betrifft, so tann hier bemerkt werden, daß die antiken Bölker, — die Griechen und Römer, — sich noch nicht zum Begriff der abfoluten Freiheit erhoben hatten, da sie nicht erkannten, daß der Mensch als solcher, — als dieses allgemeine Ich, — als vernünstiges Selbstbewußtsenn, — zur Freiheit berechtigt ist. Bei ihnen wurde vielmehr der Mensch nur dann für frei gehalten, wenn er als ein Freier geboren war. Die Freisheit hatte also bei ihnen noch die Bestimmung der Natürlich-

Erfte Abtheilung. Der subjective Geift. B. Das Bewußtseyn. 281 feit. Deßhalb gab es in ihren Freistaaten Sclaverei, und entstanden bei den Römern blutige Kriege, in denen die Sclaven sich frei zu machen, — zur Anerkennung ihrer ewigen Menschensrechte zu gelangen suchten.

#### s. 434.

Dies Verhältniß ist einerseits, da das Mittel der Herrschaft, der Knecht, in seinem Leben gleichfalls erhalten werden muß, Gemeinsamkeit des Bedürfnisses und der Sorge für dessen Befriedigung. An die Stelle der rohen Zerstörung des unmittelsbaren Objects tritt die Erwerbung, Erhaltung und Formirung desselben als des Vermittelnden, worin die beiden Ertreme der Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit sich zusammenschließen; — die Form der Allgemeinheit in Befriedigung des Bedürfnisses ist ein dauern des Mittel und eine die Zukunft berücksichtigende und sichernde Borsorge.

#### **s.** 435.

Zweitens nach bem Unterschiebe hat der Herr in dem Anechte und beffen Dienste die Anschauung des Geltens seines einzels nen Fürsichseyns; und zwar vermittelst der Aushebung des unmittebaren Fürsichseyns, welche aber in einen Anderen fällt.

— Dieser, der Anecht, aber arbeitet sich im Dienste des Herrn seinen Einzels und Eigenwillen ab, hebt die innere Unmittelbarsteit der Begierde auf, und macht in dieser Entäußerung und der Furcht des Herrn den Ansang der Weisheit, — den Uebergang zum allgemeinen Selbstbewußtseyn.

Bufat. Indem der Knecht für den Herren, folglich nicht im ausschließlichen Interesse seiner eigenen Einzelnheit arbeitet, so erhält seine Begierde die Breite, nicht nur die Begierde eines Diesen zu seyn, sondern zugleich die eines Anderen in sich zu enthalten. Demnach erhebt sich der Knecht über die selbstische Einzelnheit seines natürlichen Willens und steht insofern, seinem Werthe nach, höher, als der in seiner Selbstsucht befangene, im Knechte nur seinen unmittelbaren Willen anschauende, von einem

unfreien Bewußtseyn auf formelle Beise anerkannte herr. Jene Unterwerfung ber Selbiffucht bes Rnechtes bilbet ben Beginn ber mahrhaften Freiheit bes Menschen. Das Erzittern ber Gingelnheit bes Willens, - bas Gefühl ber Nichtigkeit ber Selbstsucht, — die Gewohnheit bes Gehorsams, — ist ein nothwenbiges Moment in ber Bilbung jedes Menschen. Dhne biese, ben Eigenwillen brechende Bucht erfahren zu haben, wird Riemand frei, vernünftig und jum Befehlen fabig. Um frei ju werben, um die Fähigfeit zur Selbstregierung zu erlangen, haben baber alle Boller erft burch bie ftrenge Bucht ber Unterwürfigkeit unter einen herren hindurchgehen muffen. So war es, jum Beispiel, nothwendig, bag, nachdem Solon ben Athenienfern bemotratifche, freie Gefete gegeben hatte, Pififtratus fich eine Gewalt verschaffte, burch welche er bie Athenienser gwang, jenen Gesepen ju gehorchen. Erft als biefer Gehorsam Wurzel gefaßt hatte, wurde die herrschaft ber Pififtratiben überflüssig. So mußte auch Rom die strenge Regierung der Könige durchleben, bevor burch Brechung ber natürlichen Selbstfucht jene bewunderungewürbige römische Tugend ber zu allen Opfern bereiten Baterlandsliebe entstehen konnte. — Die Anechtschaft und die Tyrannei find also in ber Geschichte ber Bölfer eine nothwendige Stufe und fomit etwas beziehungeweise Berechtigtes. Denen, bie Rnechte bleiben, geschieht fein absolutes Unrecht; benn wer für die Erringung ber Freiheit bas Leben zu wagen ben Muth nicht befitt, - Der verbient, Sclave zu fein; - und wenn bagegen ein Bolt frei senn zu wollen sich nicht bloß einbildet, sondern wirklich ben energischen Willen ber Freiheit hat, wird keine menschliche Gewalt baffelbe in ber Anechtschaft bes bloß leibenben Regiertmerbens zurückuhalten vermögen.

Iener knechtische Gehorsam bilbet, — wie gesagt, — nur ben Anfang ber Freiheit, weil Dasjenige, welchem sich babei bie natürliche Einzelnheit bes Selbstbewußtsepns unterwirft, nicht ber an und-für-sich-senne, wahrhaft allgemeine, ver-

nunftige Bille, fonbern ber einzelne, zufällige Bille eines anderen Subjectes ift. So tritt bier bloß bas Gine Moment ber Freiheit, - bie Regativitat ber felbfluchtigen Ginzelnheit, - hervor; mogegen die positive Seite ber Freiheit erft bann Birflichkeit erhalt, wenn - einerseits bas knechtische Selbstbewußtseyn, ebensowohl von ber Einzelnheit bes herren wie von feiner eigenen Ginzelnheit fich losmachend, bas an-und-fürfich Bernunftige in beffen von ber Befonderheit ber Subjecte unabhängigen Allgemeinheit erfaßt, - und wenn andererseits bas Selbstbewußtseyn bes herren burch bie zwischen ihm und bem Rnechte fattfinbenbe Gemeinsamteit bes Beburfniffes und ber Sorge für die Befriedigung beffelben, so wie durch die Anschauung ber ihm im Rnechte gegenständlichen Aufhebung bes unmittelbaren einzelnen Billens bahin gebracht wird, diese Aufhebung auch in Bezug auf ihn felber, als bas Bahrhafte zu erkennen und bemnach feinen eigenen felbstischen Billen bem Befete bes an-unbfür-fich-fenenden Billens ju unterwerfen.

### y) Das allgemeine Selbftbewußtfenn.

#### **\$. 436.**

Das allgemeine Selbstbewußtsen ist das affirmative Wissen seiner selbst im andern Selbst, deren jedes als freie Einzelnheit ab solute Selbstständigkeit hat, aber, vermöge der Regation seiner Unmittelbarkeit oder Begierde, sich nicht vom andern unterscheidet, allgemeines Selbstbewußtsenn und objectiv ist und die reelle Allgemeinheit als Gegenseitigkeit insofern hat, als es im freien Andern sich anerkannt weiß, und dies weiß, in sofern es das andere anerkennt und dasselbe frei weiß.

Dies allgemeine Wiebererscheinen bes Selbstbewußtseyns,
— ber Begriff, ber sich in seiner Objectivität als mit sich ibentische Subjectivität und barum allgemein weiß, — ist die Form
bes Bewußtseyns ber Substanz jeder wesentlichen Geistigkeit,
— ber Familie, bes Baterlandes, des Staats, so wie aller

Tugenden, der Liebe, Freundschaft, Tapferfeit, der Ehre, des Ruhms. — Aber dies Erscheinen des Substantiellen fann auch vom Substantiellen getrennt und für sich in gehaltleerer Ehre, eitlem Ruhm, u. s. f. f. festgehalten werden.

Rufat. Das burch ben Begriff bes Beiftes herbeigeführte Resultat bes Rampfes um Anerkennung ift bas bie britte Stufe in biefer Sphare bilbenbe allgemeine Selbftbewußtfenn, - bas heißt, - basjenige freie Selbstbewußtseyn, für welches bas ihm gegenständliche andere Selbstbewußtseyn nicht mehr, wie auf ber zweiten Stufe, - ein unfreies, fonbern ein gleichfalls felbftftanbiges ift. Auf biefem Standpunfte haben fich alfo bie auf einander bezogenen felbstbewußten Subjecte, burch Aufhebung ihrer ungleichen besonberen Gingelnheit, gu bem Bewußtfebn ihrer reellen Allgemeinheit, - ihrer Allen zukommenden Freiheit — und damit zur Anschauung ihrer beftimmten Ibentität mit einander erhoben. Der bem Rnecht gegenüberstehende herr war noch nicht wahrhaft frei; benn er schaute im Anderen noch nicht burchaus fich felber an. Erft burch bas Freiwerben bes Anechtes wird folglich auch ber Herr volltommen frei. In bem Zuftande dieser allgemeinen Freiheit bin ich, indem ich in mich reflectirt bin, unmittelbar in ben Anderen reflectirt, und umgefehrt beziehe ich mich, indem ich mich auf ben Underen beziehe, unmittelbar auf mich felber. Bir haben baher hier die gewaltige Diremtion bes Geiftes in verschiedene Selbste, die an-und-für-sich und für einander volltommen frei, felbstftanbig, absolut sprobe, wiberftanbleiftenb, und boch zugleich mit einander identisch, somit nicht felbfiftanbig. nicht undurchbringlich, sondern gleichsam ausammengefloffen find. Dies Berhältniß ift burchaus speculativer Art; und wenn man meint: bas Speculative fei etwas Fernes und Unfagbares, fo braucht man nur ben Inhalt jenes Berhältniffes ju betrachten, um fich von ber Grundlofigfeit jener Meinung ju überzeugen. Das Speculative ober Bernunftige und Wahre besteht in ber

Einheit des Begriffs oder des Subjectiven und der Objectivität. Diese Einheit ist auf dem fraglichen Standpunkt offenbar vorshanden. Sie bildet die Substanz der Sittlichkeit, — namentlich der Familie, — der geschlechtlichen Liebe (da hat jene Einheit die Form der Besonderheit), — der Baterlandsliebe, dieses Wollens der allgemeinen Zwecke und Interessen des Staats, — der Liebe zu Gott, — auch der Tapserkeit, wenn diese ein Daransehen des Lebens an eine allgemeine Sache ist, — und endlich auch der Ehre, falls dieselbe nicht die gleichgültige Einzelnheit des Individuums, sondern etwas Substanzielles, wahrhaft Allgemeines, zu ihrem Inhalte hat.

#### s. 437.

Diese Einheit des Bewußtseyns und des Selbstbewußtseyns enthält zunächst die Einzelnen als in einander scheinende. Aber ihr Unterschied ist in dieser Identität die ganz unbestimmte Berschiedenheit, oder vielmehr ein Unterschied, der keiner ist. Ihre Wahrheit ist daher die ansundsfürssich sewende Allgemeinheit und Objectivität des Selbstbewußtseyns, — die Bernunft.

Die Bernunft, als die Idee (§. 213), erscheint hier in der Bestimmung, daß der Gegensatz des Begriffs und der Reaslität überhaupt, deren Einheit sie ist, hier die nähere Form des für sich existirenden Begriffs, des Bewußtseyns und des demselben gegenüber außerlich vorhandenen Objectes gehabt hat.

Bufat. Was wir im vorigen Paragraphen das allges meine Selbstbewußtseyn genannt haben, — Das ist in seiner Wahrheit der Begriff der Vernunft, — der Begriff, inssofern er nicht als bloß logische Idee, sondern als die zum Selbstbewußtseyn entwickelte Idee eristirt. Denn, wie wir aus der Logist wissen, besteht die Idee in der Einheit des Subjectiven oder des Begriffs und der Objectivität. Als solche Einheit hat sich uns aber das allgemeine Selbstbewußtseyn gezeigt, da wir gesehen haben, daß dasselbe, in seinem absoluten Unterschiede von seinem Anderen, daß dasselbe absolut identisch mit demselben ist.

Diese Ibentität ber Subjectivität und ber Objectivität macht eben bie jest vom Selbitbewußtseyn erreichte Allgemeinheit aus, welche über jene beiben Seiten ober Befonberheiten übergreift und in welche diese fich auflösen. Indem aber das Selbstbewußt= fenn zu biefer Allgemeinheit gelangt, hort es auf, Selbstbewußtfenn im eigentlichen ober engeren Sinne bes Bortes ju fenn, weil jum Selbstbewußtseyn als foldem gerade bas Festhalten an ber Besonderheit des Selbstes gehört. Durch das Aufgeben diefer Besonderheit wird bas Selbstbewußtfenn jur Bernunft. Der Rame "Bernunft" hat an biefer Stelle nur ben Sinn ber junachft noch abstracten ober formellen Ginheit bes Selbstbewußtsenns mit feinem Object. Diefe Einheit begründet Dasjenige, was man, im bestimmten Unterschiede von bem Bahr = haften, bas bloß Richtige nennen muß. Richtig ift meine Borftollung burch ihre bloße Uebereinstimmung mit bem Begenftande, — auch wenn bieser seinem Begriffe außerst wenig entspricht und somit fast gar feine Wahrheit hat. Erft, wenn mir ber wahrhafte Inhalt gegenständlich wird, erhält meine Intelligen, in concretem Sinne die Bedeutung ber Vernunft. In dieser Bedeutung wird die Vernunft am Schlusse ber Entwidlung bes theoretischen Geiftes (§. 467) zu betrachten fenn, wo wir, von einem weiter, als bis jest, entwidelten Gegenfaße bes Subjectiven und Objectiven herfommend, die Vermunft als bie inhaltsvolle Einheit biefes Begensapes erkennen werben.

C.

## Die bernunft.

#### s. 438.

Die ansundsfürssichssende Wahrheit, welche die Bernunft ift, ift die einfache Identität der Subjectivität des Begriffs und seiner Objectivität und Allgemeinheit. Die Allgemeinheit der Bernunft hat daher eben so sehr die Bedeutung des im Bewußtsenn als solchem nur gegebenen, aber nun selbst allge-

Erste Abtheilung. Der subjective Geist. B. Das Bewußtseyn. 287 meinen, das Ich burchbringenden und befassenden Objects, als des reinen Ich, der über das Object übergreifenden und es in sich befassenden reinen Form.

#### s. 439.

Das Selbstbewußtsenn so die Gewißheit, daß seine Bestimmungen eben so sehr gegenständlich, Bestimmungen des Wesens der Dinge, als seine eigenen Gedanken sind, — ist die Vernunft, welche als diese Identität nicht nur die absolute Substanz, sondern die Wahrheit als Wissen ist. Denn sie hat hier zur eigenthümlichen Bestimmtheit, zur immanenten Form den sürsich selbst existirenden reinen Begriff, Ich, die Gewißheit seiner selbst als unendliche Allgemeinheit. — Die wissende Wahrheit ist der Geist.

C.

## pfychologie.

Der Geift. 8. 440.

Der Geist hat sich zur Wahrheit der Seele und des Bewußtseyns bestimmt, — jener einsachen unmittelbaren Totalität, und dieses Wissens, welches nun als unendliche Form von jenem Inhalte nicht beschränkt, nicht im Verhältnisse zu ihm als Gegenstande steht, sondern Wissen der substantiellen weder subjectiven noch objectiven Totalität ist. Der Geist fängt daher nur von seinem eigenen Seyn an und verhält sich nur zu seinen eigenen Bestimmungen.

Die Binchologie betrachtet beshalb bie Bermögen ober allgemeinen Thatigfeitsweisen bes Beiftes als folchen, -Anschauen, Borftellen, Erinnern u. f. f., Begierben u. f. f. theils ohne ben Inhalt, ber nach ber Erfcheinung fich im empirischen Borftellen, auch im Denten, wie in ber Begierbe und im Willen findet, theils ohne bie beiden Formen, in ber Seele als Naturbestimmung, in bem Bewußtseyn selbst als ein für fich vorhandener Gegenstand beffelben, zu fenn. Dies ift jeboch nicht eine willfürliche Abstraction; ber Beift ift felbft Dies, über bie Natur und natürliche Bestimmtheit, wie über bie Berwidlung mit einem außerlichen Gegenstande, b. i. über bas Materielle überhaupt erhoben zu fenn; wie fein Begriff fich ergeben hat. Er hat jest nur Dies zu thun, diesen Begriff seiner Freiheit zu realisiren, b. i. nur bie Form ber Unmittelbarkeit, mit ber es wieber anfängt, aufzuheben. Inhalt, der zu Anschauungen erhoben wird, find seine

Empfindungen, — wie seine Anschauungen, welche in Borschellungen, — und sofort Borftellungen, die in Gedanken versandert werden' u. s. w.

Rufat. Der freie Geift ober ber Beift als folder ift die Bernunft, wie fich dieselbe einerseits in die reine, unendliche Form, in bas schrankenlose Wiffen — und andererseits in bas mit diesem ibentische Object trennt. Dies Wiffen hat hier noch keinen weiteren Inhalt, als fich selber, — mit ber Bestim: mung, baß baffelbe alle Objectivität in fich befaffe, - baß folglich das Object nicht etwas von außen an den Geift Rommendes und ihm Unfagbares fen. So ift ber Beift bie folechthin allgemeine, burchaus gegenfatlofe Gewißheit feiner felbft. Er befitt baher bie Buversicht, bag er in ber Welt fich selber finden werde, - baß biese ihm befreundet sehn muffe, baß, — wie Abam von Eva fagt, sie sen Fleisch von seinem Fleische, - so er in ber Welt Bernunft von seiner eigenen Bernunft zu suchen habe. Die Vernunft hat fich uns als bie Ginheit bes Subjectiven und Objectiven, — bes für sich felber eristirenden Begriffs und ber Realität, — ergeben. Indem baber ber Geift absolute Gewißheit seiner felbst, - Wiffen ber Bernunft ift; so ift er Wiffen ber Einheit bes Subjectiven und Dbjectiven, - Wiffen, baß fein Object ber Begriff, und ber Begriff objectiv ift. Daburch zeigt fich ber freie Geift als bie Einheit ber im erften und im zweiten Saupttheile ber Lehre vom subjectiven Geiste betrachteten beiden allgemeinen Entwidlungoftufen, - nämlich ber Seele, biefer ein fachen geis ftigen Substang ober bes unmittelbaren Beiftes, - und bes Bewußtseyns, ober bes erscheinenben Beiftes, bes Sichtrennens jener Substanz. Denn bie Bestimmungen bes freien Beiftes haben mit ben feelenhaften bas Subjective, - mit benen bes Bewußtseyns hingegen bas Objective gemein. Das Princip bes freien Beiftes ift, - bas Sepenbe bes Bewußtfenns als ein Seelenhaftes zu feten, - und Encyflopabie 111.

umgekehrt das Seelenhafte zu einem Objectiven zu machen. Er steht, wie das Bewußtsenn, als Eine Seite dem Object gegenüber, und ist zugleich beide Seiten, also Totalität, wie die Seele. Während demnach die Seele die Wahrheit nur als unmittelbare, bewußtlose Totalität war, — und während dagegen im Bewußtsenn diese Totalität in das Ich und das ihm äußerliche Object getrennt wurde, das Wissen also dort noch keine Wahrheit hatte, — ist der freie Geist als die sich wissende Wahrheit zu erkennen.\*)

Das Wissen der Wahrheit hat jedoch zunächst selber nicht die Form der Wahrheit; denn dasselbe ist auf der jest erreichten Entwicklungsstuse noch etwas Abstractes, — die formelle Identität des Subjectiven und Objectiven. Erst, wenn diese Identität zum wirklichen Unterschiede fortentwickelt ist und sich zur Identität ihrer selbst und ihres Unterschiedes gemacht hat, — wenn somit der Geist als bestimmt in sich unterschiedene Totalität hervortritt, — erst dann ist jene Gewisheit zu ihrer Beswahrheitung gekommen.

#### S. 441.

Die Seele ift enblich, in fofern fie unmittelbar ober vou

<sup>\*)</sup> Benn baher bie Menschen behaupten: man könne bie Bahrheit nicht erkennen, so ift Dies bie äußerste Lästerung. Die Menschen wissen babei nicht, was sie sagen. Büßten sie es, so verdienten sie, baß ihnen bie Bahrheit entzogen würbe. Die moberne Berzweistung an ber Erkennbarkeit ber Bahrheit ist aller speculativen Philosophie, wie aller echten Religiosität, fremb. Ein ebenso religiöser wie benkender Dichter, — Dante, brückt seinen Glauben an die Erkennbarkeit der Wahrheit auf eine so prägnante Beise aus, daß wir uns erlauben, seine Worte hier mitzutheilen. Er sagt im vierten Gesange des Paradieses, Vers 124—130:

Jo veggio ben, che giammai non si sazia

Nostro intelletto, se 'I Ver non lo illustra,

Di fuor dal qual nessun vero si spazia.

Posasi in esso, come fera in lustra,

Tosto che giunto l'ha; e giunger puollo; — Se non, ciascun disio sarebbe frustra.

Ratur bestimmt ift; — bas Bewußtseyn, in sofern es einen Gegenstand hat; — ber Geift, in sofern er zwar nicht mehr einen Begenftand, aber eine Bestimmtheit in seinem Wiffen hat, namlich durch seine Unmittelbarkeit, ober — was dasselbe ift, — badurch, baß er subjectiv ober als ber Begriff ift. Es ift babei gleichgultig, was als fein Begriff und was als beffen Realitat bestimmt wird. Die schlechthin unendliche objective Bernunft als fein Begriff gesett, so ift bie Realitat bas Biffen ober bie Intelligeng; - ober bas Wiffen ale ber Begriff genommen, fo ift beffen Realitat biefe Bernunft und bie Realifirung bes Biffens besteht barin, sich biefelbe anzueignen. Die Endlichkeit bes Geiftes ift baber barin ju fegen, bag bas Wiffen bas Unund Fürsichsenn seiner Bernunft nicht erfaßt, - ober eben fo fehr Darin, daß biefe fich nicht zur vollen Manifestation im Wiffen gebracht hat. Die Bernunft ift nur in sofern bie unendliche, als fie bie absolute Freiheit ift, baber fich ihrem Wiffen vorausset und fich baburch vetendlicht, und zugleich bie ewige Bewegung ift, diese Unmittelbarkeit aufzuheben, fich felbst zu begreifen und Biffen ber Bernunft ju fenn.

Bufat. Der freie Geist ist, wie wir gesehen haben, seinem Begriffe nach, vollkommene Einheit des Subjectiven und Objectiven, der Form und des Inhalts, folglich absolute Tostalität und somit unendlich, ewig. Wir haben ihn als Wissen der Bernunft erkannt. Weil er Dies ist, — weil er das Bernünftige zu seinem Gegenstande hat, muß er als das unendliche Fürsichsen der Subjectivität bezeichnet werden. Zum Begriffe des Geistes gehört daher, daß in ihm die absolute Einheit des Subjectiven und Objectiven nicht bloß an sich, sondern auch für sich, also Gegenstand des Wissens sev. Wegen dieser zwisschen dem Wissen und seinem Gegenstande, — zwischen der Form und dem Inhalte, — herrschenden, alle Trennung und damit alle Veränderung ausschließenden bewußten Harmonie kann man den Geift, seiner Wahrheit nach, das Ewige, wie das

vollsommen Selige und Heilige nennen. Denn heilig barf nur Dassenige genannt werden, was vernünftig ist und vom Bernünftigen weiß. Deßhalb hat weder die äußere Natur, noch die bloße Empfindung auf jenen Namen ein Recht. Die unmittelbare, nicht durch das vernünftige Wissen gereinigte Empfindung ist mit der Bestimmtheit des Natürlichen, Zufälligen, des Sich-selber-äußerlich-seyns, des Auseinandersallens behastet. An dem Inhalte der Empfindung und der natürlichen Dinge besteht daher die Unendlichseit nur in etwas Formellem, Abstractem. Der Geist dagegen ist, — seinem Begriffe oder seiner Wahrscheit nach, — unendlich oder ewig in diesem concreten und realen Sinne, daß er in seinem Unterschiede absolut mit sich idenstisch bleibt. Darum muß der Geist für das Ebenbild Gottes, — für die Göttlichseit des Menschen erklärt werden.

In seiner Unmittelbarkeit, — benn auch ber Geist als folder giebt sich zunächst die Form der Unmittelbarkeit. — ist aber ber Beift noch nicht wahrhaft Beift; - ba fteht vielmehr feine Eriftenz mit feinem Begriffe, mit bem göttlichen Urbilbe, nicht in absoluter Uebereinstimmung, - ba ift bas Göttliche in ihm nur bas erft zur vollfommenen Erscheinung herauszubilbende Wefen. Unmittelbar hat folglich ber Geift seinen Begriff noch nicht erfaßt, - ift er nur vernünftiges Wiffen, - weiß fich aber noch nicht als solches. So ift ber Geift, wie schon im Zusate zum vorigen Paragraphen gesagt wurde, zunächst nur die unbestimmte Gewißheit ber Bernunft, ber Einheit bes Subjectiven und Db-Daher fehlt ihm hier noch die bestimmte Erfenntniß ber Bernünftigkeit bes Gegenstandes. Um zu biefer zu gelangen, muß ber Beift ben an fich vernünftigen Begenstand von ber bemfelben junachft antlebenden Form ber Bufälligfeit, Ginzelnheit und Meußerlichkeit befreien und baburch fich felber von ber Beziehung auf ein ihm Underes frei machen. In den Weg Diefer Befreiung fällt die Endlichkeit bes Geiftes. Denn, fo lange biefer sein Ziel noch nicht erreicht hat, weiß er sich noch nicht

293

absolut ibentisch mit seinem Gegenstande, sondern findet fich burch benfelben beschränkt.

Die Endlichkeit bes Geiftes barf aber nicht für etwas abfolut Festes gehalten, sondern muß als eine Beise ber Erscheinung bes nichtsbestoweniger feinem Wefen nach unendlichen Beiftes erfannt werben. Darin liegt, bag ber enbliche Beift unmittelber ein Widerspruch, ein Unwahres - und zugleich ber Proces ift, diese Unwahrheit aufzuheben. Dies Ringen mit bem Endlichen, bas lleberwinden ber Schrante, macht bas Geprage bes Göttlichen im menschlichen Beifte aus und bilbet eine nothwendige Stufe bes ewigen Beiftes. Wenn man baher von ben Schranken ber Vernunft spricht, fo ift Dies noch arger, als ein Sprechen von hölzernem Eisen senn murbe. Es ift ber unendliche Geift felber, ber fich als Seele, wie als Bewußtsenn fich felbft voraussest und baburch verendlicht, aber ebenfo biefe felbftgemachte Boraussetzung, - biefe Endlichkeit, - ben an fich aufgehobenen Gegensat bes Bewußtsenns einerseits gegen bie Seele und andererseits gegen ein außerliches Object, — als aufgehoben fest. Diefe Aufhebung hat im freien Beifte eine andere Form, als im Bewustfenn. Während für biefes bie Fortbestimmung bes 3ch ben Schein einer, von beffen Thatigkeit unabhängigen Beränderung bes Objectes annimmt, - folglich bie logische Betrachtung biefer Beranderung beim Bewußtsenn noch allein in und fiel; - ift es fur ben freien Beift, bag er felber bie fich entwickelnden und verandernden Bestimmungen bes Dbiectes aus fich hervorbringt. - bag er felber bie Objectivität subjectiv und die Subjectivität objectiv macht. Die von ihm gewußten Bestimmungen sind allerdings bem Objecte inwohnend, aber zugleich burch ihn gesett. Richts ift in ihm ein nur Unmittelbares. Wenn man baher von "Thatsachen bes Bewußtfenns" fpricht, bie für ben Beift bas Erfte maren und ein Unvermitteltes, bloß Gegebenes für ihn bleiben mußten; fo ift barüber ju bemerten, baß fich auf bem Standpuntte bes Be=

wußtseyns allerdings vieles solches Gegebene findet, — daß aber der freie Geist diese Thatsachen nicht als ihm gegebene, sebstständige Sachen zu belassen, sondern als Thaten des Geistes, — als einen durch ihn gesetzten Inhalt, — zu erweissen und somit zu erklären hat.

#### S. 442.

Das Fortschreiten des Geistes ist Entwicklung, in sofern seine Eristenz, das Wissen, in sich selbst das Ansundssürssichs bestimmtsenn, d. i. das Bernünstige zum Gehalte und Zweck hat, also die Thätigkeit des Uebersehens dieses Zweckes in die Wirtslichkeit rein nur der formelle Uebergang in die Manisestation und darin Rückehr in sich ist. In sosern das Wissen mit seiner ersten Bestimmtheit behastet, nur erst abstract oder formell ist, ist das Ziel des Geistes, die objective Erfüllung und damit zugleich die Freiheit seines Wissens hervorzubringen.

Es ift hiebei nicht an die mit ber anthropologischen ausammenhängende Entwicklung bes Individuums zu benten, nach welcher bie Bermögen und Rrafte als nach einander hervortretend und in ber Erifteng fich außernd betrachtet werben, - ein Fortgang, auf beffen Erfenntniß eine zeitlang (von ber Condillacichen Philosophie) ein großer Werth gelegt worben ift, ale ob foldes vermeintliches natürliches hervorgeben bas Entstehen biefer Bermögen aufftellen und biefelben er= flaren follte. Es ift hierin bie Richtung nicht zu verkennen, bie mannichfaltigen Thatigfeitsweisen bes Beiftes bei ber Einheit beffelben begreiflich zu machen, und einen Bufammenhang ber Nothwendigfeit aufzuzeigen. Allein die babei ge= brauchten Rategorien find dürftiger Art. Die babei herrschende Bestimmung ift vornehmlich bie, daß das Sinnliche zwar mit Recht als bas Erfte, als anfangende Grundlage genommen wird, daß aber von biefem Ausgangspunkte bie weitern Bestimmungen nur auf affirmative Weise hervorgebend erscheinen, und bas Regative ber Thatigfeit bes Beiftes, woburch

jener Stoff vergeistigt und als Sinnliches aufgehoben wird, verkannt und übersehen ist. Das Sinnliche ist in jener Stellung nicht blos das empirische Erste, sondern bleibt so, daß es die wahrhaft substantielle Grundlage senn solle.

Ebenso, wenn die Thätigleiten des Geistes nur als Neußerungen, Kräfte überhaupt, etwa mit der Bestimmung von Rühlichkeit, d. h. als zwedmäßig für irgend ein anderes Interesse der Intelligenz oder des Gemüths betrachtet werden, so ist fein Endzweck vorhanden. Dieser kann nur der Begriff selbst seyn, und die Thätigkeit des Begriffs nur ihn selbst zum Zwecke haben, — d. h. — die Form der Unmittelbarkeit oder der Subjectivität auszuheben, sich zu erreichen und zu sassen, sich zu sich selbst zu befreien. Auf diese Weise sind die sogenannten Vermögen des Geistes in ihrer Unterschiedenheit nur als Stufen dieser Befreiung zu betrachten. Und Dies ist allein fur die vernünftige Vetrachtungsweise des Geistes und seiner verschiedenen Thätigkeiten zu halten.

Rufat. Die Erifteng bes Geiftes, bas Biffen, ift bie absolute Korm, - bas heißt, - bie ben Inhalt in fich felber habende Form, - ober ber ale Begriff eriffirende, feine Realitat fich felber gebende Begriff. Daß ber Inhalt ober Begenftand bem Biffen ein gegebener, ein von außen an baffelbe fommenber fen, ift baher nur ein Schein, burch beffen Aufhebung ber Beift sich als Das erweift, was er an fich ift, - nämlich bas absolute Sichselbstbestimmen, die unendliche Regativität bes ihm= und fich felber Aeußerlichen, bas alle Rea= lität aus fich hervorbringende Ibeelle. Das Fortschreiten bes Beiftes hat folglich nur ben Sinn, bag jener Schein aufgehoben werbe, — daß das Wiffen sich als die allen Inhalt aus fich entwickelnbe Form bewähre. Weit entfernt also, daß die Thatigfeit bes Beiftes auf ein blofes Aufnehmen bes Begebenen beschräntt sen, hat man vielmehr dieselbe eine schaffende zu nennen, wenngleich die Broductionen bes Geiftes, insofern er-nur der subjective ist, noch nicht die Form unmittels barer Wirklichkeit erhalten, sondern mehr oder weniger ideelle bleiben.

#### **s.** 443.

Wie das Bewußtseyn zu seinem Gegenstande die vorhersgehende Stufe, — die natürliche Seele — hat (§. 413); so hat oder macht vielmehr der Geist das Bewußtseyn zu seinem Gegenstande; — b. i. während dieses nur an sich die Idenstität des Ich mit seinem Andern ist (§. 415), so setzt sie der Geist für sich, daß nun Er sie wisse, diese concrete Einheit. Seine Productionen sind nach der Bernunstbestimmung, daß der Inhalt sowohl der an sich seyende, als nach der Freiheit der seinige sey. Somit, indem er in seinem Ansange bestimmt ist, ist diese Bestimmtheit die gedoppelte, — die des Seyenden und die des Seinigen; — nach jener etwas als seyend in sich zu sinden, nach dieser es nur als das Seinige zu setzen. Der Weg des Geistes ist daher:

- a) theoretisch zu senn, es mit dem Vernünstigen als seiner unmittelbaren Bestimmtheit zu thun zu haben und dasselbe nun als das Seinige zu setzen; oder das Wissen von der Voraussetzung und damit von seiner Abstraction zu befreien, und die Bestimmtheit subjectiv zu machen. Indem die Bestimmtheit als die seinige geset, das Wissen folglich als in sich an-und-sür-sich-bestimmt, hiemit als freie Intelligenz ist, so ist es
- b) Bille, praktischer Geift, welcher zunächst gleichfalls formell ift, einen Inhalt als nur ben seinigen hat, unmittels bar will und nun seine Willensbestimmung von ihrer Subjectivität als ber einseitigen Form seines Inhalts befreit, so bag er
- c) sich als freier Geist gegenständlich wird, in welchem jene gedoppelte Einseitigkeit aufgehoben ift.

Bufat. Bahrend man vom Bewußtsenn, — ba baffelbe bas Object unmittelbar hat, — nicht wohl fagen kann,

baß es Trieb habe; muß bagegen ber Geift als Trieb gefaßt werben, weil er wesentlich Thatigkeit, und zwar zunächst

- 1) biejenige Thatigkeit ift, burch welche das scheindar fremde Object, statt der Gestalt eines Gegebenen, Bereinzelten und Zufälligen, die Form eines Erinnerten, Subjectiven, Allgemeinen, Rothwendigen und Bernünstigen erhält. Dadurch daß der Geist diese Beränderung mit dem Objecte vornimmt, reagirt er gegen die Einseitigkeit des auf die Objecte als auf unmittelbar sewußtseyns, und ist so theoretischer Geist. In diesem herrscht der Tried des Wissens, der Drang nach Kenntnissen. Bom Inhalt der Kenntnisse weiß ich, daß er ist, Objectivität hat, und zugleich, daß er in mir, also subject hat also hier nicht mehr, wie auf dem Standpunkt des Bewußtseyns, die Bestimmung eines Regativen gegen das Ich.
- 2) Der praktische Geist nimmt ben umgekehrten Ausgangspunkt; er fängt nicht, wie ber theoretische Geist, vom
  scheinbar selbstkändigen Objecte, sondern von seinen Zweden
  und Interessen, also von subjectiven Bestimmungen an,
  und schreitet erst dazu fort, dieselben zu einem Objectiven zu
  machen. Indem er Dies thut, reagirt er ebenso gegen die einseitige Subjectivität des in sich verschlossenen Selbstbewußtsenns, wie der theoretische Geist gegen das von einem gegebenen Gegenstand abhängige Bewußtseyn.

Der theoretische und ber praktische Geist integriren sich basher gegenseitig, eben weil sie auf die angegebene Weise von eine ander unterschieden sind. Dieser Unterschied ist jedoch kein absosuter; benn auch der theoretische Geist hat es mit seinen eigenen Bestimmungen, mit Gedanken zu thun; und umgekehrt sind die Zwecke des vernünftigen Willens nicht etwas dem besondern Subject Angehöriges, sondern etwas Ansundsfürssichssendes. Beide Weisen des Geistes sind Formen

ber Vernunft; benn sowohl im theoretischen wie im praktischen Geiste wird, — obgleich auf verschiedenen Wegen, — Dassenige hervorgebracht, worin die Vernunst besteht, — eine Einheit des Subjectiven und Objectiven. — Zugleich haben jedoch jene doppelten Formen des subjectiven Geistes mit einander den Mangel gemein, daß in beiden von der scheinbaren Getrenntheit des Subjectiven und Objectiven ausgegangen wird und die Einheit dieser entgegengesetzen Bestimmungen erst hervorgebracht werden soll; — ein Mangel, der in der Natur des Geistes liegt, da dieser nicht ein Sevendes, unmittelbar Bollendetes, sondern vielsmehr das Sichselbsthervordringende, — die reine Thätigkeit, — Ausheben der an sich von ihm selbst gemachten Voraussezung des Gegensass vom Subjectiven und Objectiven ist.

#### **§.** 444.

Der theoretische sowohl wie der praktische Geist sind noch in der Sphäre des subjectiven Geistes überhaupt. Sie sind nicht als passiv und activ zu unterscheiden. Der subjective Geist ist hervordringend; aber seine Productionen sind sormell. — Nach innen ist die Production des theoretischen Geistes nur seine ideelle Welt und das Gewinnen der abstracten Selbstbestimmung in sich. — Der praktische Geist hat es zwar nur mit Selbstbestimmungen, seinem eigenen aber ebenfalls noch sormellen Stosse, solglich mit beschränktem Inhalte zu thun, für den er die Form der Allgemeinheit gewinnt. — Nach außen, — indem der subjective Geist Einheit der Seele und des Bewußtsenns, hiemit auch seyende, in Einem anthropologische und dem Bewußtseyn gemäße Realität ist, — sind seine Producte, im theoretischen das Wort, und im praktischen (noch nicht That und Handlung) Genuß.

Die Psychologie gehört, wie die Logik, zu denjenigen Wissenschaften, die in neuern Zeiten von der allgemeinern Bildung des Geistes und dem tiefern Begriffe der Vernunft noch am wenigsten Rupen gezogen haben, und besindet sich

noch immer in einem hochft schlechten Buftanbe. Es ift ihr awar durch die Wendung ber Kantischen Philosophie eine gro-Bere Bichtigfeit beigelegt worben, - fogar bie, baß fie, und gwar in ihrem empirischen Buftanbe, - bie Grundlage ber Metaphyfit ausmachen folle, ba biese Wiffenschaft in nichts Anderem bestehe, als barin, die Thatfachen bes menschlichen Bewußtfenns, - und zwar als Thatfachen, wie fie gegeben find, - empirisch aufzufaffen und fie gu zergliedern. Mit dieser Stellung der Psychologie, wobei sie mit Formen aus dem Standpunkte bes Bewußtsenns und mit Anthropologie vermischt wird, hat fich für ihren Zustand felbst nichts verandert, sondern nur Dies hinzugefügt, das auch für die Metaphysit und die Philosophie überhaupt, wie für den Geift als folden, auf die Erfenntniß ber Rothwenbigkeit Deffen, mas an = und = fur = fich ift, - auf ben Begriff und bie Bahrheit, - Bergicht geleiftet worben ift.

Bufat. Rur die Seele ift paffiv, - ber freie Beift aber wesentlich activ, producirend. Man irrt baber, wenn man mitunter ben theoretischen Beift vom praktischen auf Die Beise unterscheibet, bag man ben erfteren als bas Baffive, ben letteren hingegen als bas Active bezeichnet. Der Erscheis nung nach, hat biefer Unterschied allerdings feine Richtigkeit. Der theoretische Geift scheint nur aufzunehmen, mas vorhanden ift: wogegen ber praftische Beift etwas noch nicht außerlich Borhandenes hervorbringen foll. In Wahrheit ift aber, wie schon im Busat zu S. 442 angebeutet wurde, ber theoretische Beift nicht ein bloß passives Aufnehmen eines Anderen, eines gegebenen Objects, fondern zeigt sich als activ baburch, baß er ben an fich vernünftigen Inhalt bes Gegenstanbes aus ber Form ber Aeußerlichkeit und Einzelnheit in die Form der Vernunft erhebt. Umgefehrt hat aber auch ber prattische Beift eine Seite ber Baffivität, ba ihm fein Inhalt junachft, - obschon nicht von außen, - boch innerlich gegeben, somit ein unmittelbarer, nicht burch die Thatigfeit des vernünftigen Willens gesether ift und zu einem solchen Gesethen erft vermittelft des bentenben Biffens, also vermittelft des theoretischen Geistes, gemacht werden soll.

Kur nicht weniger unwahr, als die ebenbesprochene Unterscheidung des Theoretischen und Praktischen, muß die Unterscheidung erklart werben, nach welcher die Intelligenz bas Be= idrantte, ber Bille bagegen bas Unbeschränfte fenn foll. Gerabe umgefehrt tann ber Bille für bas Beschränktere erklart werben, weil berselbe fich mit ber außerlichen, wiberstandleistenben Materie, mit ber ausschließenben Einzelnheit bes Wirklichen. in Rampf einläßt und zugleich anderen menschlichen Willen fich gegenüber hat; während die Intelligenz als solche in ihrer Aeuße= rung nur bis zum Worte, — biefer flüchtigen, verschwindenben, in einem wiberstandslosen Element erfolgenden, gang ibeel= Ien Realisation, - fortgebt, also in ihrer Aeußerung vollfommen bei sich bleibt, — sich in sich selber befriedigt, — sich als Selbstawed, als bas Göttliche erweift, und — in ber Form bes b'egreifenden Erkennens - bie unbeschräntte Freiheit und Berföhnung bes Geiftes mit fich felber zu Stande bringt.

Beibe Weisen des subjectiven Geistes, — die Intelligenz sowohl wie der Wille, — haben indeß zunächst nur formelle Wahrheit. Denn in beiden entspricht der Inhalt nicht unmittelbar der unendlichen Form des Wissens, so daß also diese Korm noch nicht wahrhaft erfüllt ist.

Im Theoritischen wird der Gegenstand wohl einerseits subjectiv, andererseits bleibt aber zunächst noch ein Inhalt des Gesgenstandes außerhalb der Einheit mit der Subjectivität zurück. Deßhalb bildet hier das Subjective nur eine das Object nicht absolut durchdringende Korm und ist somit das Object nicht durch und dein vom Geiste Gesetzes. — In der praktischen Sphäre dagegen hat das Subjective unmittelbar noch keine wahrshafte Objectivität, da dasselbe in seiner Unmittelbarkeit nicht etwas

absolut Allgemeines, Ansundsfürssichssevendes, sondern etwas der Einzelnheit des Individuums Angehöriges ift.

Wenn der Geist seinen eben dargestellten Mangel überwunsen hat, — wenn also sein Inhalt nicht mehr mit seiner Form in Zwiespalt steht, — die Gewißheit der Bernunft, der Einheit des Subjectiven und Objectiven nicht mehr formell, vielmehr erfüllt ist, — wenn demnach die Idee den alleinigen Inhalt des Geistes bildet, — dann hat der subjective Geist sein Ziel erreicht und geht in den objectiven Geist über. Dieser weiß seine Freiheit, — erkennt, daß seine Subjectivität in ihrer Wahrheit die absolute Objectivität selbst ausmacht, — und erfaßt sich nicht bloß in sich als Idee, sondern bringt sich als eine äußerlich vorhandene Welt der Freiheit hervor.

# Der theoretische Geist.

S. 445.

Die Intelligenz findet sich bestimmt; Dies ist ihr Schein, von dem sie in ihrer Unmittelbarkeit ausgeht. Als Wissen aber ist sie Dies, das Gefundene als ihr Eigenes zu seten. Ihre Thätigkeit hat es mit der leeren Form zu thun, die Bernunft zu finden; und ihr Zwed ist, daß ihr Begriff für sie sey, d. i. für sich Bernunft zu seyn; womit in Einem der Inhalt für sie vernünftig wird. Diese Thätigkeit ist Erkennen. Das sormelle Wissen der Gewißheit erhebt sich, da die Bernunft concret ist, zum bestimmten und begriffgemäßen Wissen. Der Gang dieser Erhebung ist selbst vernünftig, und ein durch den Begriff bestimmter, nothwendiger Uebergang einer Bestimmung der intelligenten Thätigkeit (eines sogenannten Bermögens des Geistes) in die andere. Die Widerlegung des Scheines, das Vernünftige zu sinden, die das Erkennen ist, geht aus von der Gewißheit,

b. i. — dem Glauben der Jutelligenz an ihre Fähigkeit, vers

nunftig zu wissen, — an die Möglichkeit, sich die Bernunft ans eignen zu können, die sie und ber Inhalt an sich ift.

Die Unterscheidung ber Intelligenz von bem Willen bat oft ben unrichtigen Sinn, daß beibe als eine fire, von einander getrennte Eristen; genommen werben, so bas bas Wollen ohne Intelligeng, ober die Thätigfeit ber Intelligeng willenlos senn könne. Die Möglichkeit, bag, - wie es genannt wird, - ber Berftand ohne bas Berg, und bas Berg ohne ben Berftand gebilbet werben tonne, - bag es auch einseitigerweise verstandlose Herzen, und herzlose Berftande gibt, - zeigt auf jeben Fall nur Dies an, baß schlechte, in fich unwahre Eriftenzen Statt haben. Aber die Philosophie ift es nicht, welche solche Unwahrheiten bes Dasepns und ber Borftellung für bie Bahrheit, - bas Schlechte für die Natur ber Sache, - nehmen foll. - Gine Menge fonftiger Formen, bie von ber Intelligenz gebraucht werben, — baß fie Einbrude von Außen empfange, fie aufnehme, - bag bie Borftellungen burch Ginwirfungen außerlicher Dinge als ber Urfachen entstehen u. f. f. - gehören einem Standpuntte von Rategorien an, ber nicht ber Standpunkt bes Beiftes und ber philosophischen Betrachtung ift.

Eine beliebte Reflerionsform ist die der Kräfte und Bersmögen der Seele, der Intelligenz oder des Geistes. — Das . Bermögen ist, wie die Kraft, die fixirte Bestimmtheit eines Inhalts, als Reflexionsinsssich vorgestellt. Die Kraft (§. 136) ist zwar die Unendlichkeit der Form, des Innern und des Aeußern; aber ihre wesentliche Endlichkeit enthält die Gleichgültigkeit des Inhalts gegen die Form (ebendas. Anm.). Hierin liegt das Bernunftlose, das durch diese Reslexions-Form und die Betrachtung des Geistes als einer Menge von Kräften in denselben, so wie auch in die Ratur, gebracht wird. Was an seiner Thätigkeit untersichen werden kann, wird als eine selbstständige Bes

stimmtheit festgehalten, und ber Geist auf biese Weise zu einer verknöcherten, mechanischen Sammlung gemacht. Es macht babei ganz und gar keinen Unterschied, ob statt der Versmögen und Kräfte der Ausdruck Thätigkeiten gebraucht wird. Das Ifoliren der Thätigkeiten macht den Geist ebenso nur zu einem Aggregatwesen, und betrachtet das Verhältniß berselben als eine äußerliche, zufällige Beziehung.

Das Thun ber Intelligenz als theoretischen Geistes ift Ertennen genannt worben, - nicht in bem Sinne, bag fie unter Underem auch erfenne, außerdem aber auch anschaue, vorstelle, sich erinnere, einbilde u. f. f. Gine folche Stellung hangt junachft mit bem fo eben gerügten Ifoliren ber Beiftesthätigfeiten, - aber ferner hangt bamit auch bie große Frage neuerer Beit gusammen, ob mahrhaftes Erfennen, b. i. die Erfenntniß ber Wahrheit möglich fen; so daß, wenn wir einsehen, fie fen nicht möglich, wir bas Bestreben banach aufzugeben haben. Die vielen Seiten, Grunde und Rategorien, mit welchen eine außerliche Reflexion ben Umfang Dieser Frage anschwellt, Anden ihre Erledigung an ihrem Orte; je außerlicher ber Verstand sich babei verhalt, besto biffuser wird ihm ein einfacher Gegenstand. hier ift die Stelle bes einfaden Begriffs bes Erkennens, welcher bem 'gang allgemeinen Besichtspunkt jener Frage entgegentritt, - nämlich bem, Die Möglichkeit bes mahrhaften Erkennens überhaupt in Frage ju ftellen, und es fur eine Möglichfeit und Willfur auszugeben, bas Erfennen zu treiben ober aber es zu unterlaffen. Der Begriff bes Erkennens hat fich als die Intelligenz felbft, - als die Gewißheit der Vernunft ergeben; die Birklichkeit ber Intelligeng ift nun bas Erfennen felbft. Daraus folgt, daß es ungereimt ift, von ber Intelligenz und boch zugleich von ber Möglichkeit ober Willfur bes Erkennens zu sprechen. Wahrhaft aber ift bas Erfennen, eben in fofern fie es verwirklicht, b. i. ben Begriff beffelben fur fich fest. Diefe formelle Bestimmung hat ihren concreten Sinn in Demselben, worin bas Erfennen ihn hat. Die Momente seiner realistrenben Thatigfeit find Anschauen, Borftellen, Erinnern u. f. f.; biefe Thätigkeiten haben keinen andern immanenten Sinn; ihr 3wed ift allein ber Begriff bes Erfennens (f. Anm. S. 445). Rur wenn fie isolirt werben, so wird theils vorgestellt, daß fie für etwas Anderes, als für bas Erfennen nüplich feven, theils baf fie bie Befriedigung beffelben für fich felbft gewähren, und babei wird bas Genugreiche bes Anschauens, ber Erinnerung, bes Phantafirens u. f. f. gerühmt. Auch ifolirtes, b. i., geiftlofes Anschauen, Phantafiren u. f. f. fann freilich Befriedigung gemahren; mas in ber phyfischen Ratur bie Grundbestimmtheit ift, - nämlich bas Außersichseyn, die Momente ber immanenten Bernunft außereinander barzuftellen, - Das vermag in ber Intelligenz theils die Willfur, theils geschieht es ihr, infofern fle felbft nur natürlich, ungebilbet ift. Die mahre Befriedigung aber, - Das giebt man gu, - gewährt nur von ein Berftand und Beift burchbrungenes Unschauen, vernunftiges Borftellen, von Bernunft burchbrungene, Ibeen barstellende Productionen ber Phantasie u. f. f., b. i. erfennenbes Anschauen, Borftellen u. f. f. Das Wahre, bas folcher Befriedigung jugeschrieben wird, liegt barin, bag bas Unschauen, Borftellen u. f. f. nicht isolirt, sondern nur als Doment ber Totalität, bes Erfennens felbft, vorhanden ift.

Bufat. Wie schon im Zusat zu Paragraph 441 bemerkt wurde, hat auch der durch die Negation der Seele und des Bewußtseyns vermittelte Geist selber zunächst noch die Form der Unmittelbarkeit, — folglich den Schein, sich äußerslich zu senn, — sich, gleich dem Bewußtseyn, auf das Vernünstige als auf ein außer ihm Sevendes, nur Vorgefuns denes, nicht durch ihn Vermitteltes zu beziehen. Durch Aushebung jener ihm vorangegangenen beiden Hauptentwicklungsstussen, — dieser von ihm sich selber gemachten Voraussezungen, —

bat fich uns aber ber Beift bereits als bas Sich-mit-fich-felbftvermittelnbe, - als bas aus feinem Anberen fich in fic Burudnehmenbe, - als Ginheit bes Subjectiven und bes Dbjectiven gezeigt. Die Thatigfeit bes ju fich felber ge= fommenen, bas Object an fich schon als ein aufgehobenes in fich enthaltenben Geiftes geht baher nothwendig barauf aus, auch jenen Schein ber Unmittelbarfeit feiner felbft und feines Begenftanbes, - bie Form bes blogen Findens bes Objectes, aufzuheben. — Zunächst erscheint sonach allerbings bie Thätigkeit ber Intelligeng als eine formelle, unerfüllte, - ber Beift folglich als unwissend; und es handelt fich juvorberft barum, biese Unwissenheit wegzubringen. Bu bem Ende erfüllt fich bie Intelligenz mit bem ihr unmittelbar gegebenen Objecte, welches, - eben wegen feiner Unmittelbarfeit, - mit aller Bufalligfeit, Richtigkeit und Unwahrheit bes außerlichen Dasenns behaftet ift. Bei biefer Aufnahme bes unmittelbar fich barbietenben Inhaltes ber Gegenstände bleibt aber bie Intelligenz nicht fteben; fie reinigt vielmehr ben Gegenstand von Dem, was an ihm als rein außerlich, als zufällig und nichtig fich zeigt. Während alfo bem Bewußtseyn, wie wir gefeben haben, feine Fortbilbung von ber für fich erfolgenden Beranderung ber Bestimmungen feines Objectes auszugehen scheint; - ift bie Intelligenz bagegen als biejenige Form bes Geiftes gefest, in welcher er felber ben Gegenftand verändert und durch die Entwicklung deffelben auch fich aur Wahrheit fortentwickelt. Indem die Intelligeng den Gegenftanb von einem Meußerlichen zu einem Innerlichen macht, verinnerlicht fie fich selbst. Dies Beides, — die Innerlich= machung bes Gegenstandes und die Erinnerung bes Geistes ift Ein und Daffelbe. Dasjenige, von welchem ber Beift ein vernünftiges Wiffen hat, wird somit eben baburch, bag es auf vernünftige Weise gewußt wird, zu einem vernünftigen Inhalt. — Die Intelligenz streift also bie Form ber Bufälligkeit bem Gegenstande ab, erfaßt bessen vernünftige Ratur, sett bieselbe somit 20 Encyflopabie III.

subjectiv, - und bilbet baburch zugleich umgekehrt bie Subjectivität zur Korm ber objectiven Bernünftigfeit aus. — So wird bas zuerst abstracte, formelle Wiffen zum concreten, mit bem mahrhaften Inhalt angefüllten, alfo objectiven Wiffen. Wenn bie Intelligenz zu Diefem, burch ihren Begriff ihr gesetten Ziele gelangt, ift fie in Wahrheit Das, was fie zunächst nur fenn foll, — nämlich bas Erkennen. muß vom bloßen Wiffen wohl unterschieden werben. icon bas Bewußtsenn ift Wiffen. Der freie Beift aber begnugt fich nicht mit bem einfachen Wiffen; er will ertennen, - bas heißt, - er will nicht nur wiffen, bag ein Gegenstanb ift und was berselbe überhaupt, so wie, feinen zufälligen, außerlichen Bestimmungen nach ift, - fondern er will wiffen, worin bie bestimmte fubstanzielle Ratur bes Gegenstanbes befteht. Diefer Unterschied bes Wiffens und bes Erfennens ift etwas bem gebilbeten Denken ganz Geläufiges. So fagt man, - jum Beispiel: Wir wiffen gwar, bag Gott ift, aber wir vermögen ihn nicht zu erkennen. Der Sinn biefer Behaubtung ift ber, bag wir wohl eine unbestimmte Borftellung von bem abstracten Wefen Gottes haben, bagegen beffen bestimmte, concrete Ratur zu begreifen außer Stanbe fenn sollen. jenigen, die so sprechen, konnen - für ihre eigene Berson vollkommen Recht haben. Denn, obgleich auch biejenige Theologie, die Bott für unerkennbar erklart, um benfelben herum eregetisch, fritisch und historisch fich fehr viel zu schaffen macht, und fich auf diese Beife zu einer weitläuftigen Biffenschaft aufschwellt; fo bringt fie es boch nur zu einem Wiffen von Aeußerlichem, — excernirt bagegen ben substanziellen Inhalt ihres Gegenstandes ale etwas für ihren schwachen Beift Unverbauliches, und verzichtet sonach auf die Erkenntniß Gottes, ba, wie gefagt, jum Erfennen bas Biffen von außerlichen Beftimmtheiten nicht ausreicht, sondern dazu das Erfaffen der substan = giellen Bestimmtheit bes Gegenstandes nothwendig ift. Solche

Wiffenschaft, wie bie eben genannte, steht auf bem Standpunkt bes Bewußtsens, — nicht auf bem ber wahrhaften Intelligenz, bie man mit Recht sonst auch Erkenntnisversmögen nannte; nur daß ber Ausbruck Vermögen bie schiefe Bebeutung einer bloßen Möglichkeit hat.

Behufs ber Uebersichtlichkeit wollen wir jest versicherungsweise ben formellen Gang ber Entwicklung ber Intelligenz zum Erfennen im Boraus angeben. Derfelbe ist folgenber:

Zuerst hat die Intelligenz ein unmittelbares Object, Dann zweitens einen in sich reflectirten, erinnersten Stoff,

Endlich brittens einen ebenfowohl fubjectiven wie obs jectiven Begenftanb.

So entstehen bie brei Stufen:

- a) bes auf ein unmittelbar einzelnes Object bezogenen, ftoffs artigen Biffens, - ober ber Anschauung,
- β) ber aus bem Verhältniß zur Einzelnheit des Objectes sich in sich zurücknehmenden und das Object auf ein Allgemeines beziehenden Intelligenz, oder der Borstellung,
- 7) ber das concret Allgemeine ber Gegenstände begreis fenden Intelligenz, — oder des Denkens in dem bes stimmten Sinne, das Dasjenige, was wir benken, auch ist, — auch Objectivität hat.
- a) Die Stufe ber Anschauung, bes unmittelbaren Erkennens, ober bes mit ber Bestimmung ber Bernünftigfeit gesehten, von ber Gewisheit bes Geistes burchdrungenen Bewußtsenns zerfällt wieder in drei Unterabtheilungen:
  - 1) Die Intelligenz fangt hier von ber Empfindung des unmittelbaren Stoffes an;

- 2) entwidelt fich bann ju ber bas Object ebenfo von fich abtrennenben wie fixirenben Aufmerkfamteit,
- 3) und wird auf diesem Wege zu ber bas Object als ein Sich= felber-außerliches fegenben eigentlichen Anschauung.
  - β) Die zweite hauptstufe ber Intelligenz aber, bie Borftellung umfaßt bie brei Stufen:
  - aα) ber Erinnerung,
  - ββ) ber Ginbilbungefraft,
  - yy) bes Gebächtniffes.
    - 7) Endlich die britte Hauptstufe in dieser Sphare, -- bas Denken hat jum Inhalt:
  - 1) ben Berftanb,
  - 2) bas Urtheil und
  - 3) bie Bernunft.

## a) Anschauung.

#### S. 446.

Der Geist, ber als Seele natürlich bestimmt, — als Beswußtsenn im Berhältniß zu dieser Bestimmtheit als zu einem äußern Objecte ist, — als Intelligenz aber sich selbst so bestimmt fin det, — ist 1) sein dumpses Weben in sich, worin er sich stoffsartig ist und den ganzen Stoff seines Wissens hat. Um der Unmittelbarkeit willen, in welcher er so zunächst ist, ist er darin schlechthin nur als ein einzelner und gemein-subjectiver, und erscheint so als fühlender.

Wenn schon früher (§. 399. ff.) das Gefühl als eine Existenzweise der Seele vortam, so hat das Finden oder die Unmittelbarkeit daselbst wesentlich die Bestimmung des natürslichen Seyns oder der Leiblichkeit, hier aber nur abstract bie der Unmittelbarkeit überhaupt.

Bufat. Wir haben ichon zweimal vom Gefühl zu fpreschen gehabt; jeboch jebesmal in einer verschiebenen Beziehung.

Buerft hatten wir baffelbe bei ber Seele - und amar naber ba - au betrachten, wo biefelbe, aus ihrem in fich verfchloffenen Raturleben erwachend, die Inhaltsbestimmungen ihrer schlafenden Ratur in fich selber findet und eben baburch empfindend ift, burch Aufhebung ber Beschränktheit ber Empfindung aber gum Gefühl ihres Selbstes, ihrer Totalität gelangt und endlich, sich als 3d erfaffenb, jum Bewußtfenn erwacht. - Auf bem Stanbpunkte bes Bewußtseyns wurde jum zweiten Male vom Gefühl gesprochen. Da waren aber bie Gefühlsbeftimmungen ber von ber Seele abgetrennte, in ber Bestalt eines felbfiftanbigen Dbjectes erscheinende Stoff bes Bewußtseyns. — Jest endlich brittens hat das Gefühl die Bebeutung, Diejenige Form zu fenn. welche ber die Einheit und Wahrheit ber Seele und bes Bemußtfenns bilbende Beift als folder junachft fich gibt. In biesem ift ber Inhalt bes Gefühls von ber zwiefachen Einseitigfeit befreit, welche berfelbe — einerseits auf bem Standpunkt ber Seele und andererfeits auf bem bes Bewußtseyns - hatte. Denn nun hat jener Inhalt bie Bestimmung, an sich ebensowohl objectiv wie subjectiv zu senn; und die Thatigfeit bes Beiftes richtet fich jest nur barauf, ihn als Einheit bes Subjectiven und bes Objectiven zu segen.

### S. 447

Die Form bes Gefühls ift, daß es zwar eine bestimmte Affection, aber biese Bestimmtheit einsach ist. Darum hat das Gefühl, wenn sein Inhalt auch der gediegenste und wahrste ist, die Form zufälliger Particularität, — außerdem, daß der Inhalt eben sowohl der dürstigste und unwahrste sehn kann.

Daß der Geist in seinem Gefühle den Stoff seiner Borsstellungen hat, ist eine sehr allgemeine Boraussehung, aber gewöhnlich in dem entgegengesetzen Sinne von dem, den diesser Sat hier hat. Gegen die Einsachheit des Gefühls pflegt vielmehr das Urtheil überhaupt, — die Unterscheidung des Bewußtseyns in ein Subject und Object, — als das Ursprüngs

liche vorausgesetzt zu werben; - so wird bann bie Bestimmtheit ber Empfindung von einem felbftftanbigen außerlichen ober innerlichen Begenftanbe abgeleitet. Sier in ber Bahrheit bes Geiftes ift biefer, feinem Mealismus entgegengefeste Stanbpuntt bes Bewußtsenns untergegangen, und ber Stoff bes Gefühls vielmehr bereits als bem Beifte immanent gefest. -In Betreff bes Inhalts ift es gewöhnliches Borurtheil, baß im Befühl mehr fen, ale im Denten; inebesondere wird Dies in Ansehung ber moralischen und religiösen Gefühle ftatuirt. Der Stoff, ber sich ber Geist als fühlend ift, hat fich hier als bas An-und-für-sich-Bestimmtseyn ber Bernunft ergeben; es tritt barum aller vernünftige und näher auch aller geistige Inhalt in bas Gefühl ein. Aber Die Form ber felbstifchen Einzelnheit, Die ber Beift im Befühle hat, ift bie unterfte und schlechtefte, in ber er nicht als Freies, als unendliche Allgemeinheit, - fein Gehalt und Inhalt vielmehr als ein Bufälliges, Subjectives, Barticulares ift. Gebilbete, mahrhafte Empfindung ift bie Empfindung eines gebildeten Beiftes, ber sich bas Bewußtseyn von bestimmten Unterschieben, wesentlichen Berhältniffen, mahrhaften Bestimmungen u. f. f. erworben, und bei bem biefer berichtigte Stoff es ift, ber in fein Gefühl tritt, b. i. diese Form erhalt. Das Gefühl ift bie unmittelbare, gleichsam prafentefte Form, in ber fich bas Subject zu einem gegebenen Inhalt verhalt; biefes reagirt gegen benfelben zuerft mit feinem besondern Selbstgefühle, welches wohl gediegener und umfaffender, ale ein einseitiger Berftanbesgesichtspunkt, jedoch eben fo fehr auch beschränkt und schlecht fenn tann, auf jeden Fall aber die Form bes Barticulären und Subjectiven ift. Wenn ein Mensch sich über Etwas nicht auf bie Ratur und ben Begriff ber Sache ober wenigstens auf Gründe, - bie Berftanbesallgemeinheit, - fonbern auf fein Gefühl beruft; fo ift nichts Anderes ju thun, als ihn fteben ju laffen, weil er fich baburch ber Gemeinschaft ber BernunfErfte Abtheilung. Der subjective Geift. C. Der Geift. 311 tigkeit verweigert, sich in seine isolirte Subjectivität, — bie Particularität, — einschließt.

Rufat. In ber Empfindung ift bie gange Bernunft, - ber gefammte Stoff bes Beiftes vorhanden. Alle unfere Borftellungen, Gebanten und Begriffe von ber außeren Ratur, vom Rechtlichen, vom Sittlichen und vom Inhalt ber Religion entwideln fich aus unferer empfinbenben Intelligeng; wie bieselben auch umgekehrt, nachdem fie ihre völlige Auslegung erhalten haben, in die einfache Form der Empfindung concentrirt werben. Mit Recht hat beshalb ein Alter gesagt, bag bie Menschen aus ihren Empfindungen und Leibenschaften fich ihre Got-Jene Entwicklung bes Geiftes aus ber ter gebildet haben. Empfindung heraus pflegt aber fo verstanden zu werden, als ob die Intelligenz ursprünglich burchaus leer sey und daher allen Inhalt als einen ihr ganglich fremben von außen empfange. Dies ift ein Irrthum. Denn Dasienige, was bie Intelligenz von außen aufzunehmen scheint, ift in Wahrheit nichts Anderes, als bas Bernünftige, folglich mit bem Geifte ibentisch und ihm immanent. Die Thatigfeit bes Beiftes hat baber feinen anderen 3med, als ben, burch Aufhebung bes icheinbaren Gichfelber-außerlich-fenns bes an fich vernünftigen Objectes auch ben Schein zu wiberlegen, als ob ber Gegenftand ein bem Beifte außerlicher fen.

#### **s.** 448.

2) In der Diremtion dieses unmittelbaren Findens ist das eine Moment, nämlich die abstracte identische Richtung des Geistes, im Gesühle wie in allen anderen seiner weiteren Bestimmungen, die Aufmerksamkeit, ohne welche nichts für ihn ist; — die thätige Erinnerung, das Moment des Seinigen, aber als die noch formelle Selbstdestimmung der Intelligenz. — Das andere Moment ist, daß sie gegen diese ihre Innerlichkeit die Gefühlsbestimmtheit als ein Sependes, aber als ein Resgatives, als das abstracte Andere seiner selbst sest. Die In-

telligenz bestimmt hiemit ben Inhalt ber Empfindung als Außerssich-sependes, — wirft ihn in Raum und Zeit hinaus, welches die Formen sind, worin sie anschauend ist. Nach dem Bewußtseyn ist der Stoff nur Gegenstand besselben, relatives Anderes; von dem Geiste aber erhält er die versnünstige Bestimmung, das Andere seiner selbst zu seyn (vgl. §. 247. 254.)

Aufas. Die in ber Empfindung und im Gefühl vorhanbene unmittelbare, alfo unentwidelte Ginheit bes Beiftes mit dem Object ift noch geiftlos. Die Intelligenz hebt baher bie Einfachheit ber Empfindung auf, — bestimmt das Empfundene als ein gegen fie Regatives, - trennt baffelbe somit von fich ab. - und fest es in feiner Abgetrenntheit augleich boch als bas Ihrige. Erft burch biese boppelte Thätigkeit bes Aufhebens und bes Wieberherftellens ber Einheit gwifchen mir und bem Anderen tomme ich bahin, ben Inhalt ber Empfinbung zu erfassen. Dies geschieht jundchft in ber Aufmertfamteit. Dhue Diefelbe ift baber tein Auffaffen bes Objectes möglich; erft burch fie wird ber Geift in ber Sache gegenwärtig, - erhalt berfelbe - zwar noch nicht Erkenntniß, - benn baju gehört eine weitere Entwicklung bes Geistes, — aber boch Renntnig von ber Sache. Die Aufmerkfamkeit macht baber ben Anfang ber Bilbung aus. Raber muß aber bas Aufmerken fo gefaßt werben, daß baffelbe ein Sicherfüllen mit einem Inhalte ift, welcher die Bestimmung hat, sowohl objectiv wie subjectiv zu fenn, - ober mit anderen Worten, - nicht nur für mich zu fenn, sondern auch felbftftanbiges Senn gu Bei ber Aufmerksamkeit findet also nothwendig eine Trennung und eine Einheit bes Subjectiven und bes Dbjectiven ftatt, - ein Sichein-fichereflectiren bes freien Beiftes und zugleich eine ibentische Richtung beffelben auf ben Begenstand. Darin liegt ichon, bag bie Aufmerkfamkeit etwas von meiner Willfür Abhangendes ift, — baß ich also nur bann aufmertsam bin, wenn ich es fenn will. Hieraus folgt aber

nicht, bag bie Aufmerksamkeit etwas Leichtes fen. Gie erforbert vielmehr eine Anftrengung, ba ber Menfch, wenn er ben Einen Gegenstand erfassen will, von allem Anderen, von allen ben taufend in feinem Ropfe fich bewegenden Dingen, von feinen fonstigen Intereffen, fogar von feiner eigenen Person abstrabiren - und, mit Unterbrudung feiner bie Sache nicht ju Borte fommen laffenden, sondern vorschnell barüber aburtheilenden Eitelfeit, ftarr fich in die Sache vertiefen, diefelbe, - ohne mit feinen Reflexionen barein zu fahren, — in fich walten laffen ober fich auf fie fixiren muß. Die Aufmerkfamkeit enthält also bie Regation bes eigenen Sichgeltenbmachens und bas Sich-Bingeben an bie Sache; - zwei Momente, bie zur Tüchtigfeit bes Geiftes ebenso nothwendig find, wie biefelben für bie sogenannte vornehme Bilbung als unnöthig betrachtet zu werben pflegen, ba zu biefer gerabe bas Fertigseyn mit Allem, bas Hinausseyn über Alles, — gehören foll. Dies Hinausseyn führt gewiffermagen jum Zuftand ber Wildheit jurud. Der Wilbe ift fast auf Richts aufmerkfam; er läßt Alles an fich vorübergeben, ohne fich barauf zu fixiren. Erft burch bie Bilbung bes Beiftes bekommt bie Aufmertsamfeit Starfe und Erfüllung. Der Botanifer, jum Beispiel, bemerkt an einer Bflanze in berselben Zeit unvergleichlich viel mehr, als ein in ber Botanit unwiffenber Mensch. Daffelbe gilt natürlicherweise in Bezug auf alle übrigen Gegenstände bes Biffens. Ein Mensch von großem Sinne und von großer Bilbung hat sogleich eine vollständige Anfchauung bes Borliegenden; bei ihm tragt bie Empfindung burchgängig ben Charafter ber Erinnerung.

Wie wir im Obigen gesehen haben, findet in der Aufmertsamkeit eine Trennung und eine Einheit des Subjectiven und
bes Objectiven statt. Insofern jedoch die Aufmerksamkeit zunächst beim Gefühl hervortritt, ist in ihr die Einheit des Subjectiven und des Objectiven das Ueberwiegende, — der Unterschied bieser beiden Seiten daher noch etwas Unbestimmtes. Die Intelligenz schreitet aber nothwendig dazu fort, diesen Unterschied zu entwickeln, — das Object auf bestimmte Weise vom Sub' ject zu unterscheiden. Die erste Form, in welcher sie Dies thut, ist die Anschauung. In dieser überwiegt ebenso sehr der Unsterschied des Subjectiven jund des Objectiven, wie in der formellen Ausmerksamkeit die Einheit dieser entgegengesetzen Bestimmungen.

Die in der Anschauung erfolgende Objectivirung des Empfunstenen haben wir hier nun näher zu erörtern. In dieser Bestiehung sind sowohl die inneren wie die äußeren Empfindunsgen zu besprechen.

Bas die ersteren betrifft, so gilt es besonders von ihnen, baß in ber Empfindung ber Mensch ber Gewalt seiner Affectionen unterwürfig ift, - baß er fich aber biefer Gewalt entzieht, wenn er feine Empfindungen fich jur Anfchauung ju bringen vermag. So wiffen wir, jum Beispiel, daß, wenn Jemand im Stande ift, die ihn überwältigenden Gefühle ber Freude ober bes Schmerzes, etwa in einem Gebichte, fich anschaulich zu machen, er Das, was seinen Geift beengte, von fich abtrennt und fich baburch Erleichterung ober völlige Freiheit verschafft. Denn, wiewohl er burch Betrachtung ber vielen Seiten seiner Empfindungen die Gewalt berselben zu vermehren scheint; so vermindert er boch biefe Gewalt in der That badurch, daß er feine Empfinbungen ju etwas ihm Gegenüberftebenben, - ju etwas ihm Meußerlichwerbenben macht. Daber hat namentlich Bothe, befondere burch feinen Werther, fich felbft erleichtert, während er bie Lefer biefes Romans ber Dacht ber Empfindung unterwarf. Der Gebilbete fühlt, - ba er bas Empfundene nach allen fich babei barbietenben Gefichtspunkten betrachtet. - tiefer. als ber Ungebildete, - ift biesem aber zugleich in ber herrschaft über bas Gefühl überlegen, weil er fich vorzugsweise in bem über die Beschränktheit der Empfindung erhabenen Elemente des vernünftigen Dentens bewegt.

Die inneren Empfindungen find also, wie eben angebeutet, je nach dem Grade der Stärke des reflectirenden und des versnünftigen Denkens mehr oder weniger abtrennlich von uns.

Bei ben außerlichen Empfindungen bagegen ift bie Berschiebenheit ihrer Abtrennlichkeit von bem Umftanbe abhängig, ob fie fich auf bas Object als auf ein bestehenbes, ober als auf ein verschwindendes beziehen. Nach biefer Bestimmung ordnen fich bie fünf Sinne bergeftalt, bag auf ber einen Seite ber Geruch und ber Geschmad, - auf ber anberen bagegen bas Geficht und bas Gefühl, in ber Mitte aber bas Gehor gu fteben fommt. - Der Geruch hat es mit ber Berflüchtigung ober Berbuftung, - ber Gefchmad mit ber Bergehrung bes Objectes zu thun. Diesen beiben Sinnen bietet fich also bas Dbject in feiner gangen Unfelbstftandigkeit, nur in feinem mate= riellen Berichwinden bar. Sier fällt baher bie Anschauung in die Zeit und wird die Bersetzung bes Empfundenen aus bem Subjecte in das Object weniger leicht, als bei bem fich vornamlich auf bas Widerstandleistende bes Gegenstandes beziehenben Sinne bes Gefühls, so wie bei bem eigentlichen Sinne ber Anschauung, - beim Gesicht, bas mit bem Objecte als einem überwiegend Selbstfanbigen, ibeell und materiell Beftehenben fich beschäftigt, - ju ihm nur eine ideelle Begiehung hat, - nur beffen ibeelle Seite, die Farbe, vermittelft des Lichtes empfindet, - Die materielle Seite aber am Object unberührt läßt. - Für bas Behör endlich ift ber Begenftand ein materiell bestehender, jedoch ideell verschwin= benber; im Tone vernimmt bas Dhr bas Erzittern, - bas heißt, - die nur ibeelle, nicht reale Regation ber Gelbftftanbigkeit bes Objectes. Daher zeigt fich beim Gehör bie Abtrennlichkeit ber Empfindung awar geringer, als beim Beficht, aber größer, ale beim Geschmad und beim Geruch. Wir musfen ben ben Ton hören, weil berfelbe vom Gegenstande fich ablosend auf und eindringt, und wir weisen ihn ohne große Schwierigkeit an diefes ober jenes Object, weil baffelbe bei seinem Erstittern fich selbstständig erhält.

Die Thatigfeit ber Anschauung bringt sonach zunächst überhaupt ein Wegruden ber Empfindung von uns, - eine Umgefaltung bes Empfundenen in ein außer uns vorhandenes Object bervor. Durch biese Beranberung wird ber Inhalt ber Empfinbung nicht veranbert; berfelbe ift vielmehr bier im Beifte und in außeren Gegenstande nach Ein und berfelbe; fo bag alfo bet Geift hier noch feinen ihm eigenthümlichen Inhalt hat, ben er mit bem Inhalte ber Anschauung vergleichen könnte. Was somit burch die Anschauung zu Stande kommt, ift bloß die Umwandlung ber Korm ber Innerlichfeit in bie Form ber Meußer= lichkeit. Dies bilbet bie erfte, felbft noch formelle Beife, wie bie Intelligeng bestimment wirb. - Ueber bie Bebeutung jener Aeußerlichkeit muß aber 3weierlei bemerkt werben; erftens, bag bas Empfundene, indem es zu einem ber Innerlichfeit bes Geiftes außerlichem Objecte wird, bie Form eines Sich=felber=außerlichen erhalt, ba bas Beiftige ober Bernunftige bie eigene Natur ber Gegenstanbe ausmacht. — Fur's 3 weite haben wir zu bemerken, bag, ba jene Umgestaltung bes Empfundenen vom Beifte als solchem ausgeht, bas Empfunbene baburch eine geiftige, - bas beißt, - eine abstracte Aeußerlichkeit, — und durch dieselbe biejenige Allgemeinheit befommt, welche bem Aeußerlichen unmittelbar zu Theil werben tann, - nämlich eine noch gang formelle, inhaltslose Allgemeinheit. Die Form bes Begriffs fallt aber in biefer abftracten Aeußerlichkeit felber auseinander. Die lettere hat baber bie boppelte Form bes Raumes und ber Zeit. (Bergleiche \$. 254 — 259.) Die Empfindungen werben also burch die Anschauung raumlich und zeitlich gefest. Das Raumliche ftellt fich als die Form bes gleichgültigen Rebeneinanderfenns und ruhigen Bestehens bar; - bas Beitliche bagegen als bie Korm ber Unruhe, bes in fich felbft Regativen, bes Racheinanderseyns, des Entstehens und Berschwinsbens, so daß das Zeitliche ift, indem es nicht ist, und nicht ist, indem es ist. Beide Formen der abstracten Aeußerlichseit sind aber darin mit einander identisch, daß sowohl die eine, wie die andere, in sich schlechthin discret und zugleich schlechthin continuitich ist. Ihre, die absolute Discretion in sich schließende Continuität besteht eben in der vom Geiste kommenden abstracten, nach zu keiner wirklichen Bereinzelung entwickelten Allgesmein heit des Neußerlichen.

Wenn wir aber gesagt haben, bag bas Empfundene vom anschauenben Beifte bie Form bes Raumlichen und Zeitlichen erhalte; so barf biefer Sat nicht so verstanden werben, als ob Raum und Zeit nur subjective Formen seven. Bu folden hat Kant ben Raum und die Zeit machen wollen. Die Dinge find jedoch in Wahrheit felber raumlich und zeitlich; jene boppelte Korm des Außereinander wird ihnen nicht einseitigerweise von unserer Anschauung angethan, sondern ift ihnen von bem an-fich-fevenben unenblichen Beifte, von ber schöpferischen ewigen Ibee, schon ursprünglich angeschaffen. Indem baber unfer anschauender Geift ben Bestimmungen ber Empfindung die Ehre erweift, ihnen die abstracte Korm des Raumes und der Zeit zu geben und fie baburch ebenso fehr zu eigentlichen Gegenständen zu machen, wie dieselben sich zu assimiliren; so geschieht babei burchaus nicht Dasjenige, mas nach ber Meinung bes subjectis ven Ibealismus babei geschieht, — bag wir nämlich nur bie fubjective Beife unferes Bestimmens und nicht bem Objecte felber eigene Bestimmungen erhielten. — Uebrigens aber muß Denen, welche ber Krage nach ber Realität bes Raumes und ber Zeit eine ganz absonderliche Wichtigkeit beizulegen die Bornirtheit has ben, geantwortet werben; bag Raum und Zeit hochft burftige und oberflächliche Bestimmungen find, - bag baher bie Dinge an diesen Formen fehr wenig haben, also auch burch beren Berluft, - ware diefer anders möglich, - febr wenig verloren.

Das erkennende Denken halt sich bei jenen Formen nicht auf; es erfaßt die Dinge in ihrem, den Raum und die Zeit als ein Ausgehobenes in sich enthaltenden Begriffe. Wie in der außeren Raum und Zeit durch die ihnen immanente Dialektif des Begriffs sich selber zur Materie (s. 261) als ihrer Wahrheit ausheben; so ist die freie Intelligenz die für-sich-sehende Dialektif jener Formen des unmittelbaren Außereinander.

#### **S.** 449.

3) Die Intelligenz als biese concrete Einheit der beiden Momente, und zwar mit der Bestimmung, unmittelbar in diesem äußerlich sependen Stoffe in sich erinnert und in ihrer Erinner rung in sich in das Außersichseyn versenkt zu seyn, ist Ansschauung.

Bufat. Die Anschauung barf weber mit ber erft spater zu betrachtenden eigentlichen Borftellung, noch mit bem bereits erörterten bloß phanomenologischen Bewußtsenn verwechselt werden.

Was zuvörderst das Verhältniß der Anschauung zur Vorsstellung betrifft, so hat die Erstere mit der Letteren nur Dies gemein, daß in beiden Geistessormen das Object sowohl von mir abgetrennt, wie zugleich das Meinige ist. Daß aber das Object den Charaster des Meinigen hat, — Dies ist in der Anschauung nur an sich vorhanden und wird erst in der Vorstellung gesett. In der Anschauung überwiegt die Gegenständlichteit des Inhalts. Erst, wenn ich die Reslerion mache, daß ich es bin, der die Anschauung hat, — erst dann trete ich auf den Standpunkt der Vorstellung.

In Bezug aber auf bas Berhältniß ber Anschauung zum Bewußtseyn haben wir Folgenbes zu bemerken. Im weitesten Sinne bes Wortes könnte man allerdings schon bem \$.418 bestrachteten unmittelbaren ober sinnlichen Bewußtseyn ben Ramen ber Anschauung geben. Soll aber bieser Rame, — wie er es benn vernünstigerweise muß, — in seiner eigentlichen

Bebeutung genommen werben; so hat man awischen ienem Bewußtfebn und ber Anschauung ben wesentlichen Unterschieb zu machen, bag bas Erftere in unvermittelter, gang abftracter Gewißheit feiner felbst auf die unmittelbare, in mannigfache Seiten auseinanberfallende Einzelnheit bes Dbiectes fich bezieht, — bie Anschauung bagegen ein von ber Gewißheit ber Bernunft erfülltes Bewußtseyn ift, beffen Gegenstand bie Bestimmung hat, ein Bernünftiges, folglich nicht ein in verfchiebene Seiten auseinandergeriffenes Einzelnes, fonbern eine Totalitat, eine jufammengehaltene Fulle von Beftimmungen ju fenn. In biefem Sinne fprach Schelling früherhin von intellectueller Anschauung. Geiftlose Anschauung ift bloß finnliches, bem Gegenstande außerlich bleibendes Bewußtseyn. Beiftvolle, mahrhafte Anschauung bagegen erfaßt bie gebiegene Subftang bes Begenftanbes. Ein talentvoller Beschichteschreiber, g. B., hat bas Gange ber von ihm zu schilbernben Buftanbe und Begebenheiten in lebendiger Anschauung vor fich; wer bagegen kein Talent zur Darftellung ber Geschichte besitt, - ber bleibt bei Einzelnheiten fteben und überfieht barüber bas Substanzielle. Mit Recht hat man baber in allen Zweigen bes Wiffens, - namentlich auch in ber Philosophie, - barauf gebrungen, baß aus ber Anschauung ber Sache gesprochen werbe. Daau gehört, daß ber Mensch mit Geift, mit Berg und Gemuth, - furz in feiner Bangbeit, - fich zur Sache verhalt, im Mittelpunkt berselben fteht und fie gewähren läßt. Rur wenn bie Anschauung ber Substanz bes Gegenstandes bem Denken fest zu Grunde liegt, fann man, - ohne bag man aus bem Wahren beraustritt, - jur Betrachtung bes in jener Substang wurzelnben, in ber Abtrennung von berfelben aber zu leerem Stroh werbenben Besonberen fortschreiten. Fehlt hingegen bie gebiegene Anschauung bes Gegenstanbes von Sause aus, ober verschwindet bieselbe wieder; bann verliert fich bas restectirende Denken in bie Betrachtung ber mannigfachen, an bem Objecte vorkommenden

vereinzelten Bestimmungen und Verhältnisse, — bann reißt ber trennende Berstand den Gegenstand, — auch wenn dieser das Lebendige, eine Pflanze oder ein Thier ist, — durch seine einsseitigen, endlichen Kategorien von Ursache und Wirkung, von äußerem Zweck und Mittel u. s. w. auseinander, und kommt auf diese Weise, trotz seiner vielen Gescheidtheiten nicht dazu, die concrete Natur des Gegenstandes zu begreisen, — das alle Einzelnheiten zusammenhaltende geistige Band zu erkennen.

Daß aber aus ber blogen Anschauung herausgetreten werben muß, - bavon liegt die Rothwendigkeit barin, bag bie Intelligenz ihrem Begriffe nach Ertennen, - bie Anschauung bagegen noch nicht erkennenbes Wiffen ift, weil fie als folche nicht zur immanenten Entwidlung ber Substang bes Begenstandes gelangt, sondern fich vielmehr auf bas Erfaffen ber noch mit bem Beimefen bes Meußerlichen und Bufalligen umgebenen, unentfalteten Substang beichranft. Die Anschauung ift baber nur ber Beginn bes Erfennens. Auf biese ihre Stellung bezieht fich ber Ausspruch bes Ariftoteles: Dag alle Erfenntniß von ber Bermunberung anfange. Denn, ba .die subjective Vernunft als Anschauung die Gewißheit — aber auch nur bie unbestimmte Gewißheit - hat, in bem gunachft mit ber Form ber Unvernunft behafteten Objecte fich felber wiederzufinden; so flößt ihr bie Sache Bermunderung und Ehrfurcht ein. Das philosophische Denken aber muß fich über ben Standpunkt ber Verwunderung erheben. Es ift ein völliger Irrthum, ju meinen, bag man die Sache schon wahrhaft erfenne, wenn man von ihr eine unmittelbare Anschauung habe. Die vollendete Erkenntniß gehört nur bem reinen Denten ber begreifenben Bernunft an; und nur Derjenige, welcher fich ju biefem Denken erhoben hat, besitt eine volltommen bestimmte mabrhafte Anschauung; bei ihm bildet bie Anschauung bloß die gediegene Form, in welche seine vollständig entwidelte Erkenntniß fich wieber aufammenbrangt.

unmittelbaren Anschauung habe ich zwar bie ganze Sache vor mir: aber erft in ber gur Form ber einfachen Anschauung gurucktehrenben, allseitig entfalteten Erkenntniß fteht bie Sache als eine in sich gegliederte, systematische Totalität vor meinem Geiste. Ueberhaupt hat erft ber gebildete Mensch eine, von ber Maffe bes Zufälligen befreite, mit einer Fülle bes Bernunftigen ausgeruftete Anschauung. Gin finnvoller gebilbeter Mensch fann, wenn er auch nicht philosophirt, - bas Wefentliche, ben Mittelpunkt ber Sache in einfacher Bestimmtheit erfassen. Dazu ift jedoch immer Rachbenken nothwendig. Man bilbet fich oft ein, ber Dichter, wie ber Rünftler überhaupt, muffe bloß anfcauend verfahren. Dies ift burchaus nicht ber Fall. Ein echter Dichter muß vielmehr vor und wahrend ber Ausführung feines Bertes nachfinnen und nachbenten; nur auf biefem Bege kann er hoffen, bag er bas herz ober bie Seele ber Sache aus allen fie verhüllenden Aeußerlichkeiten herausheben und eben baburch seine Anschauung organisch entwickeln werbe. **S.** 450.

Auf und gegen dies eigene Außersichsen richtet die Intellisgenz ebenso wesentlich ihre Ausmerksamkeit, und ist das Erwachen zu sich selbst in dieser ihrer Unmittelbarkeit, — ihre Erinnes rung in sich in derselben; — so ist die Anschauung, — dies Concrete des Stoffs und ihrer selbst, — das Ihrige; so daß sie diese Unmittelbarkeit und das Finden des Inhalts nicht mehr nothig hat. —

Bufat. Auf bem Standpunkte ber bloßen Anschauung find wir außer uns, — in ber Räumlichkeit und Zeit- lichkeit, diesen beiben Formen bes Außereinander. Die Intelligenz ist hier in den äußerlichen Stoff versenkt, — Eins mit ihm und hat keinen anderen Inhalt, als ben des angeschauten Objectes. Daher können wir in der Anschauung höchst un frei werden. Wie schon im Zusatzu §. 448 bemerkt wurde, — ist aber die Intelligenz die für-sich-sende Dialektik Enephophbie III.

ienes unmittelbaren Außereinander. Demnach fest ber Beift bie Anschauung als bie feinige, - burchbringt fie, - macht fie zu etwas Innerlichem, - erinnert fich in ihr, - wird fich in ihr gegenwärtig - und somit frei. Durch bies Infichgehen erhebt fich die Intelligenz auf die Stufe ber Borftels lung. Der vorftellende Geift hat die Anschauung; biefelbe ift in ihm aufgehoben, - nicht verschwunden, nicht ein nur Bergangenes. Wenn von einer zur Borftellung aufgehobenen Anschauung die Rebe ift, fagt baher auch die Sprache burchaus richtig: ich habe Dies gesehen. Damit wird feine bloße Bergangenheit, vielmehr zugleich bie Gegenwartigfeit ausgebrudt: bie Bergangenheit ift hierbei eine bloß relative, - fie finbet nur fatt im Bergleich ber unmittelbaren Anschauung mit Dem, was wir jest in ber Borftellung haben. Das beim Berfectum gebrauchte Wort haben hat aber gang eigentlich bie Bebeutung ber Gegenwärtigfeit; - was ich gefehen habe, ift Etwas, bas ich nicht bloß hatte, sonbern noch habe, - also etwas in mir Gegenwärtiges. Man tann in biesem Gebrauch bes Bortes Saben ein allgemeines Zeichen ber Innerlichkeit bes mobernen Beiftes feben, ber nicht bloß barauf reflectirt, bag bas Bergangene nach seiner Unmittelbarkeit vergangen, - fonbern auch barauf, daß baffelbe im Beifte noch erhalten ift. -

# β) Die Borftellung.

#### S. 451.

Die Borftellung ist als die erinnerte Anschanung die Mitte zwischen dem unmittelbaren Sich-bestimmt-sinden der Intelligenz und zwischen derselben in ihrer Freiheit, dem Denken. Die Borstellung ist das Ihrige der Intelligenz noch mit einseitiger Subjectivität, indem dies Ihrige noch bedingt durch die Unmittelbarkeit, nicht an ihm selbst das Senn ist. Der Weg der Intelligenz in der Borstellung ist, die Unmittelbarkeit ebensonnerlich zu machen, sich in sich selbst anschauend zu seben,

wie die Subjectivität der Innerlichkeit aufzuheben, in ihr felbst ihrer sich zu entäußern, und in ihrer eigen en Aeußerlichkeit in sich zu seyn. Aber indem das Borstellen von der Ansschauung und deren gefundenem Stosse anfängt, so ist diese Thätigkeit mit dieser Differenz noch behaftet und ihre concreten Productionen in ihr sind noch Synthesen, die erst im Denken zu der concreten Immanenz des Begriffes werden.

Jufat. Die verschiedenen Formen des auf dem Standpunkt der Borstellung stehenden Geistes pflegen noch mehr, als Dies bei der vorhergehenden Stuse der Intelligenz geschieht, — für vereinzelte, von einander unabhängige Kräfte oder Bersmögen angesehen zu werden. Man spricht neben dem Borstellungsvermögen überhaupt, von Einbildungskraft und von Gedächtniskraft, und betrachtet dabei die gegenseitige Selbsiständigkeit dieser Geistessormen als etwas völlig Ausgemachtes. Die wahrshaft philosophische Aussalfusung besteht aber gerade darin, daß der zwischen jenen Formen vorhandene vernünstige Zusammenhang begriffen, — die in ihnen ersolgende organische Entwicklung der Intelligenz erkannt wird.

Die Stufen Diefer Entwicklung wollen wir hier nun, um die Uebersicht berfelben zu erleichtern, auf allgemeine Weise in Boraus bezeichnen.

αα) Die erste dieser Stusen nennen wir die Erinnerung im eigenthümlichen Sinne des Wortes, wonach dieselbe in dem unwillfürlichen Hervorrusen eines Inhalts besteht, welcher bereits der un frige ist. Die Erinnerung bildet die abstracteste Stuse der in Borstellungen sich bethätigenden Intelligenz. Hier ist der vorgestellte Inhalt noch derselbe, wie in der Ansschuung; er erhält an dieser seine Bewährung, wie umgessehrt der Inhalt der Anschauung sich an meiner Borstellung beswährt. Wir haben solglich auf diesem Standpunkt einen Inhalt, der nicht nur als sepender angeschaut, sondern zugleich

erinnert, als ber meinige gesett wird. So bestimmt, ist ber Inhalt Dasjenige, was wir Bild heißen.

BB) Die ameite Stufe in dieser Sphare ift die Einbil= bungefraft. Sier tritt ber Gegenfas zwifden meinem fubjectiven ober vorgestellten Inhalte und bem angeschauten Inhalte ber Sache ein. Die Einbildungefraft erarbeitet fich einen ihr eigenthümlichen Inhalt baburch, baß fie fich gegen ben angeschauten Gegenftand bentenb verhalt, - bas Allgemeine beffelben herausbebt, - und ihm Bestimmungen giebt, bie bem 3ch zukommen. Auf biefe Weise hort bie Einbildungetraft auf, bloß formelle Erinnerung zu fenn, und wird zu ber ben Inhalt betreffenden, ihn verallgemeinernden, somit allgemeine Borftellungen schaffenben Erinnerung. Beil auf biefem Standpunkt ber Begensat bes Subjectiven und Objectiven herricht, fann die Einheit biefer Bestimmungen hier feine unmittelbare, - wie auf ber Stufe ber blogen Erinnerung, - sonbern nur eine wiederhergestellte fenn. Diese Biederherstellung geschieht auf bie Art, bag ber angeschaute außerliche Inhalt bem gur Allgemeinheit erhobenen vorgestellten Inhalte unterworfen, ju einem Beichen bes Letteren herabgefest, biefer aber eben baburch objectiv, außerlich gemacht, verbildlicht wird.

 $\gamma\gamma$ ) Das Gedächtniß ist die britte Stuse der Vorstellung. Hier wird einerseits das Zeichen erinnert, in die Intelligenz ausgenommen, — andererseits dieser eben dadurch die Form eines Aeußerlichen, Mechanischen gegeben, — und auf diesem Wege eine Einheit des Subjectiven und Objectiven hervorgebracht, welche den Uebergang zum Denken als solchem bilbet.

# aa) Die Erinnerung.

#### **§.** 452.

Als die Anschauung zunächst erinnernd sest die Intelligenz ben Inhalt bes Gefühls in ihre Innerlichseit, — in ihren eigenen Raum und in ihre eigene Zeit. So ift er 1) Bilb — von seiner ersten Unmittelbarkeit und abstracten Einzelnheit gegen Anderes befreit, als in die Allgemeinheit des Ich aufgesnommen. Das Bild hat nicht mehr die vollständige Bestimmtsheit, welche die Anschauung hat, und ist willfürlich oder zufällig, überhaupt isolirt von dem äußerlichen Orte, der Zeit und dem unmittelbaren Zusammenhang, in dem jene stand.

Bufat. Da bie Intelligeng, ihrem Begriffe nach, bie fürsich-sevende unendliche Idealität oder Allgemeinheit ift, so ift ber Raum und die Zeit ber Intelligenz ber allgemeine Raum und bie allgemeine Zeit. Indem ich baber ben Inhalt bes Gefühls in die Innerlichkeit ber Intelligeng fete und baburch gur Borftellung made, bebe ich benfelben aus ber Befonberheit ber Zeit und bes Raumes heraus, an welche er felber in feiner Unmittelbarkeit gebunden ift und von welcher auch ich in ber Empfindung und in ber Anschauung abhängig bin. Daraus folgt erftens, bag, mahrend jur Empfindung und Anschauung bie unmittelbare-Gegenwart ber Sache nothig ift, ich mir bagegen allenthalben, wo ich bin, Etwas, — auch bas mir bem außeren Raume und ber außeren Zeit nach Fernste, - vorftellen tann. 3meitens aber ergiebt fich aus bem oben Befagten, daß Alles, was geschieht, erft burch seine Aufnahme in bie porftellende Intelligeng für und Dauer erhalt, - bag bagegen Begebenheiten, die von der Intelligenz dieser Aufnahme nicht gewürdigt worben find, ju etwas völlig Bergangenem werben. -Das Borgeftellte gewinnt jeboch jene Unvergänglichfeit nur auf Roften ber Rlarheit und Frische ber unmittelbaren, nach allen Seiten fest bestimmten Einzelnheit bes Angeschauten; Die Anschauung verbunkelt und verwischt fich, indem fie jum Bilbe wird.

Bas die Zeit betrifft, so kann über ben subjectiven Charafter, welchen dieselbe in der Borstellung erhält, hier noch bemerkt werden, daß in der Anschauung die Zeit uns kurz wird, wenn wir Bieles anschauen, — lang dagegen, wenn der Mangel gegebenen Stoffes uns auf die Betrachtung unserer inhaltslosen Subjectivität hintreibt; — baß aber umgekehrt in ber Borstellung biejenigen Zeiten, in benen wir auf vielfache Weise beschäftigt gewesen sind, und lang vorkommen, während biejenigen, wo wir wenig Beschäftigung gehabt haben, und kurz zu seyn scheinen. Hier, — in der Erinnerung, — sassen wir unsere Subjectivität, unsere Innerlichkeit, in's Auge und bestimmen das Maaß der Zeit nach dem Interesse, welches dieselbe für und gehabt hat. Dort, — in der Anschauung, — sind wir in die Betrachtung der Sache versenkt; da erscheint und die Zeit kurz, wenn sie eine immer abwechselnde Ersüllung besommt, — lang dagegen, wenn ihre Gleichförmigkeit durch Richts unterbrochen wird.

#### §. 453.

2) Das Bild für sich ist vorübergehend, und die Intelligenz selbst ist als Ausmerksamkeit die Zeit und auch der Raum, das Wann und Wo, besselben. Die Intelligenz ist aber nicht nur das Bewußtseyn und Daseyn, sondern als solche das Subject und das Ansich ihrer Bestimmungen. So in ihr erinnert, ist das Bild, nicht mehr existirend, bewußtlos ausbewahrt.

Die Intelligenz als biten nächtlichen Schacht, in welchem eine Welt unendlich vieler Bilder und Borstellungen aufsbewahrt ist, ohne daß sie im Bewustsen wären, zu fassen, ist einerseits die allgemeine Forderung, den Begriss als conscret, z. B. wie den Keim so zu fassen, daß er alle Bestimmt; heiten, welche erst in der Entwicklung des Baumes zur Eristenz kommen, in virtueller Möglichkeit, affirmativ enthält. Die Unfähigkeit, dies in sich concrete und doch ein sach bleibende Allgemeine zu sassen, ist es, welche das Gerede vom Ausbewahren der besondern Borstellungen in besondern Fibern und Plätzen veranlast hat; das Berschiedene soll wesentlich auch eine vereinzelte räumliche Existenz haben. — Der Keim kommt aus den existitenden Bestimmtheiten nur in einem Andern, dem Keime der Frucht, zur Kücksehr in seine Ein-

fachheit, wieder zur Eristenz des Ansichsenns. Aber die Instelligenz ist als solche die freie Eristenz des in seiner Entwicklung sich in sich erinnernden Ansichsenns. Es ist also andrerseits die Intelligenz als dieser bewußtlose Schacht, d. i. als das existirende Allgemeine, in welchem das Berschiedene noch nicht als discret gesett ist, zu fassen. Und zwar ist dieses Ansich die erste Form der Allgemeinheit, die sich im Borstellen darbietet.

Bufat. Das Bilb ift das Meinige, es gehört mir an; aber zunächst hat dasselbe noch weiter keine Homogeneität mit mir; benn es ist noch nicht gedacht, noch nicht in die Form der Vernünftigkeit erhoben; zwischen ihm und mir besteht vielsmehr noch ein von dem Standpunkt der Anschauung herrührendes, nicht wahrhaft freies Berhältniß, nach welchem ich nur das Innerliche bin, das Bild aber das mir Aeußerliche ist. Daher habe ich zunächst noch nicht die volle Macht über die im Schacht meiner Innerlichkeit schlasenden Bilder, — vermag noch nicht, dieselben willkürlich wiederhervorzurusen. Niemand weiß, welche unendliche Menge von Bildern der Vergangenheit in ihm schlummert; zusälligerweise erwachen sie wohl dann und wann; aber man kann sich, — wie man sagt, — nicht auf sie bessennen. So sind die Bilder nur auf formelle Weise das Unserige.

#### S. 454.

3) Solches abstract ausbewahrte Bild bedarf zu seinem Dasseyn einer dasenenden Anschauung; die eigentliche sogenannte Erinnerung ist die Beziehung des Bildes auf eine Anschauung und zwar als Subsumtion der unmittelbaren einzelnen Anschauung unter das der Form nach Allgemeine, unter die Borstellung, die derselbe Inhalt ist; so daß die Intelligenz in der bestimmten Empsindung und deren Anschauung sich innerlich ist, und sie als das bereits Ihrige erkennt, so wie sie zugleich ihr zunächst nur inneres Bild, nun auch als unmittelbaren Inhalt

ver Anschanung, und an solcher als bewährt weiß. — Das Bild, das im Schachte der Intelligenz nur ihr Eigenthum war, ist, mit der Bestimmung der Aeußerlichkeit, nun auch im Bestige derselben. Es ist damit zugleich als unterscheidbar von der Anschauung und trennbar von der einfachen Racht, in die es zusnächst versenkt ist, gesetzt. Die Intelligenz ist so die Gewalt, ihr Eigenthum äußern zu können, und für dessen Eristenz in ihr nicht mehr der äußeren Anschauung zu bedürfen. Diese Synthese des innerlichen Bildes mit dem erinnerten Daseyn ist die eigentliche Vorstellung; indem das innere nun auch an ihm die Bestimmung hat, vor die Intelligenz gestellt werden zu können, in ihr Daseyn zu haben.

Bufas. Bu unferem wirtlichen Befigthum werben bie in ber bunkelen Tiefe unseres Inneren verborgen liegenden Bilder ber Vergangenheit baburch, daß fie in ber lichtvollen, plaftifchen Geftalt einer bafevenben Anschauung gleichen Inhalts vor die Intelligenz treten, und daß wir fie, mit Bulfe biefer gegenwärtigen Anschauung, als bereits von uns gehabte Anschauungen erfennen. So geschieht es, jum Beispiel, bag wir einen Menschen, beffen Bild fich in unserem Geifte schon völlig verbuntelt hat, unter hunderttaufenden herauserkennen, fobald er felber uns wieber zu Befichte fommt. Wenn ich alfo Etwas in der Erinnerung behalten foll, fo muß ich die Anschauung beffelben wiederholentlich haben. Anfangs wird allerbings bas Bild nicht sowohl burch mich selbst, als vielmehr burch bie entsprechenbe unmittelbare Anschauung wiebererweckt. Durch öftere solche Wiederhervorrufung erhalt aber bas Bild in mir eine fo große Lebendigkeit und Gegenwärtigkeit, daß ich der außeren Anschauung nicht mehr bedarf, um mich besselben zu erinnern. biefem Bege tommen bie Rinber von ber Anschauung gur Erinnerung. Je gebilbeter ein Mensch ift, befto mehr lebt er nicht in ber unmittelbaren Anschauung, sonbern - bei allen seinen Anschauungen — zugleich in Erinnerungen; so baß er wenig

burchaus Reues sieht, ber substanzielle Gehalt bes meisten Reuen ihm vielmehr schon etwas Bekanntes ist. Ebenso begnügt sich ein gebildeter Mensch vornehmlich mit seinen Bildern, und fühlt selten das Bedürsniß der unmittelbaren Anschauung. Das neusgierige Bolt dagegen läuft immer wieder dahin, wo Etwas zu begassen ist.

### ββ) Die Ginbilbungefraft.

#### **S.** 455.

1) Die in diesem Besitz thätige Intelligenz ist die reprobuctive Eindildungstraft, das Hervorgehen der Bilder
aus der eigenen Innerlichseit des Ich, welches nunmehr deren
Macht ist. Die nächste Beziehung der Bilder ist die ihres
mit ausbewahrten äußerlichen, unmittelbaren Raums und Zeit.
— Aber das Bild hat im Subjecte, worin es ausbewahrt ist,
allein die Individualität, in der die Bestimmungen seines Inhalts
zusammengeknüpft sind; seine unmittelbare, d. i. zunächst nur
räumliche und zeitliche Concretion, welche es als Eines im
Anschauen hat, ist dagegen ausgelöst. Der reproducirte Inhalt,
als der mit sich identischen Einheit der Intelligenz angehörend,
und aus deren allgemeinem Schachte hervorgestellt, hat eine allgemeine Borstellung zur afsocierenden Beziehung der
Bilder, der nach sonstigen Umständen mehr abstracten oder mehr
concreten Borstellungen.

Die sogenannten Gesetze ber Ibeen-Association haben besonders in der mit dem Berfall der Philosophie gleichzeitigen Blüthe der empirischen Psychologie ein großes Interesse gehabt. Fürs Erste sind es keine Ideen, welche associirt werden. Fürs Andere sind diese Beziehungsweisen keine Gessetze, — eben darum schon, weil so viele Gesetze über diesselbe Sache sind; wodurch Willfür und Zufälligkeit, das Gesgentheil eines Gesetzes, vielmehr Statt hat; es ist zufällig, ob das Verknüpsende ein Vilbliches ober eine Verstandes-Kategorie,

wie Gleichheit und Ungleichheit, Grund und Folge u. f. f. ift. Das Kortgeben an Bilbern und Vorftellungen nach ber affocitrenden Einbildung ift überhaupt bas Spiel eines gedankenlofen Borftellens, in welchem bie Bestimmung ber Intelligeng noch formelle Allgemeinheit überhaupt, ber Inhalt aber ber in ben Bilbern gegebene ift. — Bilb und Borftellung find, insofern von der angegebenen genauern Formbestimmung abgesehen wird. — bem Inhalte nach baburch unterschieben, baß jenes bie finnlich-concretere Borftellung ift; bie Borftellung, ber Inhalt mag ein bilbliches ober Begriff und Ibee senn, hat überhaupt ben Charafter, ob zwar ein ber Intelligenz Angehöriges, boch ihrem Inhalte nach ein Gegebenes und Iln-Das Senn, bas Sich bestimmtmittelbares au fenn. Finden ber Intelligeng flebt ber Borftellung noch an, und bie Allgemeinheit, welche jener Stoff burch bas Borftellen erhalt, ist noch die abstracte. Die Vorstellung ist die Mitte in bem Schluffe ber Erhebung ber Intelligeng; bie Berknüpfung ber beiben Bedeutungen ber Beziehung-auf-fich, nämlich bes Senns und ber Allgemeinheit, bie im Bewußtfenn als Object und Subject bestimmt find. Die Intelligenz erganzt bas Gefundene burch bie Bebeutung ber Allgemeinheit, und bas Eigne, Innere, burch bie bes aber von ihr gesetzten Seyns. Ueber ben Unterschied von Borftellungen und Gebanken vergl. Einl. S. 20. Anm.

Die Abstraction, welche in ber vorstellenden Thätigkeit Statt findet, wodurch allgemeine Borstellungen produsitt werden, (die Borstellungen als solche haben schon die Form der Augemeinheit an ihnen), wird häusig als ein Aufseinanderfallen vieler ähnlicher Bilder ausgebrückt und soll auf diese Weise begreislich werden. Damit dies Aufeinanderfallen nicht ganz der Zufall, das Begriftlose setz gleichen angenommen werden, welche zugleich die negative

Macht ware, das noch Ungleiche berfelben an einander abzusreiben. Diese Kraft ist in der That die Intelligenz selbst, das mit sich identische Ich, welches durch seine Erinnerung ihnen unmittelbar Allgemeinheit giebt, und die einzelne Anschauung unter das bereits innerlich gemachte Bild subsumirt. (§. 453.)

Bufat. Die zweite Entwidelungsstuse ber Borstellung ist, — wie wir im Zusat zu §. 451 bereits im Boraus angegeben haben, — bie Einbildungstraft. Zu dieser erhebt sich bie erste Korm bes Borstellens, — bie Erinnerung, — bas durch, daß die Intelligenz aus ihrem abstracten In-sichsseyn in die Bestimmtheit heraustretend, die den Schatz ihrer Bilder verhüllende nächtliche Kinsterniß zertheilt und durch die lichtvolle Klarheit der Gegenwärtigkeit verscheucht.

Die Einbildungstraft hat aber in sich felber wieder brei Formen, in benen sie fich entfaltet. Sie ift überhaupt bas Bestimmenbe ber Bilber.

Zuerst thut sie jedoch weiter Richts, als daß sie die Bilsber in's Dasen zu treten bestimmt. So ist sie die nur resproductive Einbildungstraft. Diese hat den Charafter einer bloß formellen Thätigkeit.

Zweitens aber ruft die Einbildungstraft die in ihr vorhandenen Bilder nicht bloß wieder hervor, sondern bezieht dieselben aufeinander und erhebt sie auf diese Weise zu allges meinen Borstellungen. Auf dieser Stufe erscheint sonach die Einbildungstraft als die Thätigkeit des Associirens der Bilder.

Die britte Stufe in biefer Sphäre ift biejenige, auf welscher die Intelligenz ihre allgemeinen Borstellungen mit dem Besonderen des Bildes identisch sett, somit ihnen ein bildsliches Dasen giebt. Dies sinnliche Dasen hat die doppelte Form des Symbols und des Zeichens; so daß diese britte Stufe die symbolisirende und die zeichenmachende Phanstasie umfaßt, welche lettere den Uebergang zum Gedächtsniß bildet.

Die reproductive Einbildungsfraft.

Das Erste ist also bas Formelle bes Reproducirens ber Bilber. Zwar können auch reine Gebanken reproducirt werben; die Einbildungskraft hat jedoch nicht mit ihnen, sondern nur mit Bildern zu thun. Die Reproduction der Bilder geschieht aber von Seiten der Einbildungskraft mit Willkur und ohne die Hilfe einer unmittelbaren Anschauung. Dadurch unterscheidet sich diese Form der vorstellenden Intelligenz von der bloßen Erinnes rung, welche nicht dies Selbstthätige ist, sondern einer gegenwärtigen Anschauung bedarf und unwillkürlich die Bilder hervortreten läßt.

### Die affociirende Einbilbungefraft.

Eine höhere Thatigkeit, als bas bloße Reproduciren, ift bas Begieben ber Bilber aufeinanber. Der Inhalt ber Bilber bat, wegen feiner Unmittelbarfeit ober Sinnlichfeit, Die Form ber Endlichfeit, ber Beziehung auf Anberes. Inbem ich nun bier überhaupt bas Bestimmenbe ober Sepenbe bin, fo fete ich auch diese Beziehung. Durch dieselbe giebt die Intelligenz ben Bilbern, ftatt ihres objectiven Banbes, ein fubjectives Band. Das Lettere hat aber jum Theil noch bie Geftalt ber Aengerlichkeit gegen bas baburch Berknüpfte. 3ch habe, jum Beispiel, bas Bild eines Gegenstandes vor mir; an dies Bild knupft fich gang außerlich bas Bilb von Berfonen, mit benen ich über jenen Gegenstand gesprochen habe ober bie benfelben befiten u. f. w. Oft ift nur ber Raum und bie Zeit Dasjenige, was die Bilder aneinanderreiht. Die gewöhnliche gesellschaftliche Unterhaltung fpinnt fich meistentheils auf eine febr außerliche und zufällige Beise von ber einen Borftellung zur anderen fort. Rur, wenn man beim Gefpräch einen bestimmten 3wed hat, bekommt die Unterhaltung festeren Zusammenhang. Die verschiebenen Gemüthoftimmungen geben allen Borftellungen eine eigenthumliche Beziehung, — die heiteren eine heitere, — die traurigen eine traurige. Roch mehr gilt Dies von den Leidenschaften. Auch das Maaß der Intelligenz bringt eine Berschiedenheit des Beziehens der Bilder hervor; geistreiche, wisige Menschen unterscheiden sich daher auch in dieser Beziehung von gewöhnlichen Menschen; ein geistreicher Mensch geht solchen Bildern nach, die etwas Gediegenes und Tieses enthalten. Der Wis verbindet Borstellungen, die, — obgleich weit auseinanderliegend, — bennoch in der That einen inneren Zusammenhang haben. Auch das Wortspiel ist in diese Sphäre zu rechnen; die tiesste Leidenschaft kann sich diesem Spiele hingeben; denn ein großer Geist weiß, — sogar in den unglücklichsten Berhältnissen, — Alles, was ihm begegnet, mit seiner Leidenschaft in Beziehung zu sehen.

Auch die Affociation ber Borftellungen ift baber als Subfumtion ber einzelnen unter eine allgemeine, welche beren Busammenhang ausmacht, ju faffen. Die Intelligenz ift aber an ihr nicht nur allgemeine Form, sondern ihre Innerlichkeit ift in fich bestimmte, concrete Subjectivität von eigenem Bebalt, ber aus irgend einem Intereffe, an-fich-fevenbem Begriffe ober 3bee ftammt, insofern von foldem Inhalte anticipirend gesprochen werben fann. Die Intelligenz ift die Macht über ben Borrath ber ihr angehörigen Bilber und Borftellungen, und fo 2) freies Berknüpfen und Subsumiren bieses Borraths unter ben ihr eigenthumlichen Inhalt. So ift fie in jenem in fich be: ftimmt erinnert, und ihn biefem ihrem Inhalte einbilbend, — Phantafie, symbolifirende, allegorifirende ober bich= tenbe Einbildungsfraft. Diefe mehr ober weniger concreten, individuglifirten Bebilde find noch Synthesen, infofern ber Stoff, in bem ber subjective Gehalt fich ein Dasenn giebt, von bem Gefundenen ber Anschauung herkommt.

Bufat. Schon bie Bilber find allgemeiner, als bie Ansichauungen; fie haben indes noch einen finnlich sconcreten Inhalt, beffen Beziehung auf anderen solchen Inhalt ich bin.

Indem ich nun aber meine Aufmertsamkeit auf diefe Beziehung richte; fo tomme ich zu allgemeinen Borftellungen - ober zu Borftellungen im eigentlichen Sinne biefes Wortes. Denn Dasienige, woburch die einzelnen Bilber fich auf einander begieben, befteht eben in bem ihnen Gemeinfamen. Dies Gemeinfame ift - entweber irgend eine in die Form ber Allge: meinheit erhobene besondere Seite bes Begenstanbes, wie, 3. B., an ber Rofe bie rothe Farbe, - ober bas concret Allgemeine bie Gattung, z. B., an ber Rofe, bie Bflange, - in jedem Kalle aber eine Borstellung, die burch die von der Intelligenz ausgehende Auflösung bes empirischen Busammenbangs ber mannigfaltigen Bestimmungen bes Gegenstanbes gu Stande fommt. Bei ber Erzeugung ber allgemeinen Borftellungen verhalt fich bie Intelligenz also felbfithatig; es ift baber ein geiftlofer Irrthum, anzunehmen, die allgemeinen Borftellungen entständen - ohne Buthun bes Geistes, - baburch, bag viele ähnliche Bilber aufeinanderfielen, - bag, jum Beispiel, die rothe Farbe ber Rose bas Roth anberer in meinem Kopfe befindlicher Bilber auffuchte und so - mir bloß Zusehendem - bie allgegemeine Vorstellung bes Rothen beibrachte. Allerdings ift bas bem Bilbe angehörende Besondere ein Gegebenes; bie Berlegung ber concreten Einzelnheit bes Bilbes und die baburch entstehende Form ber Allgemeinheit fommt aber, wie bemerft, von mir ber.

Abstracte Borstellungen nennt man, — beiläusig gesagt, — häusig Begriffe. Die Friesische Philosophie besteht wesentlich ans solchen Borstellungen. Wenn behauptet wird, daß man durch Dergleichen zur Ersenntniß der Wahrheit komme, so muß gesagt werden, daß gerade das Gegentheil stattsindet, und daß daher der sinnige Mensch, an dem Concreten der Bilder sesthaltend, mit Recht solch leere Schulweisheit verwirft. Diesen Punkt haben wir jedoch hier nicht weiter zu erörtern. Ebenso wenig geht uns hier die nähere Beschassenheit des — entweder vom Aeußerlichen, — oder vom Vernünstigen, dem Recht-

lichen, Sittlichen und Religiösen herrührenden Inhaltes etwas an. Bielmehr handelt es fich hier nur überhaupt um die Allgemeinheit der Borftellung. Bon diesem Gesichtspunkt aus, haben wir Folgendes zu bemerken.

In der subjectiven Sphare, in welcher wir und hier befinben. ift die allgemeine Borftellung bas Innerliche, - bas Bilb hingegen bas Meußerliche. Diefe beiben bier einanber gegenüberstehenden Bestimmungen fallen junachft noch auseinander. find aber in ihrer Trennung etwas Einfeitiges. Die Aeußerlichkeit, Die Bilblichkeit, — Diefem bas Erhobenfeyn jum Ausbruck eines bestimmten Allgemeinen. Die Bahrheit biefer beiben Seiten ift baber bie Einheit berfelben. Diese Einheit, - bie Berbilblichung bes Allgemeinen und bie Berallgemeinerung bes Bilbes fommt naber baburch ju Stanbe, daß die allgemeine Borftellung fich nicht zu einem neutralen, - fo zu fagen, - chemischen Producte mit bem Bilbe vereinigt, fondern fich als bie fubftangielle Dacht über bas Bild bethätigt und bewährt, - baffelbe als ein Accidentelles fich unterwirft, - fich ju beffen Seele macht, - in ihm für sich wird, fich erinnert, sich selber manifestirt. Indem bie Intelligeng biefe Einheit bes Allgemeinen und bes Befonderen, - bes Innerlichen und bes Meußerlichen, - ber Borfellung und ber Anschauung hervorbringt und auf biefe Beise die in der letteren vorhandene Totalität als eine bewährte wiederherstellt; vollendet sich die vorstellende Thatigfeit in fich felber, insofern fie productive Ginbildungstraft ift. Diese bilbet bas Formelle ber Runft; benn bie Runft ftellt bas wahrhaft Allgemeine ober bie Ibee in ber Form bes finnlichen Dafenns, - bes Bilbes, - bar.

**S.** 457.

Die Intelligenz ist in ber Phantasie zur Selbstanschauung in soweit vollendet, als ihr aus ihr selbst genommener Gehalt bilbliche Eristenz hat. Dies Gebilde ihres Selbstanschauens ift subjectiv; — bas Moment bes Sependen sehlt noch. Aber in beffen Einheit bes inneren Gehalts und bes Stoffes ist die Instelligenz ebenso zur identischen Beziehung auf sich als Unmittelbareit an sich zurückgesehrt. Wie sie als Vernunft davon auszeht, sich das in sich gefundene Unmittelbare anzueignen (§. 445. Bgl. §. 455 Anm.), d. i. es als Allgemeines zu bestimmen; so ist ihr Thun als Vernunft (§. 438) von dem nunmehrigen Punkte aus darauf gerichtet, das in ihr zur concreten Selbstanschauung Bollendete als Sependes zu bestimmen, d. h. sich selbst zum Seyn, zur Sache zu machen. In dieser Bestimmung thätig, ist sie sich äußernd, Anschauung producirend, — 3) Zeichen machende Phantasie.

Die Phantasie ift ber Mittelpunkt, in welchem bas Augemeine und bas Senn, bas Eigene und bas Gefunbensenn, bas Innere und Aeußere vollfommen in Eins geschaffen find. Die vorhergehenden Synthesen ber Anschauung, Erinnes rung u. f. f. find Bereinigungen berfelben Momente; aber es find Synthesen; erft in ber Phantaste ift die Intelligenz nicht als der unbestimmte Schacht und das Allgemeine, sondern als Einzelnheit, b. i. als concrete Subjectivität, in welcher bie Beziehung auf fich eben fo zum Sepn, als zur Allgemeinheit beftimmt ift. Für folche Bereinigungen bes Gigenen ober Innern bes Beiftes, und bes Anschaulichen werben bie Bebilbe ber Bhantafie allenthalben anerkannt; ihr weiter bestimmter Inhalt gehört andern Gebieten an. hier ift diese innere Bertftatte nur nach jenen abstracten Momenten zu faffen. - Als die Thätigkeit dieser Einigung ift die Phantaste Bernunft, aber bie nur formelle Bernunft, insofern ber Behalt ber Phantafie als solcher gleichgültig ift, die Bernunft aber als folche auch den Inhalt gur Wahrheit bestimmt.

Es ift noch Dies besonders herauszuheben, daß, indem die Phantafie den innern Gehalt zum Bild und zur Ansschauung bringt, und Dies ausgedrückt wird, daß fie benselben

als fevend bestimmt, ber Ausbruck auch nicht auffallend scheinen muß, daß die Intelligenz sich sevend, sich zur Sache mache; benn ihr Gehalt ist sie selbst, und ebenso die ihm von ihr gegebene Bestimmung. Das von der Phantasie producirte Bild sift nur subjectiv anschaulich; im Zeichen fügt sie eigenteliche Anschaulichkeit hinzu; im mechanischen Gedächtniß vollendet sie biese Form des Seyns an ihr.

Bufat. Bie wir im Bufat jum vorhergehenden Baragraphen gesehen haben, macht in ber Phantafte bie allgemeine Borftellung bas Subjective aus, bas fich im Bilbe Objectivität giebt und fich baburch bewährt. Diese Bewährung ift jeboch unmittelbar felber noch eine fubjective, infofern die Intelligen ben gegebenen Inhalt ber Bilber junachft noch respectirt, - fich bei ber Berbildlichung ihrer allgemeinen Borftellungen nach ihm Die auf diese Beise noch bedingte, nur relativ freie Thatigfeit ber Intelligeng nennen wir die fymbolifirenbe Phantafie. Diefe mablt jum Ausbrud ihrer allgemeinen Borstellungen teinen anberen finnlichen Stoff, ale benjenigen, beffen felbftftanbige Bebeutung bem beftimmten Inhalt bes ju verbilblichenden Allgemeinen entspricht. So wird, jum Beispiel, bie Starke Jupiters burch ben Abler bargestellt, weil biefer bafür gilt, ftarf zu fenn. - Die Allegorie brudt mehr burch ein Ganzes von Einzelnheiten bas Subjective aus. — Die biche tenbe Phantafie endlich gebraucht zwar ben Stoff freier, als bie bilbenben Runfte; boch barf auch sie nur solchen finnlichen Stoff mablen, welcher bem Inhalt ber barzustellenben Ibee abäquat ift.

Bon der im Symbol vorhandenen subjectiven, durch das Bild vermittelten Bewährung schreitet aber die Intelligenz nothwendig zur objectiven, ans und für sich sependen Bewährung der allgemeinen Borstellung fort. Denn, da der Inhalt der zu bewährenden allgemeinen Borstellung in dem Inshalte des zum Symbol dienenden Bildes sich nur mit sich Encokopable III.

felber gufammenfchließt; fo fcblagt bie Form bes Bermitteltsenns jener Bewährung, - jener Einheit bes Subjectiven und Objectiven, - in die Form ber Unmittelbarkeit um. Durch biefe bialettische Bewegung kommt somit bie allgemeine Borstellung babin, zu ihrer Bewährung nicht mehr ben Inhalt bes Bildes nothig zu haben, sondern an- und für fich selber bewährt zu fenn, also unmittelbar zu gelten. Indem nun bie von bem Inhalte bes Bilbes freigeworbene allgemeine Borstellung fich in einem willfürlich von ihr gewählten außerlichen Stoffe gu etwas Anschaubaren macht; so bringt sie Dassenige hervor, was man, - im bestimmten Unterschiebe vom Symbol, - Beichen au nennen hat. Das Zeichen muß für etwas Großes erklart werben. Wenn bie Intelligenz Etwas bezeichnet hat, fo ift fie mit dem Inhalte ber Anschauung fertig geworben und hat bem finnlichen Stoff eine ihm frem be Bebeutung gur Seele gegeben. So bebeutet, jum Beispiel, eine Cocarbe ober eine Rlagge ober ein Grabfte in etwas gang Anderes, als Dasjenige, was fie unmittelbar anzeigen. Die hier hervortretenbe Willfürlichfeit ber Berbindung bes finnlichen Stoffes mit einer allgemeinen Borstellung hat zur nothwendigen Folge, baß man bie Bebeutung ber Zeichen erft lernen muß. Dies gilt namentlich von ben Sprachzeichen.

#### **\$. 458.**

In bieser von der Intelligenz ausgehenden Einheit selbst= ständiger Borstellung und einer Anschauung ist die Materie der lettern zunächst wohl ein Ausgenommenes, etwas Unmittelbares oder Gegebenes (z. B. die Farbe der Cocarde u. dgl.). Die Anschauung gilt aber in dieser Identität nicht als positiv und sich selbst, sondern etwas Anderes vorstellend. Sie ist ein Bild, das eine selbstständige Borstellung der Intelligenz als Seele, als seine Bedeutung in sich empfangen hat. Diese Anschauung ist das Zeichen.

Das Beichen ift irgend eine unmittelbare Anfchauung,

bie einen ganz anderen Inhalt vorstellt, als den sie für sich hat; — die Pyramide, in welche eine fremde Seele versest und aufbewahrt ist. Das Zeichen ist vom Symbol versschieden, einer Anschauung, deren eigene Bestimmtheit ihrem Wesen und Begriffe nach mehr oder weniger der Inhalt ist, den sie als Symbol ausdrückt; beim Zeichen als solchem hingegen geht der eigene Inhalt der Anschauung, und der, dessen Zeichen sie ist, einander nichts an. Als bezeichnend beweist daher die Intelligenz eine freiere Willsür und Herrschaft im Gebrauch der Anschauung, denn als symbolisirend.

Gewöhnlich wird bas Zeichen und bie Sprache irgend. wo als Anhang in die Psychologie ober auch in die Logif eingeschoben, ohne bag an ihre Rothwendigkeit und Bufammenhang in dem Spsteme der Thätigkeit der Intelligenz gebacht würde. Die wahrhafte Stelle bes Zeichens ift bie aufgezeigte, baß bie Intelligeng, - welche als anschauend, bie Form ber Zeit und bes Raums erzeugt, aber ben finnlichen Inhalt als aufnehmend und aus biefem Stoffe fich Borftellungen bilbend erscheint, - nun ihren felbftständigen Borftellungen ein bestimmtes Dafenn aus fich giebt, ben erfüllten Raum und Zeit, die Anschauung als die ihrige gebraucht. beren unmittelbaren und eigenthümlichen Inhalt tilgt, und ihr einen anbern Inhalt zur Bebeutung und Seele giebt. — Diese Beichen erschaffenbe Thatigteit fann bas productive Gebachtniß (bie junachst abstracte Mnemofyne) vornemlich genannt werben, indem bas Gedachtniß, bas im gemeinen Leben oft mit Erinnerung, auch Borftellung und Einbilbungefraft verwechselt und gleichbebeutend gebraucht wird, es überhaupt nur mit Zeichen zu thun bat.

s. 459.

Die Anschauung, — als unmittelbar zunächst ein Gegebenes und Raumliches, — erhält, insofern sie zu einem Zeichen gebraucht wird, die wesentliche Bestimmung, nur als aufgehobene

zu seyn. Die Intelligenz ist viese ihre Regativität; so ist die wahrhaftere Gestalt der Anschauung, die ein Zeichen ist, ein Daseyn in der Zeit, — ein Verschwinden des Daseyns, indem es ist, — und nach seiner weitern äußerlichen, psychischen Bestümmtheit ein von der Intelligenz aus ihrer (anthropologischen) eigenen Ratürlichseit hervorgehendes Gesetztseyn, — der Ton, die erfüllte Aeußerung der sich kund gebenden Innerlichseit. Der sich vie bestimmten Vorstellungen sich weiter articulirende Ton, die Rede und ihr System, die Sprache, gibt den Empsindunsgen, Anschauungen, Vorstellungen ein zweites, höheres, als ihr unmittelbares Daseyn, überhaupt eine Eristenz, die im Reiche des Vorstellens gilt.

Die Sprache kommt hier nur nach ber eigenthümlichen Bestimmtheit, als bas Product ber Intelligeng, beren Borftellungen in einem außerlichen Elemente zu manifestiren, in Betracht. Wenn von ber Sprache auf concrete Beise gehandelt werben follte, fo mare für bas Material (bas Lexicalische) berselben ber anthropologische, näher ber psuchisch-physiologische (§. 401) Standpuntt gurudgurufen, für bie Form (bie Brammatit) ber bes Berftandes zu anticipiren. Für bas elemen = tarische Material ber Sprache hat fich einerseits bie Borstellung bloßer Zufälligkeit verloren, andererseits bas Brincip ber nachahmung auf seinen geringen Umfang, - tonenbe Begenftanbe, - befchrantt. Doch tann man noch bie beutiche Sprache über ihren Reichthum wegen ber vielen besondern Ausbrücke rühmen hören, die fie für besondere Tone befitt, 3. B. Rauschen, Sausen, Knarren u. f. f.; man bat beren vielleicht mehr, als hundert gefammelt; die augenblickliche Laune erschafft beren, wenn es beliebt, neue. Ein folder Ueberfluß im Sinnlichen und Unbebeutenben ift nicht zu Dem zu rechnen, was ben Reichthum einer gebilbeten Sprache ausmachen foll. Das eigenthumlich Elementarische selbst beruht nicht sowohl auf einer auf außere Objecte fich beziehenden-, als auf

innerer Symbolif, nämlich ber anthropologischen Articulation gleichsam als einer Gebehrbe ber leiblichen Sprech-Aeußerung. Man hat fo für jeben Bocal und Consonanten, wie für beren abstractere Elemente (Lippengebehrbe, Saumen-, Bungengebehrbe). und bann für ihre Zusammensehungen bie eigenthumliche Bebeutung gesucht. Aber biefe bewußtlosen bumpfen Anfange werben burch weitere Momente, — sowohl Aeußerlichkeiten als Bilbungs-Bedürfniffe, - jur Unscheinbarteit und Uebedeutenheit modificirt, — wesentlich baburch, daß sie als sinnliche Anschauungen selbst zu Zeichen berabgesett, und badurch ihre eigene ursprüngliche Bedeutung verfümmert und ausgelöscht wirb. — Das Formelle ber Sprache aber ift bas Werf bes Berftandes, ber feine Rategorien in fie einbilbet; biefer logische Inftinkt bringt bas Grammatische berfelben hervor. Das Stubium von ursprünglich gebliebenen Sprachen, bie man in neuern Beiten erft grundlich fennen zu lernen angefangen bat, bat hierüber gezeigt, baß 'fie eine fehr ins Einzelne ausgebilbete Grammatif enthalten und Unterschiebe ausbruden, bie in Sprachen gebildeterer Bölfer mangeln ober verwischt worden find. Es scheint, daß die Sprache ber gebilbetften Boller die unvollfommnere Grammatif, und biefelbe Sprache bei einem ungebilbeteren Zustande ihres Volles eine volltommnere, als bei bem höher gebildeten hat. Bergl. Grn. W. v. Sumboldte Schrift über ben Dualis J. 10. 11.

Bei ber Tonsprache, als ber ursprünglichen, kann auch ber Schriftsprache, jedoch hier nur im Borbeigehn, erwähnt werden; sie ist bloß eine weitere Fortbildung im besondern Gebiete ber Sprache, welche eine äußerlich praktische Thätigkeit zu Hülfe nimmt. Die Schriftsprache geht zum Felde bes unmittelbaren räumlichen Anschauens fort, in welchem sie die Zeichen (§. 454) nimmt und hervordringt. Räher bezeichnet die Fieroglyphenschrift die Borftellungen durch räumliche Figuren, die Buchtabenschrift hingegen Töne, welche

felbst icon Zeichen find. Diese besteht baher aus Zeichen ber Beichen, - und zwar so, baß fie bie concreten Zeichen ber Tonsprache, die Borte, in ihre einfachen Elemente auflöft, und biefe Elemente bezeichnet. - Leibnit hat fich burch feinen Verftand verführen laffen, eine vollständige Schriftsprache, auf hieroglyphische Beise gebildet, — was wohl partiell auch bei Buchstabenschrift (wie in unsern Zeichen ber Zahlen, ber Blaneten, ber chemischen Stoffe u. bgl.) Statt finbet, — als eine allgemeine Schriftsprache für ben Berkehr ber Bolter und insbesondere ber Gelehrten für fehr munschenswerth zu halten. Man barf aber bafür halten, bag ber Berfehr ber Bolfer (mas vielleicht in Phonicien ber Fall war, und gegenwärtig in Canton geschieht - f. Macartney's Reise von Staunton) vielmehr bas Bedürfniß ber Buchstabenschrift und beren Ent= ftehung herbeigeführt hat. Ohnehin ift nicht an eine umfaffende fertige Hieroglyphen-Sprache zu benten; finnliche Gegenftanbe find awar festbleibenber Beichen fahig, aber für Beiden vom Beiftigem führt ber Fortgang ber Bebantenbilbung, bie fortschreitenbe logische Entwicklung veranderte Anfichten über ihre innern Berhältniffe und bamit über ihre Ratur berbei, fo bag bamit auch eine andere hieroglyphische Bestimmung eintrate. Geschieht Dies boch schon bei finnlichen Gegenftanben, bag ihre Zeichen in ber Tonsprache, ihre Ramen häufig verandert werben, wie g. B. bei ben chemischen, auch mineralogischen. Seitbem man vergeffen hat, was Ramen als solche find, - nämlich für fich sinnlose Aeußerlichkeiten, bie erft als Zeichen eine Bebeutung haben, - feitbem man ftatt eigentlicher Ramen ben Ausbruck einer Art von Definition forbert und biefelbe sogar häufig auch wieber nach Willfür und Bufall formirt, - andert fich bie Benennung, b. i. nur bie Busammensehung aus Zeichen ihrer Gattungsbestimmung ober anderer charafteristisch seyn sollenber Eigenschaften, nach ber Berschiebenheit ber Ansicht, die man von ber Gattung ober

fonft einer fpecifich feyn sollenden Gigenschaft faßt. - Rur bem Statarischen ber chinefischen Geistesbildung ift bie hieroalpphische Schriftsprache bieses Boltes angemeffen; biese Art von Schriftsprache fann ohnehin nur ber Antheil bes geringern Theils eines Bolfes feyn, ber fich in ausschließenbem Befite geiftiger Cultur halt. - Die Ausbildung ber Tonfprache bangt aufs genaueste mit ber Gewohnheit ber Buchstabenschrift gusammen, burch welche die Tonsprache allein die Bestimmtheit und Reinheit ihrer Articulation gewinnt. Die Unvollfommenheit ber chinefischen Tonsprache ift bekannt; eine Menge ihrer Worte hat mehrere gang verschiedene Bedeutungen — selbst bis auf zehn, ja zwanzig, - so baß im Sprechen ber Unterschied blos durch die Betonung, Intensität, leiseres Sprechen ober Schreien bemerklich gemacht wird. Europäer, welche anfangen, dinefisch zu sprechen, fallen, ehe fie fich biese absurben Keinheiten der Accentuation zu eigen gemacht haben, in die lächerlichsten Digverständniffe. Die Bollfommenheit besteht hier in bem Gegentheil von bem parler sans accent, was mit Recht in Europa für ein gebilbetes Sprechen geforbert wirb. Es fehlt um ber hieroglyphischen Schriftsprache willen ber dineftschen Tonsprache an ber objectiven Bestimmtheit, welche in ber Articulation burch bie Buchstabenschrift gewonnen wird.

Die Buchstabenschrift ist an und für sich die intelligentere; in ihr ist das Wort, die der Intelligenz eigenthümliche würsdigste Art der Aeußerung ihrer Vorstellungen, zum Bewußtseyn gebracht, zum Gegenstande der Resterion gemacht. Es wird in dieser Beschäftigung der Intelligenz mit demselben analystrt, d. i. dies Zeichenmachen wird auf seine einsachen, wenigen Elemente (die Urgebehrden des Articulirens) reducirt; sie sind das Sinnliche der Rede auf die Form der Allgemeinheit gesbracht, welches in dieser elementarischen Weise zugleich völlige Bestimmtheit und Reinheit erlangt. Die Buchstabenschrift bes dalt damit auch den Vortheil der Tonsprache, daß in ihr wie

in biefer, bie Borftellungen eigentliche Ramen haben; ber Rame ift bas einfache Zeichen für bie eigentliche, b. i. einfache. nicht in ihre Bestimmungen aufgelöste und aus ihnen aufammengesette Borftellung. Die Sieroglophensprache entfteht nicht aus der unmittelbaren Analyse ber finnlichen Zeichen, wie die Buchftabenschrift, sonbern aus ber vorangehenden Analyse ber Borftellungen; woraus bann leicht ber Gebante gefaßt wirb. daß alle Borftellungen auf ihre Elemente, auf bie einfachen logischen Bestimmungen zurückgeführt werben könnten, so daß aus ben hierfür gewählten Elementarzeichen (wie bei ben dinefischen Koua ber einfache gerade und der in zwei Theile gebrochene Strich) burch ihre Zusammenseyung die Hieroglyphensprache erzeugt wurde. Dieser Umftand ber analytischen Bezeichnung ber Vorstellungen bei ber hieroglyphischen Schrift, welcher Leibnis verführt hat, biefe für vorzüglicher zu halten, als bie Buchstabenschrift, ift es vielmehr, ber bem Grundbedurfniffe ber Sprache überhaupt, bem Ramen, wiberfpricht, für die unmittelbare Vorstellung, welche, — so reich ihr Inhalt in fich gefaßt werben moge, - für ben Beift im Ramen einfach ift, auch ein einfaches unmittelbares Zeichen zu haben, bas als ein Seyn für fich nichts zu benten giebt, und nur bie Bestimmung hat, die einfache Vorstellung als folche zu bedeuten und finnlich vorzustellen. Richt nur die vorftellenbe Intelligenz thut Dies, sowohl bei ber Einfachheit ber Borftellungen zu verweilen, ale auch fie aus ben abstracteren Domenten, in welche fie analystet worben, wieber zusammen zu faffen; fondern auch bas Denten resumirt ben concreten Inhalt aus ber Analyse, in welcher berfelbe zu einer Berbindung vieler Bestimmungen geworben, in die Form eines einfachen Gebantens. Für beibe ift es Bedürfniß, auch folche in Anfehung ber Bebeutung einfache Zeichen zu haben, bie, aus mehrern Buchstaben ober Sylben bestehend und auch barein zergliebert, boch nicht eine Berbindung von mehrern Borftellungen barstellen. — Das Angeführte macht die Grundbestimmung für die Entscheidung über den Werth der Schriftsprachen aus. Alsbann ergiedt sich auch, daß bei der Hieroglyphensschrift die Beziehungen concreter geistiger Vorstellungen nothswendig verwickelt und verworren werden müssen, und ohnehin die Analyse derselben, deren nächste Producte ebenso wieder zu analystren sind, auf die mannichsaltigste und adweichendste Weise möglich erscheint. Iede Abweichung in der Analyse brächte eine andere Bildung des Schristnamens hervor, wie in neuern Zeiten, nach der vorhin gemachten Bemerkung sogar in dem sinnlichen Gebiete die Salzsäure auf mehrsache Weise ihren Namen verändert hat. Eine hieroglyphische Schriftsprache erforderte eine ebenso staarische Philosophie, wie die Bildung der Chinesen überhaupt ist.

Es folgt noch aus bem Gesagten, daß Lesen- und Schreibenlernen einer Buchftabenschrift für ein nicht genug geschättes. unenbliches Bilbungsmittel zu achten ift, indem es ben Geift von bem finnlich Concreten zu ber Aufmerksamkeit auf bas Formellere, - bas tonenbe Wort und beffen abstracte Elemente, - bringt, und ben Boben ber Innerlichkeit im Subjecte zu begründen und rein zu machen ein Wefentliches thut. - Die erlangte Gewohnheit tilgt auch später bie Eigenthumlichkeit ber Buchftabenschrift, im Intereffe bes Sebens als ein Umweg burch bie Hörbarkeit zu ben Borftellungen zu erscheinen, und macht fie für uns gur hieroglyphenschrift, fo bag wir beim Gebrauche berfelben die Vermittlung ber Tone nicht im Bewußtseyn vor und zu haben bedürfen; Leute bagegen, bie eine geringe Gewohnheit bes Lefens haben, fprechen bas Geleiene laut vor, um es in feinem Tonen ju verfteben. baß bei jener Kertigkeit, welche bie Buchstabenschrift in Bieroglyphen verwandelt, die burch jene erfte Einübung gewonnene Abstractions - Fähigfeit bleibt, ift bas hieroglyphische Lefen für fich felbst ein taubes Lesen und ein flummes Schreiben. Das

Hörbare ober Zeitliche und das Sichtbare ober Raumliche hat zwar jedes seine, eigene Grundlage zunächst von gleichem Geleten mit der andern; bei der Buchstabenschrift aber ist nur Eine Grundlage und zwar in dem richtigen Verhältnisse, daß die sichtbare Sprache zu der tönenden nur als Zeichen sich vershält; die Intelligenz äußert sich unmittelbar und unbedingt durch Sprechen. — Die Vermittlung der Vorstellungen durch das Unsinnlichere der Tone zeigt sich weiter für den solgenden Uebergang von dem Vorstellen zum Denken, — das Gestächtniß, — in eigenthümlicher Wesentlichkeit.

## s. 460.

Der Name als Verknüpfung ber von der Intelligenz probucirten Anschauung und ihrer Bedeutung ist zunächst eine ein = zelne vorübergehende Production, und die Verknüpfung der Borstellung als eines Innern mit der Anschauung als einem Aeußerlichen, ist selbst äußerlich. Die Erinnerung dieser Aeußerlichkeit ist das Gedächtniß.

## γγ) Gebåchtniß.

## s. 461.

Die Intelligenz durchläuft als Gedächtniß gegen die Ansichauung des Worts dieselben Thätigkeiten des Erinnerns, wie als Borkellung überhaupt gegen die erste unmittelbare Anschauung s. 451 ff. — 1) Jene Berknüpfung, die das Zeichen ist, zu dem ihrigen machend, erhebt sie durch diese Erinnerung die einzelne Berknüpfung zu einer allgemeinen, d. i. bleibenden Berknüpfung, in welcher Name und Bedeutung objectiv für sie verbunden sind, und macht die Anschauung, welche der Name zunächst ist, zu einer Borstellung; so daß der Inhalt, die Bedeutung, und das Zeichen identissiert, Eine Borstellung sind, und das Borstellen in seiner Innerlichkeit concret, der Inhalt als dessen Daseyn ist; — des Namen behaltende Gesdächtnis.

Bufas. Das Gebachtniß betrachten wir unter ben brei Formen

erstens, bes namenbehaltenben, zweitens, bes reproductiven brittens, bes mechanischen Gebächiniffes.

Das Erste ist hier also Dies, daß wir die Bebeutung ber Ramen behalten, — daß wir sähig werden, bei den Sprachzeichen und der mit denselben objectiv verknüpften Borstellungen zu erinnern. So wird und beim Hören oder Sehen eines, einer fremden Sprache angehörenden Wortes wohl bessen Bedeutung gegenwärtig; aber wir vermögen deshalb noch nicht, umgekehrt für unsere Borstellungen die entsprechenden Wortzeichen jener Sprache zu produciren; wir lernen das Sprechen und Schreiben einer Sprache später, als das Berstehen berselben.

## **s.** 462.

Der Rame ist so die Sache, wie sie im Reiche ber Borstellung vorhanden ist und Gültigkeit hat. Das 2) resproducirende Gedächtnis hat und erkennt im Ramen die Sache, und mit der Sache den Namen, ohne Anschauung und Bild. Der Name als Eristenz des Inhalts in der Intelligenzist die Aeußerlichkeit ihrer selbst in ihr, und die Erinnerung des Namens als der von ihr hervorgebrachten Anschauung ist zugleich die Entäußerung, in der sie innerhalb ihrer selbst sich sest. Die Association der besondern Namen liegt in der Bedeutung der Bestimmungen der empsindenden, vorstellenden oder denkenden Intelligenz, von denen sie Reihen als empsindend u. s. f. in sich durchläuft.

Bei bem Ramen Löwe bedürfen wir weber ber Anschauung eines solches Thieres, noch auch selbst bes Bilbes, sondern ber Rame, indem wir ihn verstehen, ist die bilblose einfache Borstellung. Es ist in Ramen, daß wir benken.

Die vor einiger Zeit wieber aufgewärmte und billig wies ber vergeffene Mnemonif ber Alten besteht barin, bie Ramen

in Bilber zu verwandeln, und hiermit das Gedächtniß wieder aur Einbildungefraft herabzufegen. Die Stelle ber Rraft bes Gebächtniffes vertritt ein in ber Einbildungstraft befestigtes, bleibendes Tableau einer Reihe von Bilbern, an welche bann ber auswendig zu lernende Auffat, die Folge feiner Borftel= lungen, angeknüpft wirb. Bei ber Heterogeneitat bes Inhalts biefer Borftellungen und jener permanenten Bilber, wie auch wegen ber Geschwindigkeit, in ber dies Anknüpfen geschehen foll, muß baffelbe nicht anbers, als burch schaale, alberne, gang zufällige Zusammenhänge geschehen. Richt nur wird ber Beift auf bie Folter gesett, fich mit verrudtem Beuge zu plagen; sonbern bas auf folche Beise Auswendiggelernte ift eben beswegen schnell wieber vergeffen, indem ohnehin daffelbe Tableau für das Auswendiglernen jeder andern Reihe von Borstellungen gebraucht, und baher bie vorher baran gefnüpften wieber weggewischt werben. Das mnemonisch Eingeprägte wird nicht, wie bas im Gebachtniß Behaltene, auswendig, b. b. eigentlich von Innen beraus, aus bem tiefen Schachte bes 3ch hervorgebracht und fo hergefagt, sonbern es wird von bem Tableau ber Einbildungefraft, fo zu fagen, abgelesen. — Die Mnemonik hangt mit den gewöhnlichen Vorurtheilen zufammen, bie man von bem Gebächtniß im Berhaltniß zur Gin= bildungsfraft hat, als ob biefe eine höhere, geistigere Thatigfeit ware, als bas Gebächtniß. Bielmehr hat bas Gebächtniß nicht mehr mit dem Bilde zu thun, welches aus dem unmittelbaren, ungeiftigen Bestimmtfeyn ber Intelligeng, aus ber Anschauung, hergenommen ift, sonbern mit einem Daseyn, welches bas Broduct ber Intelligenz felbst ist, einem folchen Auswendigen, welches in bas Inwendige ber Intelligeng eingeschloffen bleibt, und nur innerhalb ihrer felbft beren auswendige, eriftirende Seite ift.

Bufat. Das Wort als tonenbes verschwindet in ber Beit; biese erweift fich somit an jenem als abstracte, - bas

beißt, - - nur vernichtenbe Regativität. Die mabrhafte, concrete Regativität bes Sprachzeichens ift aber bie Intellis geng, weil burch bieselbe jenes aus einem Meußerlichen in ein Innerliches verandert und in biefer umgeftalteten Form aufbewahrt wirb. So werben bie Worte ju einem vom Bebanken belebten Daseyn. Dies Daseyn ift unseren Gebanken abfolut nothwendig. Wir wiffen von unferen Gebanken nur bann, - haben nur bann bestimmte, wirkliche Gebanten, wenn wir ihnen bie Form ber Gegenftanblichfeit, bes Unterfchies benfenns von unserer Innerlichkeit, - alfo bie Geftalt ber Aeußerlichkeit geben, - und zwar einer folchen Meußerlichfeit, bie zugleich bas Geprage ber bochften Innerlichfeit trägt. Ein fo innerliches Meußerliches ift allein ber articulirte Ion, bas Wort. Dhne Worte benten zu wollen, - wie Mesmer einmal versucht bat, - erscheint baber als eine Unvernunft, die jenen Mann, seiner Berficherung nach, beinabe zum Wahnfinn geführt hatte. Es ift aber auch lächerlich, bas Gebundenseyn bes Gebankens an bas Wort für einen Mangel bes Ersteren und für ein Unglud anzusehen; benn, obgleich man gewöhnlich meint, bas Unaussprechliche fen gerade bas Bortrefflichste, so hat diese von ber Eitelkeit gehegte Meinung boch gar feinen Grund, ba bas Unaussprechliche in Wahrheit nur etwas Trübes, Gahrenbes ift, bas erft, wenn es zu Worte zu tommen vermag, Klarheit gewinnt. Das Wort giebt bemnach ben Gebanken ihr wurdigstes und wahrhaftestes Dasenn. binge tann man fich auch, - ohne bie Sache zu erfaffen, mit Worten herumschlagen. Dies ift aber nicht die Schuld bes Wortes, sondern die eines mangelhaften, unbestimmten, gehaltlosen Denkens. Wie ber mahrhafte Bebante bie Sache ift, fo auch bas Wort, wenn es vom wahrhaften Denken gebraucht wird. Indem fich baber die Intelligenz mit dem Worte erfüllt, nimmt sie die Natur ber Sache in sich auf. Diese Aufnahme hat aber zugleich ben Sinn, daß fich die Intelligenz baburch zu einem Sächlichen macht; bergestalt daß die Subjectivität, — in ihrem Unterschiede von der Sache, — zu etwas ganz Leerem, zum geistlosen Behälter der Worte, — also zum mechanischen Gedächtniß wird. Auf diese Weise schlägt — so zu sagen — das Nebermaaß der Erinnerung des Wortes in die höchste Entsäußerung der Intelligenz um. Je vertrauter ich mit der Bebeutung des Wortes werde, — je mehr dieses sich also mit metener Innerlichseit vereint, — desto mehr kann die Gegenständlichsteit und somit die Bestimmtheit der Bedeutung desselben versschwinden, — desto mehr solglich das Gedächtniß selber, mit dem Worte zugleich, zu etwas Geistverlassenem werden.

## **s.** 463.

3) Insofern ber Zusammenhang ber Ramen in ber Bebeutung liegt, ift die Berknüpfung berfelben mit bem Sepn als Ramen noch eine Synthese und die Intelligenz in dieser ihrer Aeußerlichkeit nicht einfach in fich jurudgefehrt. Aber bie Intelligeng ift bas Allgemeine, die einfache Wahrheit ihrer befondern Entaußerungen, und ihr burchgeführtes Aneignen ift bas Aufheben jenes Unterschiedes der Bedeutung und des Ramens; biefe hochfte Erinnerung bes Borftellens ift ihre hochfte Entaußerung, in ber fie fich als bas Seyn, ben allgemeinen Raum ber Ramen als folder, b. i. finnloser Worte sest. Ich, welches bies abstracte Senn ift, ist als Subjectivität zugleich bie Macht ber verschiebenen Ramen, bas leere Banb, welches Reihen berfelben in fich befestigt und in fester Ordnung behalt. In fofern fie nur fenenb find, und die Intelligenz in fich hier felbst bies ihr Seyn ift, ift fie biefe Macht als gang abstracte Subjectivitat, - bas Bebachtniß, bas um ber ganglichen Aeußerlichfeit willen, in ber die Glieber solcher Reihen gegeneinander sind, und weil es selbst biese obgleich subjective Aeußerlichkeit ift, mechanisch (\$. 195) genannt wirb.

Man weiß befanntlich einen Auffat erft bann recht auswendig, wenn man keinen Sinn bei ben Worten hat. Das

Herfagen solches Auswendiggewußten wird barum von selbst accentlos. Der richtige Accent, ber hineingebracht wirb, geht auf ben Sinn; bie Bebeutung, Borftellung, bie herbeigerufen wird, ftort aber ben mechanischen Zusammenhang und verwirrt baher leicht bas Berfagen. Das Bermögen, Reihen von Borten, in beren Busammenhang fein Berftanb ift, ober bie icon für sich finulos sind (eine Reihe von Eigennamen) auswendig ju behalten, ift barum fo höchft wunderbar, weil ber Geift wesentlich Dies ift, bei sich felbft zu fenn, bier aber berselbe als in ihm felbst entaußert, seine Thätigkeit als ein Mechanismus ift. Der Beift aber ift nur bei fich als Ginbeit ber Subjectivitat und ber Objectivitat; bier nun, - nachdem er in der Anschauung junachst als Aeußerliches fo ift, bag er die Bestimmungen finbet, und in ber Borftellung biefes Gefundene in fich erinnert und gu bem Seinigen macht, - macht er fich als Gebachtniß in ihm felbft zu einem Aeußerlichen, so daß das Seinige als ein Gefundenwerbenbes erscheint. Das eine ber Momente bes Denkens, bie Objectivität, ift hier als Qualität ber Intelligenz felbft in ihr gefest. — Es liegt nabe, bas Gebachtniß als eine mechanische, als eine Thatigkeit bes Sinnlosen zu fassen, wobei es etwa nur burch seinen Rugen, vielleicht seine Unentbehrlichteit für andere 3wede und Thatigfeiten bes Geiftes gerechtfertigt wirb. Damit wird aber feine eigene Bebeutung, Die es im Beifte bat, überseben.

## **S.** 464.

Das Sepende als Rame bedarf eines Andern, der Besteutung der vorstellenden Intelligenz, um die Sache, die wahre Objectivität, zu seyn. Die Intelligenz ift als mechanisches Gesdächtniß in Einem jene äußerliche Objectivität selbst und die Besteutung. Sie ist so als die Existenz dieser Identität gesetzt, b. i. sie ist für sich als solche Identität, welche sie als Vernunft an sich ist, thätig. Das Gedächtniß ist auf diese Weise der

Uebergang in die Thatigfeit bes Gebantens, ber teine Bebeutung mehr hat, b. i. von beffen Objectivität nicht mehr bas Subjective ein Berschiebenes ift, so wie biese Innerlichkeit an ihr felbst sepend ift.

Schon unsere Sprache giebt bem Bebachtniß, - von bem es jum Borurtheil geworben ift, verächtlich ju fprechen, — bie hohe Stellung ber unmittelbaren Berwandtschaft mit bem Bebanken. — Die Jugend hat nicht zufälligerweise ein befferes Gebachtniß, als die Alten, und ihr Gebachtniß wird nicht nur um ber Rüglichkeit willen geübt; sondern fie hat bas aute Gebächtniß, weil sie fich noch nicht nachbenkenb verhält, und es wird absichtlich ober unabsichtlich geubt, um ben Boben ihrer Innerlichkeit jum reinen Seyn, jum reinen Raume ju ebnen, in welchem bie Sache, ber an-fich-sepende Inhalt ohne ben Gegensatz gegen eine subjective Innerlichkeit, gewähren und fich expliciren könne. Ein gründliches Talent pflegt mit einem guten Gebachtniffe in ber Jugend verbunden ju fenn. Aber bergleichen empirische Angaben helfen nichts bagu. Das zu erfennen, was bas Gebächtniß an ihm felbst ift. Es ift einer ber bisher gang unbeachteten und in ber That ber schwerften Bunfte in ber Lehre vom Geifte, in ber Syftematiftrung ber Intelligeng bie Stellung und Bebeutung bes Gebachtniffes ju faffen, und beffen organischen Zusammenhang mit bem Denken zu begreifen. Das Gebächtniß als foches ift felbft bie nur außerliche Weise, bas einseitige Moment ber Erifteng bes Denkens; ber llebergang ift für uns ober an sich Die Ibentität ber Bernunft und ber Weise ber Existens; welche Ibentität macht, baß bie Bernunft nun im Subjecte existirt, als seine Thatigfeit ift; so ift fie Denten.

## y) Das Denten.

## **S.** 465.

Die Intelligenz ist wiedererkennend; — sie erkennt eine Anschauung, in sofern diese schon die ihrige ist (§. 454); — serner im Ramen die Sache (§. 462); — nun aber ist für sie ihr Allgemeines in der gedoppelten Bedeutung des Allgemeinen als solchen und desselben als Unmittelbaren oder Sevenden, somit als das wahrhafte Allgemeine, welches die übergreisende Einsheit seiner selbst über sein Anderes, das Seyn, ist. So ist die Intelligenz für sich an ihr selbst erkennend; — an ihr selbst das Allgemeine; ihr Product, der Gedanke ist die Sache; einsache Identität des Subjectiven und Objectiven; — für sich; sie weiß, daß, was gedacht ist, ist; und daß was ist, nur ist, in sosen es Gedanke ist (vergl. §. 5. 21); das Denken der Intelligenz ist Gedanken haben; sie sind als ihr Inhalt und Gegenstand.

Rufat. Das Denten ift bie britte und lette Sauptentwicklungsftufe ber Intelligeng; benn in ihm wird die in ber Anschauung vorhandene, unmittelbare, an-fich-fevende Einheit bes Subjectiven und Objectiven, aus bem in ber Borftellung erfolgenden Begenfaße biefer beiden Seiten, als eine um biefen Begenfat bereicherte, fomit an= unb=fur=fich= fenenbe wiederhergestellt, - bies Ende bemnach in jenen Anfang jurudgebogen. Bahrend alfo auf bem Standpunfte ber Borftellung bie, - theils burch bie Ginbilbungefraft, - theils burch bas mechanische Gebächtniß bewirkte Einheit bes Subjectis ven und Objectiven, — obgleich ich bei ber Letteren meiner Subjectivität Gewalt anthue, — noch etwas Subjectives bleibt; fo erhalt bagegen im Denten jene Einheit bie Korm einer sowohl objectiven wie subjectiven Einheit, ba biefes fich felber als die Ratur ber Sache weiß. Diejenigen, welche von ber Philosophie nichts verstehen, schlagen zwar bie Sanbe

über ben Ropf jufammen, wenn fie ben Sat vernehmen: Das Denken ift bas Senn. Dennoch liegt allem unseren Thun bie Borquesenung ber Einheit bes Dentens und bes Sepns zu Diese Boraussetzung machen wir als vernünftige, als benkenbe Wefen. Es ift jeboch wohl zu unterscheiben, ob wir nur benkende sind. — ober ob wir uns als benkende auch wif fen. Das Erftere find wir unter allen Umftanben; - bas Lettere bingegen findet auf vollfommene Beise nur bann fatt, wenn wir uns zum reinen Denten erhoben haben. Diefes ertennt, bag es felber allein, - und nicht bie Empfindung ober bie Borftellung, - im Stande ift, die Bahrheit ber Dinge zu erfaffen . - und daß daher die Behauptung Epitur's: bas Empfundene fen bas Bahrhafte, für eine vollige Berfehrung ber Ratur bes Beiftes erflart werben muß. Freilich barf aber bas Denten nicht abstractes, formelles Denten bleiben, - benn biefes gerreißt ben Inhalt ber Bahrheit, - fonbern es muß fich jum concreten Denfen, jum begreifenben Ertennen entwideln.

## **\$.** 466.

Das benkende Erkennen ist aber gleichfalls zunächst formell; die Allgemeinheit und ihr Seyn ist die einsache Subjectivität der Intelligenz. Die Gedanken sind so nicht als ans und für sich bestimmt und die zum Denken erinnerten Vorstellungen in sofern noch der gegebene Inhalt.

Bufas. Zunächst weiß das Denken die Einheit des Subjectiven und Objectiven als eine ganz abstracte, unbestimmte,
nur gewisse, nicht erfüllte, nicht bewährte. Die Bestimmtheit des vernünstigen Inhalts ist daher dieser Einheit
noch eine äußerliche, folglich eine gegebene, — und das Erkennen somit formell. Da aber an sich jene Bestimmtheit in
dem denkenden Erkennen enthalten ist, so widerspricht demselben jener Formalismus und wird deswegen vom Denken ausgehoben.

## s. 467.

An biefem Inhalte ift es a) formell ibentischer Berftanb. welcher bie erinnerten Borftellungen ju Gattungen, Arten, Gefeten, Rraften u. f. f., überhaupt zu ben Rategorien verarbeitet, in dem Sinne, daß der Stoff erft in diefen Denkformen die Bahrheit seines Seyns habe. Als in sich unendliche Regativität ift bas Denken B) wesentlich Diremtion, - Urtheil, bas ben Begriff jedoch nicht mehr in ben vorigen Gegensatz von Allgemeinheit und Seyn aufloft, fonbern nach ben eigenthumlichen Busammenhangen bes Begriffs unterscheibet, und y) hebt bas Denken die Formbestimmung auf und sett zugleich die Identität ber Unterschiebe; - formelle Bernunft, fchließenber Berftand. - Die Intelligenz erkennt als benkend; und gmar erklart a) ber Berftand bas Einzelne aus feinen Allgemeinheiten (ben Rategorien), so heißt er fich begreifenb; b) er= flart er baffelbe für ein Allgemeines (Gattung, Art), im Urtheil; in diesen Formen erscheint ber Inhalt als gegeben; d) im Schluffe aber bestimmt er aus fich ben Inhalt, indem er jenen Formunterschied aufhebt. In der Einsicht in die Rothwendigkeit ift die lette Unmittelbarkeit, die bem formellen Denken noch anhängt, verschwunden.

In der Logif ist das Denken, wie es erst an sich ist, und sich die Bernunft in diesem gegensatlosen Elemente entwickelt. Im Bewußtsenn kommt es gleichfalls als eine Stuse vor (f. s. 437 Anm.). — Hier ist die Bernunft als die Wahrheit des Gegensates, wie er sich innerhalb des Geistes selbst bestimmt hatte. — Das Denken tritt in diesen verschies denen Theilen der Wissenschaft deswegen immer wieder hervor, weil diese Theile nur durch das Element und die Form des Gegensates verschieden, das Denken aber dieses Eine Censtrum ist, in welches als in ihre Wahrheit die Gegensäte zus rückgeben.

Bufas. Bor Rant hat man bei uns feinen bestimmten 23\*

Unterschied zwischen Verstand und Vernunft gemacht. Will man aber nicht in das die unterschiedenen Formen des reinen Denkens plumperweise verwischende vulgäre Bewußtseyn herunterssinken; so muß zwischen Verstand und Vernunft der Unterschied sestigesetzt werden, daß für die Lettere der Gegenstand das Ansundsstürssische bestimmte, Identität des Inhalts und der Form, des Allgemeinen und des Besonderen ist, — für den Ersteren hingegen in die Form und den Inhalt, in das Allgemeine und das Besondere, in ein leeres Anssich und in die von außen an dieses herankommende Bestimmtheit zerfällt, — daß also im verständigen Denken der Inhalt gegen seine Form gleichgültig ist, während er im vernünstigen oder begreisenden Erkennen aus sich selber seine Korm hers vorbringt.

Obgleich aber ber Verstand ben eben angegebenen Mangel an sich hat, so ist er doch ein nothwendiges Moment des vernünftigen Denkens. Seine Thätigkeit besteht überhaupt im Abstrahiren. Trennt er nun das Zufällige vom Wesentslichen ab, so ist er durchaus in seinem Rechte und erscheint als Das, was er in Wahrheit seyn soll. Daher nennt man Denzienigen, welcher einen wesentlichen Zweck verfolgt, einen Mann von Verstand. Ohne Verstand ist auch keine Charaktersestigkeit möglich, da zu dieser gehört, daß der Mensch an seiner indivisuellen Wesenheit seständt. Zedoch kann der Verstand auch umzgekehrt einer einseitigen Bestimmung die Form der Allgemeinheit geben und dadurch das Gegentheil des mit dem Sinn für das Wesentliche begabten, gefunden Menschen verstandes werden.

Das zweite Moment bes reinen Denkens ift bas Ur= theilen. Die Intelligenz, welche als Berftand die verschiedenen, in der concreten Einzelnheit des Gegenstandes unmittelbar vereinten abstracten Bestimmungen auseinander reißt und vom Gegenstande abtrennt, geht nothwendig zunächst bazu fort, den Gegenstand auf diese allgemeinen Dentbestimmungen zu beziehen, — ihn somit als Berhältniß, — als einen objectiven Zusammenhang, — als eine Totalität zu betrachten. Diese Thätigkeit der Intelligenz nennt man häusig schon Begreisen, — aber mit Unrecht. Denn auf diesem Standpunkt wird der Gegenstand noch als ein Gegebenes, — als etwas von einem Anderen Abhängiges, durch dasselbe Bedingtes gesast. Die Umstände, welche eine Erscheinung bedingen, gelten hier noch für selbstständige Eristenzen. Somit ist die Identität der auseinander bezogenen Erscheinungen noch eine bloß innere und eben deshalb bloß äußerliche. Der Begriff zeigt sich daher hier noch nicht in seiner eigenen Gestalt, sondern in der Form der begriffslosen Nothwendigkeit.

Erft auf ber britten Stufe bes reinen Denkens wird ber Begriff als folder erfannt. Diefe Stufe ftellt alfo bas eigentliche Begreifen bar. hier wird bas Allgemeine als fich felber befondernd und aus ber Besonderung zur Einzelnheit ausammennehmend erkannt, - ober, - was Daffelbe ift, bas Befondere aus feiner Selbftftanbigfeit zu einem Momente bes Begriffs herabgesett. Demnach ift hier bas Allgemeine nicht mehr eine bem Inhalt außerliche, fondern die wahrhafte, aus fich felber ben Inhalt hervorbringende Form, — ber fich felber entwidelnbe Begriff ber Sache. Das Denken hat folglich auf biefem Standpunkte feinen anderen Inhalt, als fich felber, als feine eigenen, ben immanenten Inhalt ber Form bilbenben Bestimmungen; es fucht und findet im Gegenstande nur fich felbft. Der Gegenstand ift baber bier vom Denken nur baburch unterichieben, bag er bie Form bes Senns, bes Für-fich-Beftebens hat. Somit fteht bas Denken hier jum Object in einem volltommen freien Berhältniffe.

In biefem, mit seinem Gegenstande ibentischen Denken erreicht die Intelligenz ihre Bollendung, ihr Ziel; benn nun ist sie in der That Das, was sie in ihrer Unmittelbarkeit nur sehn sollte, — die sich wissende Wahrheit, die sich selbst erkennende Vernunft. Das Wissen macht jest die Subjectivität der Vernunft aus, und die objective Vernunft ist
als Wissen gesetzt. Dies gegenseitige Sichdurchdringen der dentenden Subjectivität und der objectiven Vernunft ist das Endresultat der Entwicklung des theoretischen Geistes durch die dem
reinen Denken vorangehenden Stusen der Anschauung und der
Borstellung hindurch.

## **s.** 468.

Die Intelligens, die als theoretische sich die unmittelbare Bestimmtheit aneignet, ist nach vollendeter Besis nahme nun in ihrem Eigenthume; durch die lette Regation der Unmittelbarteit ist an sich geset, daß für sie der Inhalt durch sie bestimmt ist. Das Denken, als der freie Begriff, ist nun auch dem Inhalte nach frei. Die Intelligenz sich wissend als das Bestimmende des Inhalts, der ebenso der ihrige, wie als sepend bestimmt ist, ist Wille.

Rufak. Das reine Denken ift junachft ein unbefangenes. in die Sache versenktes Verhalten. Dies Thun wird aber nothwendig auch fich felbft gegenftanblich. Da bas begreifenbe Erfennen im Gegenstande absolut bei fich felber ift, fo muß es ertennen, bag feine Bestimmungen Bestimmungen ber Sache, und bag umgefehrt bie objectiv giltigen, fenenben Beftimmungen feine Bestimmungen find. Durch biefe Erinnerung. - burch bies In-sich-gehen ber Intelligenz wird biefelbe jum Billen. Für bas gewöhnliche Bewußtseyn ift biefer Uebergang . allerbings nicht vorhanden; ber Borftellung fallen vielmehr bas Denken und ber Wille auseinander. In Wahrheit aber ift, wie wir fo eben gefehen haben, bas Denten bas fich felbft jum Willen Bestimmenbe, und bleibt bas Erftere bie Subftang bes Letteren; fo bag ohne Denken kein Wille fenn kann und auch ber ungebilbetefte Mensch nur insofern Bille ift, als er gebacht hat, - bas Thier bagegen, weil es nicht benkt, auch keis nen Willen zu haben vermag.

h.

# Der praktische Beift.

## **\$.** 469.

Der Geift als Wille weiß fich als fich in fich beschließend, und fich aus fich erfüllend. Dies erfüllte Fürfichfenn ober Einzelnheit macht die Seite ber Eriftenz ober Realität von ber Ibee bes Geiftes aus; als Wille tritt ber Geift in Wirtlichkeit, als Wiffen ift er in bem Boben ber Allgemeinheit bes Begriffs. — Als fich felbst ben Inhalt gebend ift ber Wille bei fich, frey überhaupt; Dies ift fein bestimmter Begriff. - Seine Endlichkeit besteht in bem Kormalismus, daß sein Durch-fich-Erfülltseyn junachft nur bie abstracte Bestimmtheit, bie feinige überhaupt, aber mit ber entwickelten Bernunft noch nicht ibentificirt ift. Die Bestimmung bes an sich sevenden Willens ift, bie Freiheit in bem formellen Willen gur Erifteng gu bringen, und somit ber 3wed bes lettern, fich mit seinem Begriffe zu erfullen, b. i. die Freiheit ju feiner Bestimmtheit, ju feinem Inhalte und Zwecke wie zu feinem Dafenn zu machen. Diefer Begriff, die Freiheit, ift wesentlich nur als Denken; ber Weg bes Willens, fich jum objectiven Geifte ju machen, ift fich jum benkenden Willen zu erheben, - fich ben Inhalt zu geben, ben er nur als fich benfenber haben fann.

Die wahre Freiheit ist als Sittlichkeit Dies, daß der Wille nicht subjective, d. i. eigensüchtige Interessen, sondern allgemeinen Inhalt zu seinen Zweden hat; solcher Inhalt ist aber nur im Denken und durchs Denken; es ist nichts Geringeres, als absurd, aus der Sittlichkeit, Religiosität, Rechtlichsteit u. s. f. bas Denken ausschließen zu wollen.

Bufat. Die Intelligenz hat fich uns als ber aus bem Objecte in sich gehende, in ihm sich erinnernde und seine Innerlichkeit für das Objective erkennende Geist erwiesen. Umgekehrt geht nun der Wille auf die Objectivirung seiner

noch mit der Form der Subjectivität behafteten Innerlichkeit aus. Wir haben diese Aeußerlichmachung jedoch hier, — in der Sphäre des subjectiven Geistes, — nur dis zu dem Punkte zu versfolgen, wo die wollende Intelligenz zum objectiven Geiste wird, — das heißt, — dis dahin, wo das Product des Wilslens aufhört, bloß der Genuß zu sepu, und anfängt, That und Handlung zu werden.

Der Entwicklungsgang bes praktischen Geiftes ift nun im Allgemeinen folgenber.

Bunachst erscheint ber Wille in ber Korm ber Unmittel= barkeit; er hat sich noch nicht als frei und objectiv bestimmende Intelligenz gesett, fondern findet fich nur als folches objectives Bestimmen. So ift er 1) praftifches Gefühl, bat einen einzelnen Inhalt und ift felbft unmittelbar einzelner, subjectiver Bille, ber fich zwar, wie fo eben gesagt, als objectiv bestimmend fühlt, aber bes von ber Form ber Subjectivität befreiten, mahrhaft objectiven, ans und für fich allges meinen Inhalts noch entbehrt. Deshalb ift ber Wille gunachft nur an fich ober seinem Begriffe nach, frei. Bur Ibee ber Freiheit gehört bagegen, bag ber Bille feinen Begriff, - bie Freiheit felber, - ju feinem Inhalte ober 3wede macht. Benn er Dies thut, wird er objectiver Beift, baut fich eine Belt seiner Freiheit auf und giebt somit seinem wahrhaften Inhalte ein felbstftanbiges Dafenn. Bu biefem Biele gelangt aber ber Wille nur baburch, bag er seine Einzelnheit abarbeitet. baß er feine in biefer nur an fich sevenbe Allgemeinheit jum ans und für fich allgemeinen Inhalte entwidelt.

Den nachsten Schritt auf biesem Wege thut ber Bille, indem er 2) als Trieb bagu fortgeht, die im Gefühl nur gegestene Uebereinstimmung seiner innerlichen Bestimmtheit mit ber Objectivität zu einer solchen zu machen, die erst durch ihn gesett werden foll.

Das Beitere besteht 3) barin, bag bie befonberen Triebe

einem Allgemeinen, — ber Glückfeligkeit, — untergeordnet werben. Da dies Allgemeine aber nur eine ReflexionsAllgemeinheit ift, — so bleibt dasselbe etwas dem Besonderen der Triebe Neußerliches und wird nur durch den ganz abstract einzelnen Willen, — durch die Willkür, — auf jenes Befondere bezogen.

Sowohl das unbestimmte Allgemeine der Glückfeligkeit, wie die unmittelbare Besonderheit der Triebe und die abstracte Einzelnheit der Willsür sind in ihrer gegenseitigen Aeußerlichkeit etwas Unwahres, und gehen deshalb in den, das conret Allgemeine, den Begriff der Freiheit, wollenden Willen zusammen, welcher, wie schon bemerkt, das Ziel der Entwicklung des praktischen Geistes bildet.

## **s.** 470.

Der praktische Geist enthält zunächst als formeller ober unmittelbarer Wille ein gedoppeltes Sollen, — 1) in dem Gegensasse der aus ihm gesehten Bestimmtheit gegen das damit wieder eintretende unmittelbare Bestimmtseyn, gegen sein Daseyn und Zustand, was im Bewußtseyn sich zugleich zum Berhältnisse gegen äußere Objecte entwickelt. 2) Jene erste Selbstbestimmung ist, als selbst unmittelbare, zunächst nicht in die Allgemeinheit des Denkens erhoden, welche daher an sich das Sollen gegen jene sowohl der Form nach ausmacht, als dem Inhalte nach ausmachen kann; — ein Gegensas, der zunächst nur für uns ist.

# α) Das praftifche Gefühl.

## **S.** 471.

Der praktische Geist hat seine Selbstbestimmung in ihm zuerst auf unmittelbare Weise, damit formell, so daß er sich findet als in seiner innerlichen Natur bestimmte Einzelnheit. Er ist so praktisches Gefühl. Darin hat er, da er an sich mit der Vernunft einsach identische Subjectivität ist, wohl den Inhalt der Vernunft, aber als unmittelbar einzelnen, hiermit auch als natürlichen, zufälligen und fub = jectiven Inhalt, ber eben sowohl aus der Particularität des Bedürfnisses, des Meinens u. s. f., und aus der gegen das AU-gemeine sich für sich setzenden Subjectivität sich bestimmt, als er an sich der Vernunft angemessen seyn kann.

Wenn an das Gefühl von Recht und Moralität, wie von Religion, das der Mensch in sich habe, — an seine wohl-wollenden Reigungen u. s. f. — an sein Herz überhaupt, d. i. an das Subject, in sofern in ihm alle die verschiedenen praktischen Gefühle vereinigt sind, appellirt wird; so hat Dies 1) den richtigen Sinn, daß diese Bestimmungen seine eigenen immanenten sind, 2) und dann, in sosern das Gefühl dem Verstande entgegengesest wird, daß es gegen dessen einseitige Abstractionen die Totalität seyn kann. Aber ebenso kann das Gefühl einseitig, unwesentlich, schlecht seyn. Das Versnünstige ein stige, das als Gedachtes in der Gestalt der Vernünstigsteit ist, ist derselbe Inhalt, den das gute praktische Gesühl hat, aber in seiner Allgemeinheit und Nothwendigseit, in seiner Obsectivität und Wahrheit.

Deswegen ist es einerseits thöricht, zu meinen, als ob im Uebergange vom Gefühl zum Recht und der Pflicht an Inhalt und Bortreftlichkeit verloren werde; dieser Uebergang bringt erst das Gefühl zu seiner Wahrheit. Eben so thöricht ist es, die Intelligenz dem Gefühle, Herzen und Willen sür überflüssig, ja schädlich zu halten; die Wahrheit — und was Dasselbe ist — die wirkliche Bernünstigkeit des Herzens und Willens kann allein in der Allgemeinheit der Intelligenz, nicht in der Einzelnheit des Gefühles als solchen Statt sinden. Wenn die Gefühle wahrhafter Art sind, sind sie es durch ihre Bestimmtheit, d. i. ihren Inhalt, und dieser ist wahrhaft nur, in sofern er in sich allgemein ist, d. h. den benkenden Geist zu seiner Quelle hat. Die Schwierigkeit besteht für den Verstand darin, sich von der Trennung, die er sich einmal zwischen den

Seelenvermögen, bem Gefühle, bem benkenden Geifte willturlich gemacht hat, loszumachen und zu der Borftellung zu tommen, daß im Menschen nur Eine Bernunft, im Gefühl, Bollen und Denken ist. Damit zusammenhängend wird eine
Schwierigkeit darin gefunden, daß die Ideen, die allein dem
benkenden Geiste angehören, — Gott, Recht, Sittlichkeit —
auch gefühlt werden können. Das Gefühl ist aber nichts
Anderes, als die Form der unmittelbaren eigenthümlichen Einzelnheit des Subjects, in die jener Inhalt, wie jeder andere
objective Inhalt, dem das Bewustseyn auch Gegenständlichkeit
zuschreibt, geset werden kann.

Andererseits ift es verdächtig, und fehr wohl mehr als Dies, am Gefühle und herzen gegen bie gebachte Bernunftigfeit, - Recht, Bflicht, Gefes, - festzuhalten, weil bas, mas Mehr in jenen, als in biefer ift, nur bie besondere Subjectivität, das Eitle und die Willfür, ift. — Aus bemfelben Grunde ift es ungefchickt, fich bei ber wiffenschaftlichen Betrachtung ber Gefühle auf mehr, als auf ihre Form einzulaffen, und ihren Inhalt zu betrachten, ba biefer als gebacht, vielmehr bie Selbstbestimmungen bes Geiftes in ihrer Allgemeinheit und Nothwendigkeit, die Rechte und Bflichten, ausmacht. Für bie eigenthümliche Betrachtung ber prattifchen Gefühle wie ber Reigungen blieben nur die felbstsüchtigen, schlechten und bofen; benn nur fie gehoren ber fich gegen bas Allgemeine festhaltenben Einzelnheit an; ihr Inhalt ift bas Gegentheil von bem ber Rechte und Bflichten; eben bamit erhalten fie aber nur im Gegenfate gegen biefe ihre nahere Beftimmtheit.

## **S.** 472.

Das prattische Gefühl enthält bas Sollen, seine Selbstbestimmung als an sich sepend, bezogen auf eine sepende Einzelnheit, die nur in der Angemeffenheit zu jener als gultig sep. Da beiden in dieser Unmittelbarkeit noch objective Bestimmung

I

fehlt, so ist diese Beziehung des Bedürfnisses auf das Daseyn das ganz subjective und oberstächliche Gefühl des Angeneh = men ober Unangenehmen.

Bergnügen, Freude, Schmerz u. f. f., Scham, Reue, Zufriedenheit u. f. w. find theils nur Modificationen des fors mellen praktischen Gefühls überhaupt, theils aber durch ihren Inhalt, der die Bestimmtheit des Sollens ausmacht, verschieden.

Die berühmte Frage nach bem Ursprunge bes Uebels in ber Belt, tritt, - wenigstens in sofern unter bem Uebel junachft nur bas Unangenehme und ber Schmerz verftanben wird, - auf biefem Standpunkte bes formellen Braftischen , ein. Das Uebel ist nichts Anders, als die Unangemeffenheit bes Senns zu bem Sollen. Diefes Sollen hat viele Bebeutungen, und ba bie zufälligen 3 wede gleichfalls bie Form bes Sollens haben, unendlich viele. In Ansehung ihrer ift bas Uebel nur bas Recht, bas an ber Eitelkeit und Richtigkeit ihrer Einbildung ausgeübt wird. Sie felbft find icon bas Uebel. — Die Endlichkeit bes Lebens und bes Geiftes fällt in ihr Urtheil, in welchem fle bas von ihnen abgesonberte Andere zugleich als ihr Negatives in ihnen haben, und so als ber Wiberspruch find, ber bas Uebel heißt. Im Tobten ift fein Uebel noch Schmerz, weil ber Begriff in ber unorganischen Ratur seinem Daseyn nicht gegenüber tritt, und nicht in bem Unterschiede jugleich beffen Subject bleibt. 3m Leben schon und noch mehr im Geiste ift biese immanente Unterscheis bung vorhanden, und tritt hiermit ein Sollen ein; und biefe Regativität, Subjectivität, Ich, die Freiheit, find die Brincipien bes llebels und bes Schmerzes. — Jacob Bohm hat die Ichheit als die Bein und Qual und als die Quelle ber Natur und bes Beiftes gefaßt.

Bufat. Obgleich im praktischen Gefühl ber Bille bie Form ber einfachen Ibentität mit fich selber hat; so ift in bieser Zbentität boch schon bie Differeng porhanden; benn bas

praktische Gefühl weiß sich zwar einerseits als objectivgiltis ges Selbstbestimmen, als ein Ansundsfürssichsbestimms tes, zugleich aber andererseits als unmittelbar oder von außen bestimmt, als der ihm fremden Bestimmtheit der Affectionen unterworsen. Der fühlende Wille ist daher das Bergleichen seines von außen sommenden, unmittelbaren Bestimmtseyns, mit seinem durch seine eigene Ratur gesehten Bestimmtseyn. Da das Lettere die Bedeutung Dessen hat, was seyn soll; so macht der Wille an die Affection die Forderung, mit jenem übereinzustimmen. Diese Uebereinstimmung ist das Ansgenehme, — die Richtübereinstimmung das Unangenehme.

Weil aber jene innere Bestimmtheit, auf welche die Affection bezogen wird, eine selbst noch unmittelbare, meiner natürslichen Einzelnheit angehörige, noch subjective, nur gesfühlte ist; so kann bas burch jene Beziehung zu Stande kommende Urtheil nur ein ganz oberflächliches und zufällisges sehn. Bei wichtigen Dingen erscheint daher der Umstand, daß mir Etwas angenehm oder unangenehm ist, als höchst gleichgültig.

Das praktische Gefühl erhalt jedoch noch weitere Bestimmungen, als die eben besprochenen oberflächlichen.

Es giebt nämlich zweitens Gefühle, welche, — ba ihr Inhalt von der Anschauung oder von der Vorstellung herstommt, — das Sefühl des Angenehmen oder Unangenehmen an Bestimmtheit übertreffen. Zu dieser Klasse von Gesühlen gehört, zum Beispiel, das Vergnügen, die Freude, die Hoffnung, die Furcht, die Angst, der Schmerz u. s. w. — Die Freude besteht in dem Gesühl des einzelnen Zustimmens meines Anundsfürsstchsbestimmtsenns zu einer einzelnen Begebenheit, einer Sache oder Person. — Die Zustriedenheit dagegen ist mehr eine dauernde, ruhige Zustimmung ohne Intensität. — In der Heiterkeit zeigt sich ein lebhafteres Zustimmen. — Die Furcht ist das Gefühl meines Selbstes und zugleich eines, mein

Selbstgefühl zu zerstörenden brohenden Uebels. — Im Schrefe fen empfinde ich die plotliche Richtübereinstimmung eines Neußerlichen mit meinem positiven Selbstgefühl.

Alle diese Gefühle haben keinen ihnen immanenten, zu ihrer eigenthumlichen Ratur gehörenden Inhalt; derselbe kommt in fie von außen.

Endlich entsteht eine britte Art von Gefühlen daburch, daß auch der aus dem Denken stammende, substanzielle Inhalt des Rechtlichen, Moralischen, Sittlichen und Religiössen in den fühlenden Willen ausgenommen wird. Indem Dies geschieht, besommen wir mit Gefühlen zu thun, die sich durch den, ihnen eigenthümlichen Inhalt von einander untersscheiden und durch diesen ihre Berechtigung erhalten. — Zu diesser Klasse gehört auch die Scham und die Reue; denn beide haben in der Regel eine sittliche Grundlage. — Die Reue ist das Gefühl der Richtübereinstimmung meines Thuns mit meiner Pflicht oder auch nur mit meinem Vortheil, — in sedem Valle also, — mit etwas Ansundsschriftenstemmen.

Wenn wir aber gesagt haben, daß die zulest besprochenen Gefühle einen, ihnen eigenthümlichen Inhalt haben; so darf Dies nicht so verstanden werden, als ob der rechtliche, sittliche und religiöse Inhalt nothwendig im Gefühle wäre. Daß jener Inhalt mit dem Gefühle nicht unzertrennlich verwachsen ist, — Das sieht man empirischerweise daraus, daß selbst über eine gute That Reue empfunden werden kann. Es ist auch durchaus nicht absolut nothwendig, daß ich dei der Beziehung meiner Handlung auf die Psticht in die Unruhe und Hise des Gefühls gerathe; ich kann vielmehr jene Beziehung auch im vorstellenden Bewustseyn abmachen und somit bei der ruhigen Betrachtung die Sache bewenden lassen.

Ebenso wenig braucht bei ber oben besprochenen zweiten Art von Gefühlen ber Inhalt in das Gefühl einzudringen. Ein besonnener Mensch, — ein großer Charakter, — kann Etwas

seinem Willen gemäß sinden, ohne in das Gefühl der Frende auszubrechen, — und umgekehrt ein Unglud erleiden, ohne dem Gefühl des Schmerzes sich hinzugeben. Wer solchen Gefühlen anheimfällt, Der ist mehr oder weniger in der Eitelkeit befangen, eine besondere Wichtigkeit darauf zu legen, daß gerade Er, — dieses besondere Ich, — entweder ein Glud oder ein Unglud erführt.

# β) Die Triebe und die Willfur.

#### **S.** 473.

Das praktische Sollen ist reelles Urtheil. Die unmittelbare, nur vorgefundene Angemessenheit der sependen Bestimmtheit zum Bedürfniß ist für die Selbstbestimmung des Willens, eine Regation und ihr unangemessen. Damit der Wille, d. i. die an sich sepende Einheit der Allgemeinheit und der Bestimmtheit, sich befriedige, d. i. für sich sep, soll die Angemessenheit seiner innern Bestimmung und des Dasenns durch ihn gesetzt seyn. Der Wille ist der Form des Inhalts nach zunächst noch natürlicher Wille, — als unmittelbar identisch mit seiner Bestimmtheit, — Tried und Reigung; — insosern aber die Totalität des praktischen Geistes sich in eine einzelne der mit dem Gegensahe überhaupt gesetzen vielen beschränkten Bestimmungen legt, — Leidenschaft.

Bufat. Im praktischen Gefühl ift es zufällig, ob die unmittelbare Affection mit der inneren Bestimmtheit des Willens übereinstimmt oder nicht. Diese Zufälligkeit, — dies Abhängigseyn von einer äußeren Objectivität, — widerspricht dem sich als das An-und-für-sich-bestimmte erkennenden, die Objectivität in seiner Subjectivität enthalten wissenden Willen. Dieser kann deshalb nicht dabei stehen bleiben, seine immanente Bestimmtheit mit einem Neußerlichen zu vergleichen und die Uebereinstimmung dieser beiden Seiten nur zu finden, — sonbern er muß dazu fortschreiten, die Objectivität als ein Moment seiner Selbstbestimmung zu seten, jene Uebereinstimmung, — seine Befriedigung, — also selber hervorzubringen. Das burch entwickelt sich die wollende Intelligenz zum Triebe. Diesser ist eine subjective Willensbestimmung, die sich selber ihre Obsjectivität giebt.

Der Trieb muß von der bloßen Begierde unterschieden werden. Die Lettere gehört, wie wir \$. 426 gesehen haben, dem Selbstdewußtsen an und steht somit auf dem Standspunkt des noch nicht überwundenen Gegensases zwischen dem Subjectiven und dem Objectiven. Sie ist etwas Einzelsnes und such nur das Einzelne zu einer einzelnen, augensblicklichen Befriedigung. Der Trieb hingegen, — da er eine Korm der wollenden Intelligenz ist, — geht von dem aufgehobenen Gegensase des Subjectiven und des Objectiven aus, und umfast eine Reihe von Befriedigungen, — somit etwas Ganzes, Allgemeines. Zugleich ist jedoch der Trieb, — als von der Einzelnheit des praktischen Gesühls herkommend und nur die erste Regation derselben bildend, — noch etwas Besonderes. Deshalb erscheint der Mensch, — insofern er in die Triebe versunken ist, — als unfrei.

## S. 474.

Die Reigungen und Leibenschaften haben dieselben Bestimmungen zu ihrem Inhalte, wie die praktischen Gefühle, und gleichfalls die vernünftige Natur des Geistes einerseits zu ihrer Grundlage, andererseits aber sind sie, als dem noch subjectiven, einzelnen Willen angehörig, mit Zufälligkeit behaftet, und scheinen, als besondere, zum Individuum wie zu einander außerlich und hiermit nach unfreier Nothwendigkeit sich zu verhalten.

Die Leibenschaft enthält in ihrer Bestimmung Dies, baß sie auf eine Besonderheit ber Willensbestimmung besichränkt ist, in welche sich die ganze Subjectivität des Individums versenkt, — der Gehalt jener Bestimmung mag sonst seyn, welcher er will. Um bieses Formellen willen aber ist

vie Leibenschaft weber gut noch bose; biese Form brudt nur Dies aus, baß ein Subject bas ganze lebenbige Interesse seistes, Talentes, Charafters, Genusses in Einen Inhalt gelegt habe. Es ift nichts Großes ohne Leibenschaft vollbracht worden, noch kann es ohne solche vollbracht werden. Es ift nur eine todte, ja zu oft heuchlerische Moralität, welche gegen die Form der Leidenschaft als solche loszieht.

Aber bei ben Reigungen wird unmittelbar bie Frage gemacht, welche gut und bofe, - ingleichen bis zu welchem Grabe bie guten gut bleiben, - und, weil fie besondere gegen einander und ihrer viele find, — wie sie, da fie sich boch in Einem Subjecte befinden und fich nach ber Erfahrung nicht wohl alle befriedigen laffen, gegen einander wenigstens einschränten muffen. Es hat mit biefen vielen Trieben und Reigungen zunächst bieselbe Bewandniß, wie mit ben Seelenfraften, beren Sammlung ber theoretische Beift fenn foll; eine Sammlung, welche nun mit ber Menge von Trieben vermehrt wird. Die formelle Bernünftigkeit bes Triebes und der Reigung besteht nur in ihrem allgemeinen Triebe. nicht als Subjectives zu senn, sondern burch die Thätigkeit bes Subjects felbst bie Subjectivität aufzuheben, realisirt zu werben. Ihre mahrhafte Bernünftigfeit fann fich nicht in einer Betrachtung ber außeren Reflexion ergeben, welche felbftftanbige Raturbeftimmungen und unmittelbare Triebe vorausset, und bamit bes Einen Princips und Endaweds für biefelbe ermangelt. Es ift aber bie immanente Reflexion bes Beiftes felbft, über ihre Befonberheit, wie über ibre natürliche Un mittelbarfeit hinauszugeben, und ihrem Inhalte Bernunftigfeit und Objectivität zu geben, worin fie als nothwendige Berhältniffe, Rechte und Pflichten find. Diefe Objectivirung ift es benn, welche ihren Gehalt, fo wie ihr Berhältniß zu einander, überhaupt ihre Bahrheit 24 Encyttopable III.

aufzeigt; — wie Plato, was die Gerechtigkeit an und für fich sen, mit wahrhaftem Sinne, auch in sofern er unter bem Rechte des Geistes seine ganze Ratur befaste, — nur in der objectiven Gestalt der Gerechtigkeit, nämlich der Conftruction des Staates als des sittlichen Lebens, darsstellen zu können zeigte.

Die Untersuchung also, welches die guten, vernünftigen Reigungen und beren Unterordnung sey, verwandelt sich in die Darstellung, welche Berhältnisse der Geist hervordringt, insem er als objectiver Geist sich entwickelt; — eine Entwickelung, in welcher der Inhalt der Selbstbestimmung die Zufälligkeit oder Willfür verliert. Die Abhandlung der Triebe, Reigungen und Leidenschaften nach ihrem wahrhaften Gehalte ist daher wesentlich die Lehre von den rechtlichen, moralischen und sittlichen Pflichten.

## S. 475.

Das Subject ist die Thätigkeit ber Befriedigung ber Triebe, der formellen Bernünftigkeit, nämlich der Uebersehung aus der Subjectivität des Inhalts, der in sofern Iwed ist, in die Objectivität, in welcher es sich mit sich selbst zusammenschließt. Daß, in sofern der Inhalt des Triebes als Sache von dieser seiner Thätigkeit unterschieden wird, die Sache, welche zu Stande gekommen ist, das Moment der subjectiven Einzelnheit und deren Thätigkeit enthält, ist das Interesse. Es kommt daher nichts ohne Interesse zu Stande.

Eine Handlung ist ein Zwed des Subjects und ebenso ist sie seine Thätigkeit, welche diesen Zwed anssührt; nur durch Dies, daß das Subject auf diese Weise auch in der uneigennützigsten Handlung ist, d. h. durch sein Interesse, ist ein Handeln übershaupt. — Den Trieben und Leidenschaften setzt man einersseits die schaale Träumerei eines Naturglücks gegenüber, durch welches die Bedürfnisse ohne die Thätigkeit des Subjects, die Angemessenheit der unmittelbaren Eristenz und seiner innern

Beftimmungen hervorzubringen, ihre Befriedigung finden sollen. Andererseits wird ihnen ganz überhaupt, die Pflicht um der Pflicht willen, die Moralität entgegengesett. Aber Tried und Leidenschaft ist nichts Anderes, als die Lebendigkeit des Subjects, nach welcher es selbst in seinem Zwecke und dessen Aus-führung ist. Das Sittliche betrifft den Inhalt, der als solcher das Allgemeine, ein Unthätiges, ist, und an dem Subjecte sein Bethätigendes hat; Dies, daß er diesem immanent ist, ist das Interesse, — und die ganze wirksame Subjectivität in Anspruch nehmend, die Leidenschaft.

Bufat. Selbst im reinsten rechtlichen, sittlichen und relisiösen Willen, ber nur seinen Begriff, die Freiheit, zu seinem Inhalte hat, liegt zugleich die Bereinzelung zu einem Diessen, zu einem Natürlichen. Dies Moment der Einzelnsheit muß in der Ausführung auch der objectivesten Zwecke seine Befriedigung erhalten; ich als dieses Individuum will und soll in der Aussührung des Zwecks nicht zu Grunde gehen. Dies ist mein Interesse. Dasselbe darf mit der Selbstsucht nicht verwechselt werden; denn diese zieht ihren besonderen Inhalt dem objectiven Inhalte vor.

#### s. 476.

Der Wille als benkend und an fich frei, unterscheibet fich selbst von ber Besonderheit ber Triebe und stellt sich als einsfache Subjectivität des Denkens über beren mannichfaltigen Inshalt; so ist er reflectirender Wille.

#### S. 477.

Eine folche Besonderheit des Triebs ift auf diese Weise nicht mehr unmittelbar, sondern erft die seinige, indem er fich mit ihr zusammenschließt und sich dadurch bestimmte Einzelnheit und Wirklichkeit giebt. Er ist auf dem Standpunkt, zwischen Reisgungen zu mahlen, und ist Willfür.

## **s.** 478.

Der Wille ift als Willfür für sich frei, indem er als bie

Regativität seines nur unmittelbaren Selbstbestimmens in sich restectirt ist. Jedoch in sofern der Inhalt, in welchem sich diese seine sormelle Allgemeinheit zur Wirklichkeit beschließt, noch kein anderer, als der der Triede und Reigungen ist, ist er nur als subjectiver und zufälliger Wille wirklich. Als der Widerspruch, sich in einer Besonderheit zu verwirklichen, welche zugleich für ihn eine Richtigkeit ist, und eine Besriedigung in ihr zu haben, aus der er zugleich heraus ist, ist er zunächst der Broceß der Zerstreuung und des Aushebens einer Reigung oder Genusses durch eine andere und der Besriedigung, die Diese eben so sehr nicht ist, durch eine andere ins Unendliche. Aber die Wahrheit der besondern Besriedigungen ist die allgesmeine, die der denkende Wille als Glückseit sich zum Zwecke macht.

## γ) Die Glüdseligfeit.

## S. 479.

In biefer burch das reflectirende Denken hervorgebrachten Borftellung einer allgemeinen Befriedigung find die Triebe nach ihrer Besonderheit als negativ gesett, und sollen theils einer dem andern zum Behuse senes Zweck, theils direct demselben ganz oder zum Theil aufgeopfert werden. Ihre Begränzung durch einander ist einerseits eine Bermischung von qualitativer und quantitativer Bestimmung, andererseits da die Glückeligkeit den affirmativen Inhalt allein in den Trieben hat, liegt in ihnen die Entscheidung, und es ist das subjective Gefühl und Belieben, was den Ausschlag geben muß, worein es die Glücksfeligkeit seite

## **s.** 480.

Die Glüdseligkeit ift die nur vorgestellte, abstracte Allge = meinheit des Inhalts, welche nur senn foll. Die Bahrheit aber der besondern Bestimmtheit, welche eben so fehr ift, als aufgehoben ift, und ber abstracten Einzelnheit, der Bill-

für, welche sich in der Glückfeligkeit eben so sehr einen Zweck giebt als nicht giebt, ist die allgemeine Bestimmtheit des Wilslens an ihm selbst, d. i. sein Selbstbestimmen selbst, die Freisheit. Die Willstür ist auf diese Weise der Wille nur als die reine Subjectivität, welche dadurch rein und concret zugleich ist, daß sie zu ihrem Inhalt und Zweck nur jene unendliche Bestimmtsheit, die Freiheit selbst, hat. In dieser Wahrheit seiner Selbstbestimmung, worin Begriff und Gegenstand identisch ist, ist der Wille, — wirklich freier Wille.

# c. Der freie Geist.

## s. 481.

Der wirkliche freie Wille ist die Einheit des theoretischen und des praktischen Geistes; — freier Wille, der für sich als freier Wille ist, indem der Formalismus, die Jufälligsteit und Beschränktheit des disherigen praktischen Inhalts sich ausgehoben hat. Durch das Ausheben der Vermittlung, die darin enthalten war, ist er die durch sich gesetzte unmittelbare Einzelnheit, welche aber ebenso zur allgemeinen Bestimmung, der Freiheit selbst, gereinigt ist. Diese allgemeine Bestimmung hat der Wille als seinen Gegenstand und Zweck, nur indem er sich denkt, diesen seinen Begriff weiß, Wille als freie Intelligenz ist.

## **s.** 482.

Der Geift, der sich als frei weiß und sich als biesen seinen Gegenstand will, b. i. sein Wefen zur Bestimmung und zum Zwede hat, ist zunächst überhaupt der vernünstige Wille, oder an sich die Idee, darum nur der Begriff des absoluten Geisstes. Als abstracte Idee ist sie wieder nur im unmittels baren Willen existirend; daher ist die Seite des Dase yns der Bernunft, der einzelne Wille als Wissen jener seiner Bestimmung, die seinen Inhalt und Iwed ausmacht und deren nur

formelle Thätigkeit er ift. Die Idee erscheint so nur im Willen, ber ein endlicher, aber die Thätigkeit ift, sie zu entwickeln und ihren sich entfaltenden Inhalt als Daseyn, welches als Daseyn ber Idee Wirklichkeit ist, zu sehen, — objectiver Geist.

Bon keiner 3bee weiß man fo allgemein, daß fie unbeftimmt, vielbeutig, ber größten Difverftandniffe fähig und ihnen beswegen wirklich unterworfen ift, wie von ber 3bee ber Freiheit, und feine ift mit fo wenigem Bewußtsebn ge-Indem ber freie Beift ber wirfliche Beift ift, fo find bie Migverftandniffe über benselben von ben ungeheuerften praktischen Kolgen, ba nichts Anderes, wenn bie Individuen und Boller ben abstracten Begriff ber für-fich-sevenden Kreibeit einmal in ihre Borftellung gefaßt haben, biefe unbezwingliche Starte hat, eben weil fie bas eigene Befen bes Beiftes und amar als feine Wirflichkeit felbst ift. Gange Belttheile, Africa und ber Orient, haben biese 3bee nie gehabt und haben fie noch nicht; die Griechen und Romer, Plato und Aristoteles, auch die Stoifer haben fie nicht gehabt; fie wußten im Begentheil nur, bag ber Mensch burch Geburt (als athenienfifcher, spartanischer u. f. f. Burger) ober burch Charatterftarte, Bilbung, Philosophie (ber Weise ift auch als Sklave und in Retten frei) wirklich frei sen. Diese Ibee ift burch bas Chriftenthum in die Welt gefommen, nach welchem bas Indivibuum als folches einen unendlichen Werth hat, indem es Gegenstand und 3wed ber Liebe Gottes, und somit bazu beftimmt ift, ju Gott als Geift fein absolutes Berhaltniß, biefen Beift in fich wohnen ju haben, b. i. baß ber Menfch an fich zur höchsten Freiheit bestimmt ift. Wenn in ber Religion als folder ber Mensch bas Berhaltniß zum absoluten Geifte als fein Wefen weiß; fo hat er weiterhin ben göttlichen Beift auch als in die Sphare ber weltlichen Erifteng tretend gegenwärtig, - als die Substanz bes Staats, ber Familie u. f. f. Diese Berhältniffe werben burch jenen Geift eben fo

Ī

ausgebildet und ihm angemeffen constituirt, als bem Einzelnen burch solche Eristenz die Gefinnung ber Sittlichseit inwohnend wird, und er bann in dieser Sphare ber besondern Eristenz, bes gegenwärtigen Empfindens und Wollens wirklich frei ift.

Wenn bas Biffen von ber 3bee, - b. i. von bem Biffen ber Menschen, baß ihr Befen, 3wed und Gegenstand bie Freiheit ift, - speculativ ift; so ift biefe Ibee selbst als folche bie Wirklichkeit ber Menschen, nicht bie fie barum haben, sondern fie find. Das Christenthum hat es in feinen Anhangern ju ihrer Birflichfeit gemacht, g. B. nicht Sclave zu fenn; wenn fie zu Sclaven gemacht, - wenn bie Entscheidung über ihr Eigenthum in bas Belieben, nicht in Befete und Berichte gelegt wurde, fo fanden fie bie Subftang ihres Dafenns verlett. Es ift bies Bollen ber Freiheit nicht mehr ein Trieb, ber feine Befriedigung fodert, fondern ber Charafter, -- bas jum trieblosen Senn geworbene geistige Bewußtfenn. — Aber biefe Freiheit, bie ben Inhalt und 3weck ber Freiheit hat, ift felbst junachst nur Begriff, Princip bes Beiftes und herzens und fich jur Gegenständlichkeit zu entwideln bestimmt, zur rechtlichen, sittlichen und religiösen, wie wiffenschaftlichen Wirflichkeit.

## 3weite Abtheilung ber Philosophie bes Geiftes. Der objective Geift.

#### **s.** 483.

Der objective Geist ist die absolute Idee, aber nur an sich sepend; indem er damit auf dem Boden der Endlichkeit ist, behält seine wirkliche Bernünftigkeit die Seite äußerlichen Erscheinens an ihr. Der freie Wille hat unmittelbar zunächst die Unterschiede an ihm, daß die Freiheit seine innere Bestimmung und Iwed ist, und sich auf eine äußerliche vorgesundene Objectivität bezieht, welche sich spaltet — in das Anthropologische ber particulären Bedürsnisse, — in die äußern Raturdinge, die für das Bewußtseyn sind, — und in das Berhältniß von einzelnen zu einzelnen Willen, welche ein Selbstbewußtseyn ihrer als verschiedener und particulärer sind; — diese Seite macht das äußerliche Material für das Daseyn des Willens aus.

#### **§**. 484.

Die Zweckthätigkeit aber dieses Willens ift, seinen Begriff, die Freiheit, in der außerlich objectiven Seite zu realistren, iso daß sie als eine durch jenen bestimmte Welt, und er in ihr bei sich selbst, mit sich selbst zusammengeschlossen, der Begriff hiermit zur Idee vollendet sep. Die Freiheit, zur Wirklichkeit einer Welt gestaltet, erhält die Form von Nothwendigkeit, deren substantiellerer Zusammenhang das System der Freiheits-Bestimmungen, und deren erscheinender Zusammenhang als die Macht, das Anerkanntseyn, d. i. ihr Gelten im Bewustseyn ist.

#### **S.** 485.

Diese Einheit bes vernünftigen Willens mit bem einzelnen Billen, welcher bas unmittelbare und eigenthumliche Element ber

Bethätigung des erstern ist, macht die einfache Wirklickeit der Kreiheit aus. Da sie und ihr Inhalt dem Denken angehört und das an sich Allgemeine ist; so hat der Inhalt seine wahrhafte Bestimmtheit nur in der Form der Allgemeinheit. In dieser für das Bewußtseyn der Intelligenz geset, mit der Bestimmung als geltende Macht, ist er das Geset; — besteit von der Unreinheit und Zufälligkeit, die er im praktischen Gesühle so wie im Triebe hat, und gleichfalls nicht mehr in deren Form, sondern in seiner Allgemeinheit dem subjectiven Willen eingebildet, als dessen Gewohnheit, Sinnesart und Character, ist er als Sitte.

#### s. 486.

Diese Realität überhaupt, als Daseyn des freien Willens, ist das Recht, welches nicht nur als das beschränkte juristische Recht, sondern als das Daseyn aller Bestimmungen der Freisteit umfassend zu nehmen ist. Diese Bestimmungen sind in Beziehung auf den subjectiven Willen, in welchem sie als allgemeine ihr Daseyn haben sollen und allein haben können, seine Pflichten, wie sie als Gewohnheit und Sinnesart in demselden Sitte sind. Dasselbe, was ein Recht ist, ist auch eine Pflicht, und was eine Pflicht ist, ist auch ein Recht. Denn ein Daseyn ist ein Recht nur auf den Grund des freien substantiellen Willens; dieser selbe Inhalt ist es, der in Beziehung auf den als subjectiv und einzeln sich unterscheidenden Willen Pflicht ist. Die Endlichkeit des obsectiven Willens ist in sosen der Schein des Unterschieds der Rechte und der Pflichten.

Im Felbe ber Erscheinung sind Recht und Pflicht zunächst so Correlata, daß einem Rechte von meiner Seite eine Pflicht in einem Andern entspricht. Aber dem Begriffe nach, ist mein Recht an eine Sache nicht blos Besit, sondern als Besit einer Person, ist es Eigenthum, rechtlicher Besit, und es ist Pflicht, Sachen als Eigenthum zu besitzen, d. i. als Berson zu sewn; was in das Berhältnis der Erscheinung, der

Beziehung auf eine andere Berfon, gefest, fich zur Bflicht bes Anbern, mein Recht ju respectiren, entwidelt. Die moralische Pflicht überhaupt ift in mir, als freiem Subject, jugleich ein Recht meines subjectiven Billens, meiner Gefin-Aber im Moralischen tritt bie Differeng von nur innerer Billenebestimmung (Gefinnung, Absicht), die ihr Dafenn nur in mir hat, und nur subjective Pflicht ift, gegen beren Birflichfeit ein, hiermit auch eine Bufälligfeit und Unvollfommenheit, welche bie Einseitigkeit bes blos moralischen Standpunftes ausmacht. Im Sittlichen ift beibes zu feiner Bahrheit, ju feiner absoluten Ginheit gelangt, obgleich auch, als in ber Beise ber Nothwendigfeit, Pflicht und Recht burch Bermittlung in einander gurudfehren und fich gufammenichließen. Die Rechte bes Familienvaters über bie Mitglieber find eben fo fehr Pflichten gegen fie, wie die Pflicht des Gehorsams ber Rinber ihr Recht, ju freien Menschen erzogen au werben, ift. Die Strafgerechtigkeit ber Regierung, ihre Rechte ber Berwaltung u. f. f. find zugleich Pflichten berfelben, au ftrafen, gu verwalten u. f. f., wie bie Leiftungen ber Staatbangehörigen an Abgaben, Kriegebienften u. f. f., Pflichten und ebenso ihr Recht an den Schut ihres Brivateigenthums und bes allgemeinen fubstantiellen Lebens find, in bem fie ihre Burgel haben; alle 3wede ber Gesellschaft und bes Staats find bie eigenen ber Brivaten; aber ber Beg ber Bermittlung, burch welche ihre Pflichten als Aubübung und Genuß von Rechten an fie jurudtommen, bringt ben Unichein ber Berschiedenheit hervor; - wozu bie Weise fommt, in welcher ber Werth bei bem Austaufche mannichfaltige Bestalten erhalt, ob er gleich an sich berselbe ift. Aber wefentlich gilt es, daß wer keine Rechte hat, keine Bflichten bat, und umgefehrt.

# Eintheilung.

Der freie Wille ift:

- A. selbst zunächst unmittelbar, und baher als einzelner,
   die Person; das Dasenn, welches diese ihrer Freiheit giebt, ist das Eigenthum. Das Recht als solches ist das formelle, abstracte Recht;
- B. in sich restectirt, so baß er sein Daseyn innerhalb seiner hat, und hierburch zugleich als particulärer bestimmt ift, bas Recht bes subjectiven Billens, bie Mosralität.
- C. ber substantielle Wille als die seinem Begriffe gemäße Birklichkeit im Subjecte und Totalität der Rothwendigkeit,
   die Sittlichkeit, in Familie, bürgerlichen Gesellschaft und Staat.
- Da ich biesen Theil ber Philosophie in meinen Grundlinien bes Rechts (Berlin 1821) ausgeführt habe, so kann ich mich hier kurger, als über bie andern Theile faffen.

#### A.

### Das Recht.

### a. Eigenthum.

#### **s.** 488.

Der Geist in der Unmittelbarkeit seiner für sich selbst seyens ben Freiheit ist einzelner, aber der seine Einzelnheit als absolut freien Willen weiß; er ist Person, das Sich-Wissen dies ser Freiheit, welches, als in sich abstract und leer, seine Bestonderheit und Erfüllung noch nicht an ihm selbst, sondern an einer äußerlichen Sache hat. Diese ist gegen die Subjectivität der Intelligenz und der Willfür als ein Willenloses ohne Recht,

und wird von ihr zu ihrem Accidens, ber außerlichen Sphare ihrer Freiheit gemacht, — Befit.

#### s. 489.

Das für sich blos praktische Pradicat des Meinigen, welsches die Sache durch das Urtheil des Bestiges zunächst in der außerlichen Bemächtigung erhält, hat aber hier die Bedeutung, daß Ich meinen persönlichen Willen in sie hineinlege. Durch diese Bestimmung ist der Besitz Eigeuthum, der als Besitz Mittel, als Dasen der Persönlichseit aber 3weck ist.

#### **§.** 490.

In dem Eigenthum ist die Person mit sich selbst zusammensgeschlossen. Aber die Sache ist eine abstract äußerliche und Ich bin darin abstract äußerlich. Die concrete Rücksehr meiner in mich in der Aeußerlichseit ist, daß Ich, die unendliche Bestehung meiner auf mich, als Person die Repulston meiner von mir selbst din, und in dem Seyn anderer Personen, in meiner Beziehung auf sie, und im Anersanntseyn von ihnen, das gegenseitig ist, das Daseyn meiner Persönlichseit habe.

#### **S.** 491.

Die Sache ist die Mitte, durch welche die Ertreme, — die in dem Wissen ihrer Identität als freier zugleich gegeneinander selbsteständigen Personen — sich zusammenschließen. Mein Wille hat für sie sein bestimmtes erkennbares Dasenn in der Sache durch die unmittelbare körperliche Ergreifung des Bestiges, oder durch die Formirung, oder auch durch die bloße Bezeichnung berselben.

#### **S.** 492.

Die zufällige Seite am Eigenthum ift, daß ich in bie fe Sache meinen Willen lege; in sofern ist mein Wille Will= für, so daß ich ihn eben so gut darein legen kann ober nicht, und herausziehen kann ober nicht. In sofern aber mein Wille in einer Sache liegt, kann nur Ich selbst ihn herausziehen, und sie kann nur mit meinem Willen an einen andern übergehen,

3weite Abtheilung. Der objective Geift. A. Das Recht. 381 beffen Eigenthum fie ebenfo nur mit feinem Billen wirb; -Bertrag.

### b. Bertrag.

#### **s.** 493.

Die zwei Willen und beren lebereinfunft im Bertrage find als Innerliches verschieden von beffen Realistrung, ber Leiftung. Die relativeibeelle Meußerung in ber Stipulation enthält das mirkliche Aufgeben eines Eigenthums von bem einen, ben Uebergang und bie Aufnahme in ben andern Willen. Der Bertrag ift an und für fich gultig und wird es nicht erft burch die Leistung bes einen ober bes andern; mas einen unenblichen Regreß ober unendliche Theilung ber Sache, ber Arbeit, und ber Zeit in fich fcbloffe. Die Aeußerung in ber Stipulation ift vollständig und erschöpfend. Die Junerlichkeit bes das Eigenthum aufgebenden und bes daffelbe aufnehmenden Willens ift im Reiche bes Borftellens, und bas Wort ift in biefem That und Sache (§. 462), und bie vollgültige That, ba ber Bille hier nicht als moralischer (ob es ernftlich ober betrügerisch ge= meint fen) in Betracht tommt, vielmehr nur Wille über eine äußerliche Sache ift.

#### **S.** 494.

Wie in ber Stipulation fich bas Substantielle bes Bertrage von ber Leiftung ale ber reellen Meußerung, die zur Folge herabgesett ift, unterscheibet; so wird damit in die Sache ober Leiftung ber Unterschied ber unmittelbaren specififchen Beschaffenheit berfelben von bem Subftantiellen berfelben, bem Berthe, gefett, in welchem jenes Qualitative fich in quantitative Bestimmtheit verändert; ein Eigenthum wird so vergleichbar mit einem andern und fann qualitativ gang heterogenem gleichgesett werben. So wird es überhaupt als abstracte, allgemeine Sache gesett.

**s.** 495.

Der Bertrag, ale eine aus ber Willfür entftanbene leber-

einkunft und über eine zufällige Sache enthält zugleich bas Gesfettenn bes accidentellen Willens; dieser ist dem Rechte eben sowohl auch nicht angemessen und bringt so Unrecht hervor; wodurch aber das Recht, welches an und für sich ist, nicht aufsgehoben wird, sondern nur ein Verhältniß des Rechts zum Unrecht entsteht.

### c. Das Recht gegen bas Unrecht.

#### s. 496.

Das Recht als Dasen n ber Freiheit im Aeußerlichen, fällt in eine Mehrheit von Beziehungen auf dies Neußersliche und auf die andern Personen (§. 491, 493 ff.). Dadurch giebt es 1) mehrere Rechtsgründe, von denen, indem das Eigenthum sowohl nach der Seite der Person als der Sache aussschließend individuell ist, nur Einer das Rechte ist, die aber, weil sie gegeneinander sind, gemeinschaftlich als Schein des Rechts gesetzt werden, gegen welchen dieses nun als das Recht an sich bestimmt ist.

#### **S.** 497.

Indem gegen diesen Schein das Eine Recht an sich, noch in unmittelbarer Einheit mit den verschiedenen Rechtsgründen, als affirmativ geset, gewollt und anerkannt wird, liegt die Berschiedenheit nur darin, daß diese Sache durch den befons dern Willen dieser Personen unter das Recht subsumirt wird; — das unbefangene Unrecht. — Dieses Unrecht ist ein einfaches negatives Urtheil, welches den bürgerlichen Rechtsstreit ausdrückt, zu dessen Schlichtung ein brittes Urtheil ersordert wird, das, als das Urtheil des Rechts an sich, ohne Interese bei der Sache, und die Nacht ist, sich gegen jenen Schein Dasen zu geben.

#### **s.** 498.

2) Wird aber ber Schein bes Rechts als folcher gegen bas Recht-an-fich von bem befondern Willen gewollt, ber hiermit

3) In sofern endlich ber besondere Wille fich bem Rechtan-fich in ber Regation sowohl beffelben selbst als beffen Anertennung ober Scheins entgegenstellt, (- negativ unendliches Urtheil \$. 173, in welchem sowohl die Gattung als die besondere Bestimmtheit, hier die erscheinende Anerkennung negirt wird) ift er gewaltthätig bofer Bille, ber ein Berbrechen begeht.

#### **s.** 500.

Solche Handlung ift als Berletung bes Rechts an und für fich nichtig. Ale Wille und Denfendes ftellt in ihr ber Sanbelnbe ein, aber formelles und nur von ihm anerfanntes Befes auf, ein Allgemeines, bas für ihn gilt, und unter welches er durch feine Sandlung zugleich fich felbst subsumirt hat. Die bargestellte Richtigfeit dieser Sandlung, die Ausführung in Ginem Diefes formellen Gefetes und bes Rechts-an-fich, junachft burch einen fubjectiven einzelnen Willen, ift bie Rache, welche, weil fie von bem Intereffe unmittelbarer particularer Berfonlichkeit ausgeht, zugleich eine neue Berlepung, ins Unendliche fort, ift. Diefer Progreß hebt fich gleichfalls in einem britten Urtheil, bas ohne Intereffe ift, ber Strafe, auf.

#### S. 501.

Das fich Geltenbmachen bes Rechts-an-sich ift vermittelt a) baburch, baß ein besonderer Wille, - - ber Richter, bem Rechte angemessen ift und gegen bas Verbrechen sich zu richten bas Interesse hat, (was junachst in ber Rache zufällig ift,) und b) burch bie (zunächst gleichfalls zufällige) Dacht ber Ausführung, die durch ben Berbrecher gesetzte Regation des Rechts ju negiren. Diese Regation bes Rechts hat im Willen bes Berbrechers ihre Eristenz; die Rache oder Strafe wendet sich daher 1) an die Person oder das Eigenthum des Berbrechers, 2) und übt Zwang gegen denselben aus. Der Zwang sindet in dieser Sphäre des Rechts überhaupt, schon gegen die Sache in der Ergreifung und in Behauptung derselben gegen die Ergreifung eines Andern, Statt, da in dieser Sphäre der Wille sein Dasenn unmittelbar in einer äußerlichen Sache (als solcher oder der Leiblichseit) hat, und nur an dieser ergrissen werden kann. — Wehr nicht, als möglich, aber ist der Zwang, in sosen Ich mich als frei aus jeder Eristenz, ja aus dem Umsfange derselben, dem Leben, herausziehen kann. Rechtlich ist er nur als das Aussehen eines ersten, unmittelbaren Zwangs.

#### **\$**. 502.

Es hat sich ein Unterschied vom Recht und vom subjectiven Willen entwickelt. Die Realität des Rechts, welche sich der perssönliche Wille zunächst auf unmittelbare Weise glebt, zeigt sich durch den subjectiven Willen, — das dem Rechtesanssich Dasenn gebende oder auch von demselben sich abscheidende und ihm entgegensehende Woment, — vermittelt. Umgekehrt ist der subjective Wille in dieser Abstraction, die Wacht über das Recht zu senn, für sich ein Richtiges; er hat wesentlich nur Wahrheit und Reaslität, indem er in ihm selbst als das Dasenn des vernünstigen Willens ist. — Woralität.

Der Ausbruck Raturrecht, ber für die philosophische Rechtslehre gewöhnlich gewesen ist, enthält die Zweideutigkeit, ob das Recht als ein in unmittelbarer Raturweise vorshandenes, oder ob es so gemeint sep, wie es durch die Ratur der Sache, d. i. den Begriff, sich bestimme. Jener Sinn ist der vormals gewöhnlich gemeinte; so daß zugleich ein Rasturzustand erdichtet worden ist, in welchem das Raturrecht gelten solle, wogegen der Zustand der Gesellschaft und des Staates vielmehr eine Beschränfung der Freiheit und eine Aussopferung natürlicher Rechte sodere und mit sich bringe. In

385 Bweite Abtheilung. Der objective Geift. B. Die Moralität.

ber That aber gründen sich das Recht und alle seine Bestimmungen allein auf die freie Persönlichteit, — eine Selbstebestimmung, welche vielmehr das Gegentheil der Rature bestimmung ist. Das Recht der Natur ist darum das Dassen der Stärfe und das Geltendmachen der Gewalt, und ein Raturzustand, ein Justand der Gewaltthätigseit und des Unrechts, von welchem nichts Wahreres gesagt werden kann, als daß aus ihm herauszugehen ist. Die Gesellschaft ist dagegen vielmehr der Justand, in welchem allein das Recht seine Wirklichkeit hat; was zu beschränken und auszuopfern ist, ist eben die Wilkfür und Gewaltthätigseit des Raturzustandes.

#### B.

### Die Moralität.

#### **\$.** 503.

Das freie Individuum, im (unmittelbaren) Rechte nur Berfon, ift nun als Subject bestimmt, — in fich reflectirter Wille, fo daß die Willensbestimmtheit überhaupt, als Daseyn in ihm. als die feinige, unterschieden sen von dem Dasenn der Freiheit in einer außerlichen Sache. Damit, bag bie Willensbestimmtheit fo im Innern gefest ift, ift ber Bille zugleich ale ein befonderer, und es treten die weitern Befonderungen beffelben und beren Beziehungen aufeinander ein. Die Willensbestimmtheit ift theils als die an-fich-fenende, — ber Bernunft bes Willens, das an fich Rechtliche (und Sittliche), — theils als bas in ber thatlichen Aeußerung vorhandene, fich begebende und mit berfelben in Berhältniß tommenbe Dafenn. Der fubjective Bille ift in fofern moralisch frei, ale biefe Bestimmungen innerlich als die feinigen gefest und von ihm gewollt werden. Seine thatliche Meußerung mit Diefer Freiheit ift Sandlung. Encytiopabie 111. 25

in beren Aeußerlichseit er nur Dasjenige als bas Seinige anersfennt und sich zurechnen läßt, was er bavon gewußt und geswollt hat.

Diese subjective ober moralische Freiheit ift es vornehmlich, welche im europäischen Sinne Freiheit heißt. Bermöge des Rechts derselben muß der Mensch eine Kenntniß
vom Unterschiede des Guten und Bösen überhaupt eigens besitzen; die sittlichen wie die religiösen Bestimmungen sollen nicht
nur als äußerliche Gesetze und Borschriften einer Autorität den Anspruch an ihn machen, von ihm befolgt zu werden, sondern
in seinem Herzen, Gesinnung, Gewissen, Einsicht u. s. f., ihre
Zustimmung, Anersennung oder selbst Begründung haben.
Die Subjectivität des Willens in ihm selbst ist Selbstzweck,
schlechthin wesentliches Moment.

Das Moralische muß in dem weitern Sinne genommen werden, in welchem es nicht bloß das moralisch-Gute bedeutet. Le Moral in der französischen Sprache ist dem Physique entgegengesest und bedeutet das Geistige, Intelelectuelle überhaupt. Das Woralische hat hier aber die Bedeustung einer Willensbestimmtheit, in sofern sie im Innern des Willens überhaupt ist, und befast daher den Borsat und die Absicht in sich, wie das moralisch-Böse.

### a. Der Borfas.

#### **s.** 504.

In sofern die Handlung unmittelbar das Dasen betrifft, so ist das Meinige in sofern formell, als das äußerliche Dassenn auch selbst kandig gegen das Subject ist. Diese Aeußerlicheit kann dessen Handlung verkehren und Anderes zum Borsschein bringen, als in dieser gelegen hat. Obgleich alle Beränderung als solche, welche durch die Thätigkeit des Subjects gesetzt wird, That desselben ist; so erkennt es dieselbe darum nicht als seine Handlung, sondern nur dassenige Dasen in der That,

3weite Abtheilung. Der objective Geift. B. Die Moralität. 387 was in feinem Wiffen und Willen lag, was fein Borfat war, als bas Seinige, — als feine Schulb, an.

### b. Die Abficht und bas Bohl.

**§.** 505.

Die Sandlung hat 1) nach ihrem empirisch-concreten Inhalt eine Mannichfaltigfeit besonderer Seiten und Zusammenhange; bas Subject muß, ber Form nach, die Handlung nach ihrer me sentlichen, biefe Ginzelnheiten in fich befaffenben Beftimmung gewußt und gewollt haben; - Recht ber Absicht. -Der Borfat betrifft nur das unmittelbare Dasenn, die Absicht aber bas Substantielle und ben Zweck beffelben. 2) Das Subject hat eben so das Recht, daß die Besonderheit des Inhalts in ber handlung, ber Materie nach, nicht eine ihm außerliche fen, sondern die eigene Besonderheit des Subjects, seine Bedürfniffe, Intereffen und 3mede enthalte, welche, in Ginen 3med gleichfalls zusammengefaßt, wie in ber Glüdfeligfeit (§. 479), sein Wohl ausmachen; — bas Recht bes - Wohls. Glückseligkeit ift vom Bohl nur baburch unterschieben, bag erftere als ein unmittelbares Dafenn überhaupt, letteres aber als berochtigt in Beziehung auf die Moralität vorgestellt wird.

#### **s.** 506.

Aber die Wesentlichseit der Absicht ist zunächst die abstracte Form der Allgemeinheit, und an der empirisch-concreten Hand-lung kann die Reslexion diese und jene besondere Seite in diese Form seben und damit als wesentlich zur Absicht machen oder die Absicht auf sie einschränken, wodurch die gemeinte Wesentlichseit der Absicht und die wahrhafte der Handlung in den größten Widerspruch (wie eine gute Absicht bei einem Verbrechen) geseht werden können. — Ebenso ist das Wohl abstract, und kann in Dies oder Jenes geseht werden; es ist, als diesem Subjecte angehörig, überhaupt etwas Besonderes.

### c. Das Gute und bas Bofe.

#### **s.** 507.

Die Wahrheit dieser Besonderheiten und das Concrete ihres Formalismus ist der Inhalt des allgemeinen, ans und für sich sependen Willens, das Gesetz und die Substanz aller Bestimmtheit, — das an und für sich Gute daher der absos lute Endzweck der Welt, und die Pflicht für das Subject, welches die Einsicht in das Gute haben, dasselbe sich zur Absicht machen und durch seine Thätigseit hervorbringen soll.

#### **s.** 508.

Aber bas Gute ift gwar bas an ihm felbft bestimmte AUgemeine bes Willens, und schließt so bie Besonberheit in fich; in sofern jedoch diese junachft felbst noch abstract ift, ift kein Brincip der Bestimmung vorhanden; das Bestimmen tritt baber auch außerhalb jenes Allgemeinen auf, und als Bestimmen bes freien, gegen baffelbe für fich sevenden Willens erwacht hier ber tieffte Widerspruch. a) Um bes unbestimmten Bestimmens bes Guten willen giebt es überhaupt mancherlei Gutes und vielerlei Aflichten, beren Berichiebenheit bialettifch gegen einander ift, und fie in Collision bringt. Zugleich follen fie in Uebereinstimmung ftehen um ber Ginheit bes Guten willen, und bennoch ist jebe, - ob sie schon eine besondere ift, - als Pflicht und als Gut absolut. Das Subject soll die Dialektif fenn, welche eine Berbindung berfelben mit Ausschließung ber andern und sonach mit Aufhebung bieses absoluten Geltens beschließe.

#### **s.** 509.

3) Dem Subject, das im Daseyn seiner Freiheit wesentlich als ein Besonderes ist, soll um dieses Daseyns seiner Freiheit willen sein Interesse und Wohl wesentlicher Zweck und darum Pflicht seyn. Zugleich aber im Zwecke des Guten, welches das nicht Besondere, sondern nur Allgemeine des Willens ist, 3weite Abtheilung. Der objective Geist. B. Die Moralität. 389 soll das besondere Interesse kein Moment seyn. Um dieser Selbstständigkeit beider Bestimmungen willen ist es gleichsalls zusfällig, ob sie harmoniren. Aber sie sollen harmoniren, weil überhaupt das Subject als Einzelnes und Allgemeines an sich Eine Iventität ist.

y) Das Subject ist aber nicht nur in seinem Daseyn Besonderes überhaupt, sondern eine Form seines Daseyns ist auch, abstracte Gewisheit seiner selbst, abstracte Resterion der Freisheit in sich zu seyn. So ist es von der Vernunft des Willens unterschieden und fähig, sich das Allgemeine selbst zu einem Besondern und damit zu einem Scheine zu machen. Das Gute ist so als ein Zufälliges für das Subject gesetzt, welches sich hiernach zu einem, dem Guten Entgegengesetzten entschließen, — bose seyn kann.

#### S. 510.

d) Die äußere Objectivität, gleichfalls nach bem eingetretenen Unterschiede des subjectiven Willens (§. 503) macht gegen die innerlichen Bestimmungen des Willens das andere selbstständige Ertrem, eine eigenthümliche Welt für sich aus. Es ist daher zufällig, ob sie mit den subjectiven Zwecken zusammenstimmt,
ob das Gute sich in ihr realistrt und das Böse, der an und
für sich nichtige Zweck, in ihr nichtig ist; — serner ob das Subject sein Wohl in ihr sindet, und näher ob das gute Subject
in ihr glücklich, und das böse unglücklich wird. Zugleich
aber soll die Welt das Wesentliche, die gute Handlung in sich
ausssühren lassen, wie dem guten Subjecte die Bestiedigung seines besondern Interesses gewähren, dem bösen aber versagen,
so wie das Böse selbst zu nichte machen.

#### e. 511.

Der allseitige Widerspruch, welchen dieses vielsache Sollen, - das absolute Senn, welches doch zugleich nicht ift, ausdrückt, enthält die abstracteste Analyse des Geistes in ihm selbst, sein tiesstes In-sich-gehen. Die Beziehung der sich widersprechenden Bestimmungen auseinander ist nur die abstracte Gewisheit seiner selbst, und für diese Unendlichkeit der Subjectivität ist der allgemeine Wille, das Gute, Recht und Psticht
eben sowohl, als auch nicht; sie ist es, welche sich als das Wählende und Entscheidende weiß. Diese sich auf ihre Spize stellende reine Gewisheit seiner selbst erscheint in den zwei unmittelbar in einander übergehenden Formen, des Gewissens und
des Bösen. — Jenes ist der Wille des Guten, welches aber
in dieser reinen Subjectivität das nicht Objective, nicht Augemeine, das Unsagdare ist, und über welches das Subject sich
in seiner Einzelnheit entscheidend weiß. — Das Böse aber
ist dieses selbe Wissen seiner Einzelnheit als des Entscheidenden,
in sofern sie nicht in dieser Abstraction bleibt, sondern gegen das
Gute sich den Inhalt eines subjectiven Interesses giebt.

#### **§.** 512.

Diefe hochfte Spipe bes Phanomens bes Willens, ber bis zu biefer absoluten Gitelfeit, - einem nicht objectiven, fonbern nur feiner felbft gewiffen Gutfenn, und einer Gewißheit feiner felbft in ber Richtigkeit bes Allgemeinen, - verflüchtigt ift, finkt unmittelbar in fich zusammen. Das Bofe ale bie innerfte Reflexion ber Subjectivität in fich gegen bas Objective und Allgemeine, bas ihr nur Schein ift, ift Daffelbe, was bie gute Befinnung bes abstracten Guten, welche ber Subjectivitat bie Bestimmung beffelben vorbehalt; - bas gang abstracte Scheinen, bas unmittelbare Berfehren und Bernichten feiner felbft. Das Refultat, Die Wahrheit biefes Scheinens, ift nach feiner negativen Seite die absolute Richtigfeit biefes Wollens, bas fur fich gegen bas Gute, wie bes Guten, bas nur abstract fenn foll; nach ber affirmativen Seite im Begriffe ift, fo in fich gusammenfallend, jenes Scheinen bieselbe einfache Allgemeinheit bes Willens, welche bas Gute ift. Die Subjectivität in biefer ihrer Ibentität mit bemfelben ift nur bie unenbliche Form, beffen Betbatigung und Entwidlung; es ift bamit ber Standpunkt bes 3weite Abtheilung. Der objective Geift. C. Die Sittlichkeit. 391 bloßen Berhältniffes beiber gegeneinander und bes Sollens verlaffen, und zur Sittlichkeit übergegangen.

C.

### Die Sittlichkeit.

#### **s.** 513.

Die Sittlichkeit ist die Bollendung des objectiven Geisstes, die Wahrheit des subjectiven und des objectiven Geistes feldst. Die Einseitigkeit von diesem ist, seine Freiheit theils unsmittelbar in der Realität, daher im Aeußern, der Sache, theils in dem Guten als einem abstract-Allgemeinen zu haben; — die Einseitigkeit des subjectiven Geistes ist, gleichfalls abstract gegen das Allgemeine in seiner innerlichen Einzelnheit selbstbesstimmend zu seyn. Diese Einseitigkeiten ausgehoben, — so ist die subjective Freiheit als der ansund für sich allgemeine vernünstige Wille, der in dem Bewußtseyn der einzelnen Subjectivität sein Wissen von sich und die Gesinnung, wie seine Besthätigung und unmittelbare allgemeine Wirklichkeit zugleich als Sitte hat, — die selbstbewußte Freiheit zur Ratur gesworden.

#### S. 514.

Die frei sich wissende Substanz, in welcher das absolute Sollen eben so sehr Seyn ift, hat als Geist eines Bolkes Birklichkeit. Die abstracte Diremtion dieses Geistes ist die Berseinzelung in Personen, von deren Selbstständigkeit er die innere Macht und Nothwendigkeit ist. Die Person aber weiß als benkende Intelligenz jene Substanz als ihr eigenes Besen, — hört in dieser Sesinnung auf, Accidenz derselben zu seyn, — schaut sie als ihren absoluten Endzweck in der Wirklichkeit sowohl als erreichtes Diesseits an, als sie denselben durch ihre Thäs

tigkeit hervorbringt, aber als Etwas, das vielmehr schlechthin ist; so vollbringt sie ohne die wählende Restexion ihre Pflicht als das Ihrige und als Sependes und hat in dieser Rothwendigkeit sich selbst und ihre wirkliche Freiheit.

#### **S.** 515.

Beil die Substanz die absolute Einheit der Einzelnheit und der Allgemeinheit der Freiheit. ist, so ist die Wirklichkeit und Thätigkeit jedes Einzelnen für sich zu sehn und zu sorzen, sowohl durch das vorausgesetzte Ganze bedingt, in dessen Jusammenhang allein vorhanden, — als auch ein Uedergehen in ein allgemeines Product. — Die Gesinnung der Individuen ist das Wissen der Substanz und der Identität aller ihrer Insteressen mit dem Ganzen; — und daß die andern Einzelnen gesgenseitig sich nicht nur in dieser Identität wissen und wirklich sind, ist das Vertrauen, — die wahrhafte, sittliche Gesinnung.

#### S. 516.

Die Beziehungen bes Einzelnen in ben Berhältnissen, zu benen sich die Substanz befondert, machen seine sittlichen Pflichten aus. Die sittliche Persönlichkeit, d. i. die Subjectivität, die von dem substantiellen Leben durchdrungen ist, ist Tugend. In Beziehung auf äußerliche Unmittelbarkeit, auf ein Schicksal, ist die Tugend ein Berhalten zum Seyn als nicht Regativem, und dadurch ruhiges Beruhen in sich selbst; — in Beziehung auf die substantielle Objectivität, auf das Ganze der sittlichen Wirklichkeit, ist sie Bertrauen, absichtliches Wirken sür bieselbe und Fähigkeit, für sie sich aufzuopfern; — in Beziehung auf die Jufälligkeit der Berhältnisse mit Anderen, zuerst Gerechtigkeit und dann wohlwollende Reigung; in welcher Sphäre wie im Verhalten zu ihrem eigenen Daseyn und Leiblichkeit die Individualität ihren besondern Charakter, Temperament u. s. f. als Tugenden ausbrückt.

#### S. 517.

Die sittliche Substanz ift

- AA. als unmittelbarer ober natürlicher Beift, - bie Ka-
- BB. die relative Totalität der Beziehungen der Individuen als selbsiständiger Versonen auf einander in einer formellen Allgemeinheit, - die burgerliche Gefell= fchaft.
- bie selbstbewußte Substanz als ber zu einer organischen CC. Birklichkeit entwickelte Geift, - Die Staatsverfaffung.

#### AA.

### Die Familie.

#### S. 518.

Der fittliche Geift, in feiner Unmittelbarteit, enthalt bas natürliche Moment, bag bas Individuum in feiner natürlichen Allgemeinheit, ber Gattung, fein substantielles Daseyn hat, - bas Gefchlechteverhaltnif, aber erhoben in geiftige Beftimmung; - bie Einigkeit ber Liebe und ber Befinnung bes Butrauens; - ber Beift ift als Familie empfinbenber Beift. **S.** 519.

1) Der Unterschied ber naturlichen Geschlechter erscheint ebenso zugleich als ein Unterschied ber intellectuellen und fittlichen Bestimmung. Die Perfonlichkeiten verbinden sich bier nach ihrer ausschließenden Gingelnheit ju Giner Berfon; die subjective Innigfeit, ju fubstantieller Ginheit bestimmt, macht biefe Bereinung ju einem fittlichen Berhaltniffe, - jur Che. Die substantielle Innigfeit macht bie Che ju einem ungetheilten Banbe ber Berfonen, - ju monogamifcher Che; bie forperliche Bereinigung ift Folge bes fittlich gefnüpften Banbes. Die fernere Folge ist die Gemeinsamkeit der perfönlichen und particulären Intereffen.

#### **S.** 520.

2) Das Eigenthum der Familie als Einer Person erhält durch die Gemeinschaft, in der in Beziehung auf daffelbe gleichfalls die verschiedenen, die Familie ausmachenden Individuen stehen, — wie der Erwerd, die Arbeit und Vorsorge, — ein sittliches Interesse.

#### S. 521.

Die mit der natürlichen Erzeugung der Kinder verbundene, zumächst als ursprünglich (§. 519) im Schließen der Ehe gesfeste Sittlichkeit realisit sich in der zweiten Geburt der Kinder, der geistigen, — der Erziehung berselben zu selbstständigen Personen.

#### **s**. 522.

3) Durch diese Selbstständigkeit treten die Kinder aus der concreten Lebendigkeit der Familie, der sie ursprünglich angehören, sind für sich geworden, aber bestimmt, eine neue solche wirkliche Familie zu stiften. Der Austösung geht die Ehe wesentlich durch das natürliche Moment, das in ihr enthalten ist, — den Tod der Ehegatten, — zu; aber auch die Innigseit, als die nur empsindende Substantialität, ist an sich dem Zusall und der Bersgänglichkeit unterworsen. Rach dieser Zusälligkeit gerathen die Mitglieder der Familie in das Verhältnis von Personen gegen einander, und damit erst treten, — was diesem Bande an sich fremd ist, — rechtliche Bestimmungen in dasselbe ein.

#### BB.

### Die burgerliche Befellicaft.

#### **s.** 523.

Die Substanz, als Geist sich abstract in viele Personen (die Familie ist nur Eine Person), in Familien oder Einzelne besondernd, die in selbstständiger Freiheit und als Besondere für sich sind, verliert zunächst ihre sittliche Bestimmung, indem diese Personen als solche nicht die absolute Einheit, sondern ihre

Zweite Abtheilung. Der objective Geift. C. Die Sittlichkeit. 395 eigene Besonderheit und ihr Kürsichseyn in ihrem Bewußtseyn und zu ihrem Zwede haben, — das System der Atomistis. Die Substanz wird auf diese Weise nur zu einem allgemeinen, versmittelnden Zusammenhange von selbstständigen Ertremen und von deren besondern Interessen; die in sich entwickelte Totalität dieses Zusammenhangs ist der Staat als bürgerliche Gesellschaft, ober als äußerer Staat.

### a. Das Syftem ber Bedürfniffe.

#### **§**. 524.

a) Die Besonderheit der Personen begreift zunächst ihre Bedürfnisse in sich. Die Möglichkeit der Befriedigung derselben ist
hier in den gesellschaftlichen Jusammenhang gelegt, welcher das
allgemeine Vermögen ist, aus dem alle ihre Befriedigung erlangen. Die unmittelbare Besthergreifung (s. 488) von
äußern Gegenständen, als Mitteln hiezu, sindet in dem Justande,
worin dieser Standpunkt der Bermittlung realistrt ist, nicht mehr
oder kaum Statt; die Gegenstände sind Eigenthum. Deren Erwerd ist einerseits durch den Willen der Bestimmten Bedürfnisse
zum Iwede hat, bedingt und vermittelt, so wie andererseits durch
die immer sich erneuernde Hervordringung austauschbarer Mittel
durch eigene Arbeit; diese Bermittelung der Bestiedigung durch
die Arbeit Aller macht das allgemeine Vermögen aus.

#### **§**. 525.

β) In die Besonderheit der Bedürfnisse scheint die Allgesmeinheit zunächst so, daß der Berstand an ihnen unterscheidet und dadurch sie selbst, wie die Mittel für diese Unterschiede, ind Unbestimmte vervielfältigt, und beides immer abstracter macht; diese Bereinzelung des Inhalts durch Abstraction giebt die Theislung der Arbeit. Die Gewohnheit dieser Abstraction im Gesnusse, Kenntniß, Wissen und Benehmen macht die Bildung in dieser Sphäre, — überhaupt die formelle Bildung aus.

#### **s.** 526.

Die damit zugleich abstractere Arbeit führt einerseits durch ihre Einförmigkeit auf die Leichtigkeit der Arbeit und die Bermehrung der Production, andererseits zur Beschränkung auf Eine Geschicklichkeit und damit zur unbedingten Abhängigkeit von dem gesellschaftlichen Zusammenhange. Die Geschicklichkeit selbst wird auf diese Weise mechanisch und bekommt die Fähigkeit, an die Stelle menschlicher Arbeit die Maschine treten zu lassen.

#### **S.** 527.

y) Die concrete Theilung aber bes allgemeinen Bermögens, bas ebenso ein allgemeines Geschäft ist, in die besondern, nach den Momenten des Begriffs bestimmten Massen, welche eine eigenthämliche Subsistenzbasis und im Zusammenhange damit entsprechende Weisen der Arbeit, der Bedürsnisse und der Mittel ihrer Bestiedigung, serner der Zwede und Interessen, so wie der geistigen Bildung und Gewohnheit besissen, — macht den Un = terschied der Stände. — Die Individuen theilen sich denselsden nach natürlichem Talent, nach Geschicklichkeit, Willtür und Zusall zu. Solcher bestimmten, sesten Sphäre angehörig, haben sie ihre wirkliche Existenz, welche als Existenz wesentlich eine besondere ist, — und in derselben ihre Sittlichkeit als Rechtschaften eit, ihr Anerkanntseyn und ihre Ehre.

Wo bürgerliche Gesellschaft und damit Staat vorhanden ist, treten die Stände in ihrem Unterschiede ein; denn die alls gemeine Substanz als lebendig existirt, nur insosern sie sich organisch besondert; die Geschichte der Berfassungen ist die Geschichte der Ausbildung dieser Stände, der rechtlichen Bershältnisse der Individuen zu denselben, und ihrer zu einander und zu ihrem Mittelpunkte.

#### S. 528.

Der substantielle, natürliche Stand hat an bem fruchtbaren Grund und Boben ein natürliches und festes Bermogen, seine Thatigkeit erhalt ihre Richtung und Inhalt burch Aweite Abtheilung. Der objective Geift. C. Die Sittlichkeit. 397
Raturbestimmungen, und seine Sittlichkeit gründet sich auf Glauben und Bertrauen. — Der zweite, der reflectirte Stand, — ist auf das Vermögen der Gesellschaft, auf das in Vermittelung, Borstellung und in ein Zusammen der Zusälligkeiten gestellte Element, und das Individuum auf seine subjective Geschicklichkeit, Talent, Verstand und Fleiß angewiesen. — Der dritte, — der den ken de Stand — hat die allgemeinen Interessen zu seinem Geschässte; wie der zweite, hat er eine durch die eigene Geschicklichkeit vermittelte und, wie der erste, eine aber durch das

## b. Die Rechtspflege.

Bange ber Gefellichaft gesicherte Subsiffteng.

#### **s**. 529.

Das Princip ber zufälligen Befonderheit, ausgebildet zu bem durch natürliches Bedürfniß und freie Billfür vermittelten Systeme allgemeiner Berhältnisse besselben und einem Gange außerlicher Nothwendigkeit, hat in ihm als die für sich seste Bestimmung der Freiheit zunächst das formelle Recht. 1) Die dem Rechte in dieser Sphäre verständigen Bewußtseyns zukommende Berwirklichung ist, daß es als das seste Allgemeine zum Bewußtseyn gebracht, in seiner Bestimmtheit gewußt und gesiest sey als das Geltende; — das Geses.

Das Positive der Gesetze betrifft zunächst nur ihre Form, überhaupt als gültige und gewußte zu seyn; womit zugleich die Möglichseit gegeben ist, von Allen auf gewöhnliche, äußerliche Weise gewußt zu werden. Der Inhalt kann dabei an sich vernünstig oder auch unvernünstig und damit unrecht seyn. Aber indem das Recht, als im bestimmten Dasseyn begriffen, ein entwickeltes ist und sein Inhalt sich, um die Bestimmtheit zu gewinnen, analysiert; so verfällt diese Analyse wegen der Endlichkeit des Stosses in den Progreß der schliechten Unendlichkeit; die schließliche Bestimmtheit, die schliechten Unendlichkeit; die schließliche Bestimmtheit, die schliechten mesentlich ist und diesen Progreß der Unwirklichkeit

abbricht, tann in biefer Sphare bes Endlichen nur auf eine mit Aufälligkeit und Willfur verbundene Beise erhalten merben; ob brei Jahre, 10 Thaler u. f. f. ober nur 21, 27, 24 u. f. f. Jahre, und fo fort ins Unendliche, bas Gerechte ware, läßt fich auf feine Weise burch ben Begriff entscheiben, und boch ift bas Höhere, bag entschieden wirb. So tritt von felbft, aber freilich nur an ben Enden bes Bestimmens. an ber Seite bes außerlichen Dasenns, bas Positive als Bus fälligfeit und Billfürlichkeit in bas Recht ein. Es geschieht Dies und ift in allen Gefetgebungen von jeber von felbft gefchehen; es ift nur nothig, ein bestimmtes Bewußtseyn bierüber zu haben gegen bas vermeinte Biel und Gerebe, als ob nach allen Seiten bin bas Befet burch Bernunft ober rechtlichen Berftand, durch lauter vernünftige und verftandige Brunde, bestimmt werben fonnte und follte. Es ift bie leere Meinung von Bollfommenheit, folde Erwartung und Forberung an die Sphare bes Endlichen ju machen.

Diejenigen, welchen Gesete sogar ein Uebel und Unheiliges sind, und die das Regieren und Regiertwerden aus
natürlicher Liebe, angestammter Göttlichkeit oder Abeligkeit,
durch Glauben und Bertrauen für den ächten, die Herrschaft
ber Gesete aber für den verdorbenen und ungerechten Justand
halten, — Die übersehen den Umstand, daß die Gestirne u. s. f.,
wie auch das Vieh, nach Geseten und zwar gut regiert werben, — Geseten, welche sedoch in diesen Gegenständen nur
innerlich, nicht für sie selbst, nicht als gesette Gesete sind,
— daß der Mensch aber Dies ist, sein Geset zu wissen,
und daß er darum wahrhaft nur solchem gewußten Gesete gehorchen kann, wie sein Geset nur als gewußtes, ein gerechtes Geset seyn kann, sonst aber schon nach dem wesentlichen Inhalt Zufälligkeit und Willkür, oder wenigstens damit
vermischt und verunreinigt seyn muß.

Diefelbe leere Forberung ber Bollfommenheit wird für bas

Gegentheil bes Obigen, namtich für bie Meinung ber Unmoglichkeit ober Unthunlichkeit eines Gesethuches gebraucht. Es tritt babei ber weitere Gebankenmangel ein, bie wesentlichen und allgemeinen Bestimmungen mit bem besondern Detail in Eine Claffe gu feten. Der endliche Stoff ift ine Schlechtunendliche fort bestimmbar; aber biefer Fortgang ift nicht, wie er im Raume g. B. vorgestellt wird, ein Erzeugen von Raumbestimmungen berselben Qualität wie bie vorhergehenden, sonbern ein Fortgeben in Specielleres und immer Specielleres burch ben Scharffinn bes analystrenben Berftanbes, ber neue Unterscheidungen erfindet, welche neue Entscheidungen notbig machen. Benn bie Bestimmungen biefer Art gleichfalls ben Ramen neuer Entscheibungen ober neuer Gefete erhalten, fo nimmt im Berhaltniffe bes Beitergebens biefer Entwicklung bas Interesse und ber Gehalt biefer Bestimmungen ab. Sie fallen innerhalb ber bereits bestehenden substantiellen, allgemeinen Gefete; wie Berbefferungen an einem Boben, einer Thure u. f. f. innerhalb bes Hauses fallen und wohl etwas Reues, aber nicht ein Saus find. Sat bie Gefetgebung eines ungebilbeten Buftanbes bei einzelnen Bestimmungen angefangen und biefe ihrer Ratur nach immerfort vermehrt; fo entfieht im Fortgange biefer Menge im Gegentheil bas Bedurfnig eines ein facheren Gesethuches, b. h. bes Busammenfaffens jener Menge von Einzelnheiten in ihre altgemeinen Bestimmungen, welche ju finden und auszuspreden zu wiffen bem Berftanbe und ber Bilbung eines Bolfes giemt; - wie in England biefe Faffung ber Einzelnheiten in allgemeine Kormen, welche in ber That erft ben Ramen von Gefeten verdienen, fürglich vom Minister Beel, ber fich baburch ben Dant, ja bie Bewunderung feiner Landsleute gewonnen, nach einigen Seiten hin angefangen worben ift.

**s**. 530.

2) Die positive Form ber Gefete, als Gefete ausges

sprochen und bekannt gemacht zu seyn, ist Bebingung ber außerlichen Berbindlichkeit gegen bieselben, indem sie als Gesete des strengen Rechts nur den abstracten, (b. i. selbst an sich äußerlichen), nicht den moralischen oder sittlichen Willen des treffen. Die Subjectivität, auf welche der Wille nach dieser Seite ein Recht hat, ist hier nur das Bekanntseyn. Dies subjective Daseyn ist als Daseyn des Ansundsfürssich-seyenden in dieser Sphäre, — des Rechts, — zugleich äußerlich objectives Daseyn, als allgemeines Gelten und Nothwendigkeit.

Das Rechtliche bes Eigenthums und ber Privathandlungen über baffelbe erhält nach ber Bestimmung, baß bas Rechtliche ein Gesetzes, Anerkanntes und baburch Gültiges sey, burch bie Förmlichkeiten seine allgemeine Garantie.

#### S. 531.

3) Die Rothwendigkeit, zu welcher das objective Dasseyn sich bestimmt, erhält das Rechtliche in der Rechtspflege. Das Rechtsanssich hat sich dem Gerichte, dem individualisiteten Rechte, als bewiesen darzustellen; wobei das Rechtsanssich von dem beweisdaren unterschieden seyn kann. Das Gericht erkennt und handelt im Interesse des Rechts als solchen, benimmt der Eristenz desselben seine Zufälligkeit und verwandelt insbesondere diese Eristenz, wie sie als Rache ist, in Strase. (§. 500.)

Die Bergleichung ber beiben Arten ober vielmehr Momente ber Ueberzeugung ber Richter über ben Thatbestand einer Handlung in Beziehung auf den Angeklagten, — entweder durch die bloßen Umstände und Zeugnisse Anderer, — ober durch das ferner gesoderte Hinzusommen des Geständnisses des Beklagten, macht die Hauptsache in der Frage über die sogenannten Geschwornengerichte aus. Es ist eine wesentliche Bestimmung, daß die beiden Bestandtheile eines richterlichen Erkenntnisses, — das Urtheil über den Thatbestand,
und das Urtheil als Anwendung des Gesess auf denselben,
weil sie an sich verschiedene Seiten sind, als verschie-

bene Kuncfionen ausgeübt werben. Durch bie genannte Institution sind fie fogar verschieden qualificirten Collegien que getheilt; von benen bas eine ausbrudlich nicht aus Individuen, bie jum Kache ber amtlichen Richter gehören, bestehen foll. Jenen Unterschied ber Functionen bis zu biefer Trennung in ben Gerichten zu treiben, beruht mehr auf außerwesentlichen Rudfichten; die Hauptsache bleibt nur die abgesonderte Ausübung jener an fich verschiebenen Seiten. — Wichtiger ift, ob bas Eingeständniß bes eines Berbrechens Beschuldigten gur Bebingung eines Strafurtheils zu machen sey ober nicht. Die Institution des Geschwornengerichts abstrahirt von dieser Bebingung. Worauf es ankommt, ift, bag bie Gewißheit, pollends in diesem Boden, von der Wahrheit unzertrennlich ift; bas Geständniß aber ift als die hochste Spipe ber Berge= wifferung anzusehen, welche ihrer Ratur nach subjectiv ift; bie lette Entscheidung liegt baher in bemfelben; an biefen Bunkt hat ber Beklagte baber ein absolutes Recht für bie Schließlichfeit bes Beweises und ber Ueberzeugung ber Richter. - Unvollständig ift bies Moment, weil es nur Ein Moment ist; aber noch unvollkommener ist bas andere eben so abstract genommen, bas Beweifen aus blogen Umftanben und Zeuge niffen; und die Geschwornen sind wesentlich Richter, und sprechen ein Urtheil. Insofern fie auf solche objective Beweise angewiesen find, zugleich aber bie unvollständige Gewißheit, in sofern fie nur in ihnen ift, jugelaffen wird, enthält bas Geschwornengericht die (eigentlich barbarischen Zeiten angehös rige) Bermengung und Berwechslung von objectiven Beweisen und von subjectiver, fogenannter moralischer, Ueberzeugung. - Extraordinare Strafen für eine Ungereimtheit zu erflaren ift leicht, und vielmehr zu flach, fich fo an ben blogen Ramen zu ftoßen. Der Sache nach enthält biese Bestimmung ben Unterschied von objectiven Beweisen mit ober ohne bas 26 Encutionabie III.

Moment jener absoluten Bergewifferung, die im Gingeftandeniffe liegt.

#### **\$.** 532.

Die Rechtspslege hat die Bestimmung, nur die abstracte Seite der Freiheit der Person in der bürgerlichen Gesellschaft zur Rothswendigkeit zu bethätigen. Aber diese Bethätigung beruht zunächst auf der particulären Subjectivität des Richters, indem deren selbst nothwendige Einheit mit dem Rechtsanssich hier noch nicht vorshanden ist. Umgekehrt ist die blinde Nothwendigkeit des Systems der Bedürsnisse noch nicht in das Bewußtseyn des Allgemeinen erhoben und von solchem aus bethätigt.

### c. Die Bolizei und bie Corporation.

#### **s.** 533.

Die Rechtspflege schließt von felbst bas nur ber Besonberheit Angehörige ber Handlungen und Intereffen aus und überläßt ber Bufälligkeit sowohl bas Geschehen von Berbrechen als bie Rudficht auf die Wohlfahrt. In ber burgerlichen Gefellschaft ift bie Befriedigung bes Bedürfniffes und zwar zugleich, als bes Menschen, auf eine feste allgemeine Beife, b. i. bie Sicherung biefer Befriedigung, ber 3wed. In ber Mechanif aber ber Rothwendigkeit der Gesellschaft ift auf die mannichfaltigfte Beise bie Bufälligfeit biefer Befriedigung vorhanden, sowohl in Rudficht ber Wanbelbarfeit ber Beburfniffe felbft, an benen Meinung und subjectives Belieben einen großen Antheil haben, als burch bie Localitäten, die Zusammenhänge eines Bolles mit andern, burch Irrthumer und Täuschungen, welche in einzelne Theile bes ganzen Räberwerks gebracht werden können und baffelbe in Unordnung zu bringen vermögen, wie auch insbesonbere burch bie bedingte Fähigkeit bes Einzelnen, aus jenem allgemeinen Bermögen für fich zu erwerben. Der Gang jener Nothwendigfeit giebt die Besonderheiten, durch die er bewirft wird, zugleich auch preis, enthält nicht für fich ben affirmativen 3med ber Sicherung ber

Zweite Abtheilung. Der objective Geift C. Die Sittlichkeit. 408 Befriedigung ber Einzelnen, sondern kann in Ansehung dersselben sowohl angemessen senn wie auch nicht; und die Einzelnen sind sich hier ber moralisch berechtigte Zweck.

#### **s**. 534.

Das Bewußtseyn bes wefentlichen Zwecks, bie Kenntniß ber Wirkungsweise ber Mächte und manbelbaren Ingredienzien, aus benen jene Nothwendigfeit zusammengesest ift, und bas Kefthalten jenes 3weds in ihr und gegen fie, hat jum Concreten ber burgerlichen Gefellschaft einerfeits bas Berhaltniß einer außer= lichen Allgemeinheit; biefe Ordnung ift als thatige Macht ber äußerliche Staat, welcher, in fofern fie in bem Sohern, bem fubftantiellen Staate murgelt, ale Staate Polizei erscheint. Und ererfeite bleibt in biefer Sphare ber Befonberheit ber 3wed fubftantieller Allgemeinheit und beren Bethatigung auf bas Gefchäft besonderer Zweige und Intereffen beschränkt; - bie Corporation, in welcher ber besondere Burger als Brivatmann bie Sicherung feines Bermögens findet, eben fo fehr als er barin aus seinem einzelnen Brivatinteresse heraustritt, und eine bewußte Thatigfeit für einen relativ-allgemeinen 3wed, wie in ben rechtlichen und Stanbeepflichten feine Sittlichfeit, bat.

### CC.

#### Der Stagt.

#### **S.** 535.

Der Staat ist die selbstbewußte sittliche Substanz, — die Bereinigung des Princips der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft; dieselbe Einheit, welche in der Familie als Gefühl der Liebe ist, ist sein Wesen, das aber zugleich durch das zweite Princip des wissenden und aus sich thätigen Wollens die Form gewußter Allgemeinheit erhält, welche — so wie deren im Wissen sich entwickelnde Bestimmungen — die wissende Subjecttvität zum Inhalte und absoluten Zwecke hat, so daß diese sirk sich dies Bernünstige will.

#### **S.** 536.

Der Staat ist  $\alpha$ ) zunächst seine innere Gestaltung als sich auf sich beziehende Entwicklung, — das innere Staatsrecht ober die Verfassung; er ist  $\beta$ ) besonderes Individuum, so im Berhältnisse zu andern besondern Individuen, — das äußere Staatsrecht;  $\gamma$ ) aber diese besondern Geister sind nur Mosmente in der Entwicklung der allgemeinen Idee des Geistes in seiner Wirklichkeit, — die Weltgeschichte.

### a. Inneres Staaterecht.

#### **\$**. 537.

Das Wesen des Staates ist das ans und für sich Allgemeine, das Vernünstige des Willens, — aber, als sich wissend und bethätigend, schlechthin Subjectivität und als Wirklichkeit Ein Individuum. Sein Werk überhaupt besteht, in Beziehung auf das Extrem der Einzelnheit als der Menge der Individuen, in dem gedoppelten, — einmal sie als Personen zu erhalten, somit das Recht zur nothwendigen Wirklichkeit zu machen, und dann ihr Wohl, das zunächst Ieder für sich besorgt, das sedoch schlechthin eine allgemeine Seite hat, zu befördern, die Familie zu schüßen und die bürgerliche Gesellschaft zu leiten, — das andremal aber beides und die ganze Gestinnung und Thätigkeit des Einzelnen, als der für sich ein Centrum zu sehn strebt, in das Leben der allgemeinen Substanz zurückzusühren, und in diesem Sinne als freie Wacht zenen ihr untergeordneten Sphären Absbruch zu thun, und sie in substantieller Immanenz zu erhalten.

#### **s.** 538.

Die Gesetz sprechen die Inhalts Bestimmungen ber objectiven Freiheit aus. Erstens für das unmittelbare Subject, bessen selbstständige Willtur und besonderes Interesse, sind sie Schranken. Aber sie sind zweitens absoluter Endzweck und das allgemeine Werk; — so werden sie durch die Functionen der verschiedenen, sich aus der allgemeinen Besonderung weiter

3weite Abtheilung. Der objective Geift. C. Die Sittlichkeit. 405 vereinzelnden Stände, und durch alle Thätigkeit und Privatseorge der Einzelnen hervorgebracht; — und brittens find sie die Substanz ihres darin freien Wollens und ihrer Gesinsnung, und so als geltende Sitte dargestellt.

**s.** 539.

Der Staat ift als lebendiger Geift schlechthin nur als ein organistrtes, in die besondern Wirksamkeiten unterschiedenes Ganzes, die von dem Einen, wenn gleich nicht als Begriff gewußten, Begriffe des vernünftigen Willens ausgehend, denselben als ihr Resultat fortdauernd produciren. Die Verfassung ist diese Gegliederung der Staatsmacht. Sie enthält die Bestimmungen, auf welche Weise der vernünftige Wille, in sofern er in den Individuen nur an sich der allgemeine ist, theils zum Bewußtseyn und Verständniß seiner selbst komme und gefunden werde, theils durch die Wirksamkeit der Regierung und ihrer besonderen Zweige in Wirksichseit geset, darin erhalten und ebenso gegen deren zusällige Subjectivität, wie gegen die der Einzelnen geschüßt werde. Sie ist die existirende Gerechtigkeit als die Wirklichskeit der Freiheit in der Entwicklung aller ihrer vernünftigen Bestimmungen.

Freiheit und Gleichheit sind die einfachen Kategorien, in welche häufig Das zusammengefaßt worden ist, was die Grundbestimmung und das lette Ziel und Resultat der Bersfassung ausmachen sollte. So wahr Dies ist, so sehr ist das Mangelhafte dieser Bestimmungen zunächst, daß sie ganz absstract sind; in dieser Form der Abstraction sestgehalten, sind sie es, welche das Concrete, d. i. eine Gegliederung des Staats, d. i. eine Verfassung und Regierung überhaupt nicht aufstommen lassen oder sie zerstören. Mit dem Staate tritt Unsgleichheit, der Unterschied von regierenden Gewalten und von Regierten, Obrigseiten, Behörden, Vorständen u. s. f. ein. Das consequente Princip der Gleichheit verwirft alle Untersschiede und läst so teine Art von Staatszustand bestehen.

3mar find jene Bestimmungen bie Grundlagen biefer Sphare, aber, als die abstractesten, auch die oberflächlichsten und eben barum leicht die geläufigsten; es hat baher Interesse, fie noch etwas naber zu betrachten. - Bas zunächft bie Gleichheit betrifft, fo enthält ber geläufige Sat, baß alle Menfchen von Ratur gleich find, ben Digverftand, bas Ratürliche mit bem Begriffe zu verwechseln; es muß gefagt werben. baß von Ratur bie Menfchen vielmehr nur ungleich find. Aber ber Begriff ber Freiheit, wie er ohne weitere Bestimmung und Entwidlung junachft als folder eriftirt, ift bie abstracte Subjectivität als Berfon, die des Eigenthums fahig ift, \$. 488; biese einzige abstracte Bestimmung ber Berfonlichfeit macht die wirkliche Gleich heit ber Menschen aus. Das aber biese Gleichheit vorhanden, - bag es ber Mensch ift, (und nicht wie in Griechenland, Rom u. f. f. nur Ginige Menichen,) welcher als Berson anerkannt ift und gesetlich gilt. — Dies ift so wenig von Natur, daß es vielmehr nur Product und Resultat von bem Bewußtsenn bes tiefften Brincips bes Beiftes und von ber Allgemeinheit und Ausbildung biefes Bewußtfenns ift. - Daß bie Burger vor bem Gefete gleich find, enthält eine hohe Wahrheit, die aber, so ausgedrückt, eine Tautologie ift; benn es ift bamit nur ber gefesliche Buftand überhaupt, daß die Gefete herrschen, ausgesprochen. Aber in Rudficht auf bas Concrete find die Burger, außer ber Berfonlichkeit, vor bem Gesetze nur in Demjenigen gleich, worin fie fonft außerhalb beffelben gleich find. Rur bie fonft, - auf welche Beife es fen, - jufalla vorhandene Bleichheit des Vermögens, des Alters, der physischen Starte, des Talents, ber Geschicklichkeit u. f. f. ober auch ber Berbrechen u. f. f. fann und foll einer gleichen Behandlung por bem Ge= fete - in Rudficht auf Abgaben, Militarpflichtigfeit, Bulaffung ju Staatsbienften u. f. f. - Bestrafung u. f. f. - im Concreten fabig machen. Die Gefete felbft, außer in fofern fie

3weite Abtheilung. Der objective Geift. C. Die Sittlichkeit. 407 jenen engen Kreis der Perfönlichkeit betreffen, seten die ungleischen Zustände voraus, und bestimmen die daraus hervorgehens ben ungleichen rechtlichen Zuständigkeiten und Pflichten.

Bas die Freiheit betrifft, so wird dieselbe am nächsten theils im negativen Sinne gegen frembe Willfür und gefetslofe Behandlung, theils im affirmativen Sinne ber fub jectiven Freiheit genommen; biefer Freiheit aber wird eine große Breite, sowohl in Bezug auf die eigene Willfur und Thatigfeit für seine besonderen Zwede, ale in Betreff bes Anspruchs ber eigenen Einsicht, Geschäftigkeit und Theilnahme an allgemeinen Angelegenheiten gegeben. Chemals find bie gefetlich bestimmten Rechte, - fowohl Privat- als öffentliche Rechte einer Ration, Stadt u. f. f., - bie Freiheiten berfelben genannt worben. In ber That ift jedes mahrhafte Gefet eine Freiheit; benn es enthält eine Bernunftbeftimmung bes objectiven Beiftes, somit einen Inhalt ber Freiheit. Dagegen ift nichts geläufiger geworben, als die Borftellug, daß jeder feine Freiheit in Beziehung auf die Freiheit ber Andern beichranten muffe. - bag ber Staat ber Buftand biefes gegenseitigen Befdrantens und die Gesetze die Beschräntungen seven. In solchen Borftellungen ift Freiheit nur als jufälliges Belieben und Billfür aufgefaßt. — So ist auch gesagt worben, baß die modernen Bolfer nur, ober mehr ber Gleichheit, ale ber Freis heit, fähig feven, und zwar wohl aus feinem andern Grunde. als weil man mit einer angenommenen Bestimmung ber Freiheit (hauptsächlich ber Theilnahme Aller an ben Angelegenheiten und Handlungen bes Staats) boch in ber Wirklichkeit nicht zurechtkommen konnte, ba biese vernünftiger und zugleich machtiger ift, als abstracte Voraussehungen. - Im Gegentheil ift zu fagen, daß eben bie hohe Entwicklung und Ausbildung ber modernen Staaten die hochste concrete Ungleichheit ber Inbividuen in der Wirflichfeit hervorbringt, hingegen durch die tiefere Bernünftigfeit ber Gefete und Befestigung bes gefets

lichen Zuftandes um fo größere und begründetere Kreiheit be- . wirft, und fie julaffen und vertragen fann. Schon die ober= flächliche Unterscheibung, bie in ben Worten Freiheit und Gleichheit liegt, beutet barauf hin, bag die erstere auf die Ungleichbeit geht; die gang und gaben Begriffe von Freiheit führen jedoch umgekehrt nur auf Gleichheit zurud. Aber je mehr bie Freiheit als Sicherheit bes Eigenthums, als Möglichkeit, feine Talente und guten Eigenschaften zu entwickeln und geltenb zu machen u. f. f. befestigt ift; besto mehr scheint fie fich von felbft zu verftehen; bas Bewußtseyn und bie Schätzung ber Freiheit wendet fich bann vornehmlich nach bem subjectiven Sinne berfelben. Diese subjective Freiheit ber nach allen Seiten fich versuchenden und für besondere wie für allgemeine geiftige Intereffen nach eigner Luft fich ergebenben Thatigkeit. bie Unabhängigkeit ber individuellen Particularität, wie die innere Freiheit, in ber bas Subject Brundfage, eigene Ginficht und Ueberzeugung hat und hiernach moralische Selbstftanbigfeit gewinnt, - enthält theils für fich bie hochfte Ausbildung ber Besonberheit Deffen, worin die Menschen ungleich find und fich burch biefe Bilbung noch ungleicher machen, theils erwächst fte nur unter ber Bedingung jener objectiven Freiheit, und ift und fonnte nur in ben modernen Staaten zu diefer Sobe er-Wenn mit biefer Ausbildung ber Besonderheit bie Menae von Bedürfniffen und die Schwierigfeit fie zu befriedigen, bas Rasonniren und Befferwiffen und beffen unbefriedigte Eitelkeit fich ins Unbeftimmbare vergrößert; fo gehört Dies ber preisgegebenen Particularität an, ber es überlaffen bleibt, fic in ihrer Sphare alle möglichen Berwicklungen zu erzeugen und sich mit ihnen abzusinden. Diese Sphäre ift bann freilich jugleich bas Felb ber Beschränfungen, weil bie Freiheit befangen in ber Ratürlichkeit, bem Belieben und ber Billfur ift. und fich also zu beschränken hat, und zwar wohl auch nach

Zweite Abtheilung. Der objective Geift. C. Die Sintichkeit. 409 ber Naturlichkeit, bem Belieben und ber Willfür ber Anbern, aber vornehmlich und wesentlich nach ber vernünftigen Freiheit.

Bas aber bie politische Freiheit betrifft, nämlich im Sinne einer formlichen Theilnahme bes Willens und ber Geschäftigfeit auch berjenigen Individuen, welche fich fonft ju ihrer Sauptbestimmung bie particularen 3mede und Geschäfte ber burgerlichen Gefellschaft machen, an ben öffentlichen Angelegenheiten bes Staates; so ift es jum Theil üblich geworben, Berfassung nur bie Seite bes Staats zu nennen, welche eine solche Theilnahme jener Individuen an den allgemeinen Angelegenheiten betrifft, und einen Staat, in welchem fie nicht formlich Statt hat, als einen Staat ohne Berfaffung anzusehen. Es ift über biefe Bedeutung junachft nur Dies ju fagen, bag unter Berfaffung die Bestimmung der Rechte, d. i., ber Freiheiten überhaupt, und die Organisation ber Berwirklichung berselben verstanden werden muß, und die politische Freiheit auf jeden Kall nur einen Theil berfelben ausmachen tann; von berfelben wird in ben folg. §S. bie Rebe fenn.

S. 540.

Die Garantie einer Verfassung, b. i. die Rothwendigkeit, baß die Gesete vernünftig und ihre Verwirklichung gesichert sen, liegt in dem Geiste des gesammten Volkes, nämlich in der Bestimmtheit, nach welcher es das Selbstdewußtseyn seiner Vernunst hat, (die Religion ist dies Bewußtseyn in seiner absoluten Substantialität), — und dann zugleich in der demselben gemäßen wirklichen Organisation als Entwicklung jenes Princips. Die Versassung sept jenes Bewußtseyn des Geistes voraus, und umgekehrt der Geist die Versassung; denn der wirkliche Geist selbst hat das bestimmte Bewußtseyn seiner Principien, nur in sofern dieselben für ihn als existirend vorhanden sind.

Die Frage, wem, welcher und wie organisirten Autorität bie Gewalt zukomme, eine Berfassung zu machen, ift biefelbe mit ber, wer ben Geist eines Bolkes zu machen habe. A10

Trennt man die Borstellung einer Berfassung von der des Geistes so, als ob dieser wohl existire oder existirt habe, ohne eine Berfassung, die ihm gemäß ist, zu besitzen; so beweist solche Meinung nur die Oberstächlichseit des Gedankens über den Zusammenhang des Geistes, seines Bewußtsenns über sich, mit seiner Wirklichseit. Was man so eine Constitution machen nennt, ist, um dieser Unzertrennlichseit willen, in der Geschichte niemals vorgetommen, eben so wenig als das Machen eines Gesetduches; eine Versassung hat sich aus dem Geiste nur identisch mit dessen eigner Entwicklung entwickelt und zugleich mit ihm die durch den Begriff nothwendigen Bildungsstusen und Veränderungen durchlausen. Es ist der inwohnende Geist und die Geschichte, — und zwar ist die Geschichte nur seine Geschichte, — von welchen die Versassungen gemacht worden sind und gemacht werden.

#### **§**. 541.

Die lebendige Totalität, die Erhaltung, b. i. die fortdauernde Hervorbringung des Staats überhaupt und seiner Berfassung, ist die Regierung. Die natürlich nothwendige Organisation ist die Entstehung der Familie und der Stände der bürgerlichen Gesellschaft. Die Regierung ist der allgemeine Theil der Berfassung, d. i. derzenige, welcher die Erhaltung jener Theile zum absichtlichen Iwecke hat, aber zugleich die allgemeinen Iwecke des Ganzen fast und bethätigt, die über der Bestimmung der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft stehen. Die Organisation der Regierung ist gleichsalls ihre Unterscheidung in Gewalten, deren Eigenthümlichseiten durch den Begriff bestimmt sind, aber in dessen Subjectivität zur wirklichen Einheit sich durchsbringen.

Da die nächsten Kategorien bes Begriffs die ber Allgesmeinheit und ber Einzelnheit sind, und beren Berhältnist bas ber Subsumtion ber Einzelnheit unter die Allgemeinsheit ist; so ist es geschehen, daß im Staate gesetzgeben be

Zweite Abtheilung. Der objective Beift. G. Die Sittlichfrit. 4

und ausübende Bewalt, aber fo unterschieben worben finb. baß jene für fich als bie schlechthin oberfte existire, bie lettere fich wieber in Regierungs - ober abministrative Gewalt und in richterliche Gewalt theile, nach ber Anwendung ber Gefete auf allgemeine ober auf Brivat - Angelegenheiten. Kur bas wefentliche Berhältniß ift bie Theilung biefer Bewalten angefehen worden, im Sinne ihrer Unabhangigfeit von einander in ber Erifteng, aber mit bem erwähnten Bufammenhange ber Subsumtion ber Gewalten bes Einzelnen unter bie Gewalt bes Allgemeinen. Es find in biefen Bestimmungen bie Elemente bes Begriffs nicht zu verkennen, aber fie find von dem Berftande zu einem Berhaltniß ber Unvernunft, ftatt ju bem Sich = mit = fich = felbft = Bufammenfchließen bes lebenbigen Geiftes, verbunden. Dag bie Geschäfte ber allgemeinen Intereffen bes Staats in ihrem nothwenbigen Unterschiebe auch von einander geschieben organisirt seven, diese Theilung ift das eine absolute Moment ber Tiefe und Wirklichkeit ber Freiheit; denn diese hat nur in sofern Tiefe, als fie in ihre Unterschiede entwickelt und zu beren Erifteng gelangt ift. Das Geschäft bes Gesetgebens aber (und vollends mit ber Borftellung, als ob irgend wann eine Berfaffung und die Grundgesete, - in einem Buftanbe, worein eine schon vorhandene Entwicklung ber Unterschiebe gelegt wirb, - erft zu machen maren) jur felbfiftanbigen Gewalt und zwar zur erften, mit ber nähern Bestimmung ber Theilnahme Aller baran, und bie Regierungsgewalt zur bavon abhängigen, nur ausführenben gu machen, - Dies fest ben Mangel ber Erfenntniß voraus, baß bie mahre Ibee, und bamit bie lebenbige und geistige Birtlichfeit ber fich mit fich ausammenschließenbe Begriff, und fonach die Subjectivität ift, welche die Allgemeinheit als nur eines ihrer Momente in ihr enthält. Die Individualität ift bie erfte und bie hochfte burch bringenbe Bestimmung in ber Organisation bes Staates. Nur burch bie Regierungs.

gewalt und dadurch, daß ste die besondern Geschäfte, (wozu auch das selbst besondere, für sich abstracte Gesetzebungs-Geschäft gehört,) in sich begreift, ist der Staat Einer. — So wesentlich und allein wahr ist auch hier das vernünstige Berhältniß des Logischen, gegen das äußere Berhältniß des Berstandes, der nur zum Subsumiren des Einzelnen und Bessondern unter das Allgemeine kommt. Was die Einheit des Logisch-vernünstigen desorganisitet, desorganisitet ebenso die Wirklichkeit.

#### S. 542.

In der Regierung als organischer Totalität ift a) die Subjectivität, als die in der Entwicklung des Begriffs unendeliche Einheit desselben mit sich selbst, der Alles haltende, des schließende Wille des Staats, die höchste Spize desselben, die Alles durchdringende Einheit, — die fürstliche Regierungsges walt. In der vollkommenen Korm des Staats, in der alle Mosmente des Begriffs ihre freie Eristenz erlangt haben, ist diese Subjectivität nicht eine sogenannte moralische Person, oder ein aus einer Majorität hervorgehendes Beschließen, — Formen, in welchen die Einheit des beschließenden Willens nicht eine wirkliche Eristenz hat, — sondern als wirkliche Individualität, Wille Eines beschließenden Individuams; — Monarchie. Die monarchische Versassung ist daher die Versassung der entwicklen Vernunft; alle andere Versassungen gehören nies brigern Stusen der Entwicklung und Realistrung der Vernunft an.

Die Bereinigung aller concreten Staatsgewalten in Eine Eristenz, — wie im patriarchalischen Zustande, oder wie in der demokratischen Bersassung, der Theilnahme Aller an allen Geschäften, — widerstreitet für sich dem Princip der Theis lung der Gewalten, d. i. der entwickelten Freiheit der Momente der Idee. Aber eben so sehr muß die Theilung, die zur freien Totalität fortgegangene Ausbildung der Momente, in ideelse Einheit, d. i. in Subsectivität zurückgeführt

3weite Abtheilung. Der objective Beift. C. Die Gittlichkeit. Die gebildete Unterschiedenheit, die Realisirung der Idee enthält wesentlich Dies, bag biese Subjectivität als reales Moment, zu wirklicher Eriftenz gebiehen fen, und biefe Wirklichkeit ift allein Individualität bes Monarchen, bie in Einer Berfon vorhandene Subjectivität des abstracten, letten Entscheibens. Allen jenen Formen von einem gemeinfamen Befchließen und Wollen, bas aus ber Atomistit ber einzelnen Willen bemofratisch ober aristofratisch hervorgeben und hervorgezählt werden foll, flebt die Unwirklichkeit eines Abftractums an. Es fommt nur auf bie zwei Beftimmungen, Rothwendigfeit eines Begriffsmoments und bie Form ber Wirklichkeit beffelben an. Wahrhaft fann nur bie Natur bes speculativen Begriffs fich barüber verftanbigen. - Jene Subjectivität, indem fie bas Moment bes abstracten Entscheibens überhaupt ift, geht theils ju ber Bestimmung fort, bag ber Rame bes Monarchen als bas außere Band und die Sanction erscheint, unter ber überhaupt Alles in ber Regierung geschieht, theils baß sie als die einfache Beziehung auf sich die Bestimmung ber Unmittelbarkeit und bamit ber Natur an ihr hat, hiemit bie Bestimmung ber Indivibuen für die Burbe ber fürftlichen Gewalt burch bie Erb=

#### **s.** 543.

lichfeit festgestellt wirb.

b) In der besondern Regierungsgewalt thut sich theils die Theilung des Staatsgeschäfts in seine sonst bestimmten Zweige, die gesetzgebende Gewalt, die Gerechtigkeitspslege oder richterliche, die polizeiliche Gewalt u. s. f., und damit die Berstheilung derselben an besondere Behörden hervor, welche für ihre Geschäfte an die Gesetze angewiesen, hiezu und deswegen sowohl Unabhängigkeit ihrer Wirksamkeit besitzen als zugleich unter höherer Beaussichtigung stehen; — theils tritt die Theilsnahme Mehrerer an dem Staatsgeschäfte ein, die zusammen den allgemeinen Stand (§. 528) ausmachen, in sosern sie zur

wefentlichen Bestimmung ihres particulären Lebens ein Geschäft ber allgemeinen Zwede machen, an welchem individuell Theil nehmen zu können, die weitere Bedingung die Ausbildung und die Geschicklichkeit hiefür ist.

#### S. 544.

c) Die ständische Behörde betrifft eine Theilnahme aller Solcher, welche der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt angehören und in sofern Privatpersonen sind, an der Regierungsgewalt und zwar an der Gesetzebung, nämlich an dem Allgemeinen der Interessen, welche nicht das Auftreten und Hanbeln des Staats als Individuums betressen (wie Krieg und Frieden) und daher nicht ausschließlich der Ratur der fürstlichen Gewalt angehören. Bermöge dieser Theilnahme kann die subjective Freiheit und Einbildung und deren allgemeine Meinung
sich in einer existirenden Wirksamseit zeigen und die Befriedigung, Etwas zu gelten, genießen.

Die Eintheilung ber Berfaffungen in Demotratie, Aristofratie und Monarchie giebt noch immer beren Unterschied in Beziehung auf bie Staatsgewalt am bestimmteften Sie muffen zugleich als nothwendige Geftaltungen in bem Entwidlungsgange, alfo in ber Geschichte bes Staats, angesehen werben. Deswegen ift es oberflächlich und thoricht. fie ale einen Gegenstand ber Wahl vorzustellen. Die reinen Formen ihrer Rothwendigfeit hangen theile, in fofern fie endlich und vorübergehend find, mit Formen ihrer Ausartung, Dchlofratie u. f. f. theils mit frühern Durchgangsgeftalten gufammen; welche beibe Formen nicht mit jenen mahrhaften Gestaltungen zu verwechseln find. So wird etwa, um ber Gleichheit willen, bag ber Wille Eines Individuums an ber Spipe bes Staates fieht, ber orientalische Despotismus unter bem vagen Ramen Monarchie befaßt, wie auch die Feudalmonarchie, welcher sogar ber beliebte Rame constitutioneller Monarchie nicht verfagt werden fann. Der wahre Unterschied biefer Formen von ber

wahrhaften Monarchie beruht auf bem Gehalt ber geltenben Rechtsprincipien, die in ber Staatsgewalt ihre Wirflichsteit und Garantie haben. Diese Principien sind die in den frühern Sphären entwickelten der Freiheit des Eigenthums und ohnehin der perfönlichen Freiheit, der dürgerlichen Gessellschaft, ihrer Industrie und der Gemeinden, und der reguslirten, von den Gesehen abhängigen Wirtsamseit der besondern Behörden.

Die Frage, die am meisten besprochen worben, ift, in welchem Sinne die Theilnahme ber Brivatpersonen an ben Staatsangelegenheiten ju faffen fen. Denn als Brivatpersonen find bie Mitglieber von Stanbeversammlungen aunachft zu nehmen, - fie seven als Individuen für fich, ober als Reprafentanten Bieler ober bes Bolfes geltenb. Das Aggregat ber Brivaten vflegt nämlich häufig bas Bolt genannt zu werben; als folches Aggregat ift es aber vulgus, nicht populus; und in biefer Beziehung ift ber alleinige 3wed bes Staates, bag ein Bolf nicht als foldes Mggregat zur Eriftenz, zur Gewalt und Sanblung tomme. Solcher Zustand eines Bolts ift ber Zustand ber Unrechtlichfeit, Unfittlichkeit, ber Unvernunft überhaupt; bas Bolf mare in bemfelben wur als eine unförmliche, wufte, blinde Gewalt, wie bie bes aufgeregten, elementarischen Meeres, welches felbst jedoch sich nicht zerftort, wie bas Bolf als geistiges Element thun wurde. Man hat folden Zustand oft als ben ber wahren Freiheit vorstellen hören können. Damit es einen Berftand habe, sich auf die Frage ber Theilnahme ber Privatperfonen an ben allgemeinen Angelegenheiten einzulaffen, muß nicht bas Unvernünftige, sondern schon ein organisirtes Bolf, b. i. in welchem eine Regierungsgewalt vorhanden ift, voransgesett werben. — Das Interesse solcher Theilnahme aber ift weber in ben Borgug besonderer Einficht zu feten, welchen bie Privatpersonen vor ben Staatsbeamten besiten

follen, - es ift nothwendig bas Gegentheil ber Fall: noch in den Vorzug des guten Willens für bas allgemeine Befte, — die Mitglieder der burgerlichen Gesellschaft find vielmehr Solche, welche ihr besonderes Interesse und (wie vornehmlich im Feudalzustande) bas ihrer privilegirten Corporation, ju ihrer nachsten Bestimmung machen. Wie z. B. von England, beffen Berfaffung als bie freieste angesehen wirb. weil die Privatpersonen eine überwiegende Theilnahme an bem Staatsgeschäfte haben, die Erfahrung zeigt, daß bies Land in ber burgerlichen und peinlichen Gefetgebung, bem Rechte und ber Freiheit bes Eigenthums, ben Beranftaltungen fur Runft und Wiffenschaft u. f. f., gegen bie andern gebilbeten Staaten Europa's am weitesten zurud, und bie objective Freiheit, b. i. vernünftiges Recht, vielmehr ber formellen Freiheit und bem besondern Brivatintereffe (Dies sogar in den ber Religion gewidmet fenn follenden Beranftaltungen und Befithumern) aufgeopfert ift. - Das Intereffe eines Antheils ber Brivaten an ben öffentlichen Angelegenheiten ift jum Theil in bie concretere und baher bringenbere Empfindung allgemeiner Beburfniffe zu fegen, wefentlich aber in bas Recht, bag ber gemeinsame Beift auch zu ber Erscheinung eines außerlich allgemeinen Willens in einer geordneten und ausbrucklichen Wirksamkeit für bie öffentliche Angelegentlichkeit gelange, burch biefe Befriedigung ebenfo eine Belebung für fich felbst empfange, wie eine folche auf die Verwaltungsbehörden einfließt, welchen es hiedurch in gegenwärtigem Bewußtseyn erhalten ift, baß fie, so fehr fie Bflichten ju forbern, ebenso mefentlich Rechte vor sich haben. Die Bürger find im Staate bie unverhalt: nismäßig größere Menge, und eine Menge von Solchen, bie als Bersonen anerkannt find. Die wollende Bernunft ftellt baher ihre Eristenz in ihnen als Vielheit von Freien ober als Reflexions-Allgemeinheit bar, welcher in einem Antheil an ber Staatsgewalt ihre Wirklichkeit gewährt wirb. Es ift aber

Zweite Abtheilung. Der objective Geift. C. Die Sittlichteit. 417 bereits als Moment ber bürgerlichen Gefellschaft bemerklich gemacht (§. 527, 534), daß die Einzelnen sich aus der äußerslichen in die substantielle Allgemeinheit, nämlich als besonsdere Gattung, — die Stände, erheben; und es ist nicht in der unorganischen Form von Einzelnen als solchen (auf dem okratische Weise des Wählens), sondern als organische Momente, als Stände, daß sie in jenen Antheil eintreten; eine Macht oder Thätigkeit im Staate muß nie in sormloser, unorganischer Gestalt, d. i. aus dem Princip der Vielheit und der Wenge erscheinen und handeln.

Die Ständeversammlungen find schon um beswillen mit Unrecht als die gesetzgebende Gewalt bezeichnet worden. weil fie nur Ginen 3meig biefer Bewalt ausmachen, an bem bie besondern Regierungsbehörden wefentlichen Untheil haben und die fürftliche Gewalt ben absoluten ber schließlichen Ent-Dhnehin fann ferner in einem gebilbeten scheidung bat. Staate bas Gefengeben nur ein Fortbilben ber bestehenben Befete und konnen fogenannte neue Befete nur Extreme von Detail und Barticularitäten (val. §. 529. Anm.) fenn, beren Inhalt burch bie Braxis ber Gerichtshofe ichon vorbereitet ober felbft vorläufig entschieden worben ift. - Das fogenannte Finanggefes, in fofern es gur Mitbestimmung ber Stanbe fommt, ift wesentlich eine Regierungsangelegenheit; es heißt nur uneigentlich ein Gefet, in bem allgemeinen Sinne, bag es einen weiten, ja ben gangen Umfang ber äußern Mittel ber Regierung umfaßt. Die Finangen betreffen, wenn auch den Complex, doch ihrer Natur nach nur die befonbern, immer neu fich erzeugenben veranberlichen Bedürf-Burbe babei ber Hauptbestandtheil bes Bedarfs als niffe. bleibend angesehen, — wie er es benn auch wohl ist, — so wurde die Bestimmung über ihn mehr die Natur eines Ge= fetes haben; aber um ein Befet ju fenn, mußte es ein für allemal gegeben, und nicht jährlich ober nach wenigen Jahren Encotiopabie III. 27

immer von Neuem zu geben fenn. Die nach Zeit und Umftanden veränderliche Barthie betrifft in der That den kleinsten Theil bes Betrags, und bie Bestimmung über ihn hat um fo weniger ben Charafter eines Gesetzes; und boch ift es und fann es nur biefer geringe veränderliche Theil fenn, ber bisputabel ift und einer veranderlichen, jahrlichen Bestimmung unterworfen werben kann, welche bamit falfchlich ben hochklingenben Ramen ber Bewilligung bes Bubgets, b. i. bes Bangen ber Finangen, führt. Gin für Gin Jahr und jahrlich zu gebendes Gesetz leuchtet auch bem gemeinen Menschenfinne als unangemeffen ein, welcher bas an- und für fich AUgemeine als Inhalt eines mahrhaften Gesetzes, von einer Reflexions-Allgemeinheit, die nur äußerlich ein feiner Natur nach Bieles befaßt, unterfcheibet. Der Rame eines Gefetes für die jährliche Festsetzung bes Finanzbedarfs bient nur dazu, bei ber vorausgesetten Trennung ber gesetgebenben von ber Regierungsgewalt, die Täuschung zu unterhalten, als ob biefe Trennung wirklich Statt finbe, und es ju verfteden, bag bie gesetzgebende Gewalt in ber That mit eigentlichem Regierungsgeschäfte, indem fie über die Finangen beschließt, befaßt ift. -Das Interesse aber, welches in die Fähigkeit, ben Finanzetat immer wieber von Reuem zu bewilligen, gelegt wirb, - baß nämlich bie Ständeversammlung baran ein 3 mangsmittel gegen die Regierung und hiemit eine Garantie gegen Unrecht und Gewaltthätigkeit besitze, - Dies Interesse ift einerseits ein oberflächlicher Schein, indem bie für ben Beftanb bes Staats nothwendige Veranstaltung ber Finanzen nicht nach irgend andern Umftanden bedingt, noch ber Beftand bes Staates in jährlichen Zweisel gesetzt werben kann; so wenig als bie Regierung die Beranftaltung ber Rechtspflege, g. B., nur immer auf eine beschränkte Zeit zugeben und anordnen konnte, um an ber Drohung, Die Thatigkeit folder Anstalt zu fuspenbiren. und an ber Furcht eines eintretenden Raubzustandes fich ein

3meite Abtheilung. Der objective Beift. C. Die Gittlichfeit. 419

3mangsmittel gegen bie Privaten vorzubehalten. Andererseits aber beruhen Borftellungen von einem Berhaltniffe, für melches 3mangsmittel in Sanben zu haben nüglich und erforberlich fenn könnte, theils auf ber falschen Borftellung eines Bertragsverhältniffes zwischen Regierung und Bolt, theils fegen fle die Möglichkeit einer folden Divergenz bes Geiftes beiber voraus, bei welcher überhaupt an Verfaffung und Regierung nicht mehr zu benten ift. Stellt man fich bie leere Möglichfeit, burch foldes 3mangsmittel zu helfen, in Eriftenz getreten vor; so ware folche Sulfe vielmehr Berruttung und Auflösung bes Staats, in ber sich feine Regierung mehr, sonbern nur Partheien befänden, und ber nur Gewalt und Unterbrudung ber einen Barthei burch bie andere abhülfe. - Die Einrichtung bes Staats als eine bloge Verftanbes-Verfaffung, b. i. als ben Mechanismus eines Gleichgewichts in ihrem Innern einander außerlicher Dachte fich vorzustellen, geht gegen bie Grundibee Deffen, was ein Staat ift.

# **8.** 545.

Der Staat hat endlich die Seite, die unmittelbare Wirklichsfeit eines einzelnen und natürlich bestimmten Bolfes zu seyn. Als einzelnes Individuum ift er ausschließend gegen andere eben solche Individuen. In ihrem Berhältnisse zu einander hat die Wilkur und Zufälligkeit Statt, weil das Allgemeine bes Rechts, um der autonomischen Totalität dieser Personen willen, zwischen ihnen nur seyn soll, nicht wirklich ist. Diese Unabhängigkeit macht den Streit zwischen ihnen zu einem Bershältnisse der Gewalt, einem Zustande des Krieges, für welschen der allgemeine Stand sich zu dem besondern Zwecke der Ershaltung der Selbstständigkeit des Staats gegen andere, zum Stande der Tapferkeit, bestimmt.

#### **8.** 546.

Dieser Zustand zeigt die Substanz des Staates in ihrer zur abstracten Regativität fortgehenden Individualität, als die Macht,

in welcher die besondere Selbstftändigkeit der Einzelnen und der Zustand ihres Versenktseyns in das äußerliche Daseyn des Bestitzes und in das natürliche Leben sich als ein Richtiges sühlt, und welche die Erhaltung der allgemeinen Substanz durch die in der Gestinnung derselben geschehende Ausopferung dieses natürslichen und besondern Daseyns, die Vereitlung des dagegen Eisteln vermittelt.

# β. Das außere Staaterecht.

# 8. 547.

Durch ben Zustand bes Krieges wird die Selbstständigkeit ber Staaten auf das Spiel geset, nach Einer Seite aber die gegenseitige Anersennung der freien Bölkerindividuen bewirkt (§. 430.), und durch Friedens-Vergleiche, die ewig dauern sollen, sowohl diese allgemeine Anersennung, als die besondern Bestugnisse der Bölker gegeneinander sestgesett. Das äußere Staatsrecht beruht, — theils auf diesen positiven Tractaten, enthält aber in sosenn nur Rechte, denen die wahrhaste Wirklichseit absgeht (§. 545.); — theils auf dem sogenannten Völkerrechte, bessen allgemeines Princip das vorausgesette Anerkanntseyn der Staaten ist, daher die sonst ungedundenen Handlungen gegen einander so beschränkt, daß die Wöglichseit des Friedens bleibt; — auch die Individuen als Privatpersonen vom Staate untersscheibet; und überhaupt auf den Sitten beruht.

# y. Die Beltgeschichte.

#### s. 548.

Der bestimmte Bolksgeist, ba er wirklich und seine Freiheit als Ratur ist, hat nach bieser Naturseite bas Moment geographischer und klimatischer Bestimmtheit; er ist in ber Zeit und hat bem Inhalte nach wesentlich ein besonderes Princip und eine dadurch bestimmte Entwicklung seines Bewustseins und seiner Wirklichkeit zu durchlaufen; — er hat eine Geschicht einnerhalb

Zweite Abtheilung. Der objektive Geift. C. Die Sittlichkeit. 421 seiner. Als beschränkter Geift ist seine Selbstständigkeit ein Unstergeordnetes; er geht in die allgemeine Weltgeschichte über, deren Begebenheiten die Dialektik der besondern Bölkergeister, das Weltgericht, darstellen.

#### **s.** 549.

Diese Bewegung ist der Weg der Befreiung der geistigen Substanz, — die That, wodurch der absolute Endzweck der Welt sich in ihr vollführt, der nur erst an sich sevende Geist sich zum Bewußtseyn und Selbstbewußtseyn und damit zur Offenbarung und Wirklichkeit seines an und fürssich-sevenden Wesens bringt, und sich auch zum äußerlich allgemeinen, zum Weltgeist, wird. Indem diese Entwicklung in der Zeit und im Dasen, und somit als Geschichte ist, sind deren einzelne Momente und Stusen die Bölsergeister; seder- als einzelner und natürlicher in einer qualitativen Bestimmtheit, ist nur Eine Stuse auszusstüllen und nur Ein Geschäft der ganzen That zu vollbringen bestimmt.

Daß bie Voranssetzung eines an = und = für = fich = sevenben 3wedes und ber fich aus ihm nach bem Begriffe entwidelnben Bestimmungen bei ber Geschichte gemacht wird, ift eine a priorifche Betrachtung berfelben genannt und ber Philosophie über a priorisches Geschichtschreiben Borwurf gemacht worben; es ift hierüber und über Geschichtschreibung überhaupt eine nahere Bemerkung zu machen. Daß ber Geschichte und zwar wesentlich ber Beltgeschichte ein Endawed an und für fich jum Grunde liege und berfelbe wirklich in ihr realisirt worden sey und werde, - ber Blan ber Vorsehung, - baf überhaupt Bernunft in ber Geschichte sen, muß für sich selbst philosophisch und bamit als an-und-für-sich nothwendig ausgemacht werden. Tabel fann es nur verbienen, willfürliche Vorstellungen ober Gebanken vorauszusepen und folchen die Begebenheiten und Thaten angemeffen finden und vorstellen zu wollen. Dergleichen a priorischer Berfahrungsweise haben sich aber heut zu Tage vornehmlich Solche

schuldig gemacht, welche reine Historifer febn zu wollen vorgeben und zugleich gelegentlich ausbrücklich gegen bas Philosophiren. — theils überhaupt, theils in ber Geschichte, — fich erklaren; die Philosophie ist ihnen eine lästige Nachbarin, weil sie bem Willfürlichen und ben Einfällen entgegen ift. a priorisches Geschichtschreiben ift zuweilen von einer Seite, woher man es am wenigsten erwarten follte, nehmlich von ber philologischen her, und in Deutschland mehr, als in Frankreich und England eingeriffen, wo die Geschichtschreibung fich zu einem festern und reifern Charafter gereinigt hat. Erdichtungen zu machen, wie bie, - von einem Urzustande und beffen Urvolt, bas fich im Besitze ber mahrhaften Gotteserkenninis und aller Wiffenschaften befunden habe, — von Priestervölkern, — und in Speciellerem 3. B. von einem romischen Epos, welches bie Quelle ber für hiftorisch geltenden Rachrichten über die altere Geschichte Roms gewesen sey u. f f., - Das ift an die Stelle ber pragmatistrenden Erfindungen von psychologischen Grunden und Bufammenhangen getreten, und es fcheint in einem weiten Rreise für das Erforderniß einer, aus ben Quellen ichopfenben, gelehrten und geiftreichen Beschichtschreibung angese= hen zu werben, folche hohle Borftellungen auszuheden und fie aus einem gelehrten Ausfehrigt entfernter außerlicher Umftanbe, ber beglaubigiften Geschichte jum Trop, ked zu combiniren.

Wenn wir diese subjective Behandlung der Geschichte bei Seite stellen, so ist die eigentlich entgegengesette Forderung, daß die Geschichte nicht nach einem objectiven Zwede betrachtet werde, im Ganzen mit der noch mehr berechtigt scheinenden gleichbedeutend, daß der Geschichtschreiber mit Unpartheilichkeit versahre. Diese Forderung pflegt insbesondere an die Geschichte der Philosophie gemacht zu werden, als in welcher keine Zuneigung zu einer Borstellung und Meinung sich zeigen durse, wie ein Richter für teine der beiden streitenden Partheien ein besonderes Interesse haben soll. Bei einem Richter wird zugleich ans

genommen, daß er sein Umt albern und schlecht verwalten wurde. wenn er nicht ein Intereffe, ja bas ausschließenbe Intereffe für bas Recht, es nicht zum Zwede und alleinigen Zwede hatte, und wenn er fich bes Urtheilens enthielte. Dies Erforberniß an ben Richter fann man Partheilichkeit für bas Recht nennen und weiß biefe hier fehr wohl von einer subjectiven Bartheilichkeit ju unterscheiben. Bei ber von bem Geschichtschreiber geforberten Unpartheilichkeit aber wird in bem nüchternen, felbstgefälligen Gerebe jener Unterschied verlöscht und werden beibe Arten von Intereffe verworfen, wenn verlangt wirb, ber Gefchichtschreiber folle teinen bestimmten 3wed und Ansicht, nach welcher er bie Begebenheiten aussondere, ftelle und beurtheile, mitbringen, sondern fle gerade in der zufälligen Weise, wie er fle vorfindet, in ihrer beziehungs- und gebankenlosen Barticularität erzählen. So viel wird zugeftanden, bag eine Geschichte einen Begenftanb haben muffe, g. B. Rom, beffen Schickfale, ober ben Berfall ber Große bes römischen Reichs. Es gehört wenig Ueberlegung bazu, um einzusehen, daß Dies ber vorausgesette 3med ift, welcher ben Begebenheiten felbst, so wie ber Beurtheilung gum Grunde liegt, welche berselben eine Wichtigkeit, b. h. nähere ober entferntere Beziehung auf ihn haben. Gine Geschichte ohne folchen 3wed und ohne folche Beurtheilung ware nur ein schwachfinniges Ergeben bes Borftellens, nicht einmal ein Kinbermährchen; benn selbst die Rinder fordern in den Erzählungen ein Interesse, b. i. einen wenigstens zu ahnen gegebenen 3wed und bie Beziehung ber Begebenheiten und Handlungen auf benfelben. In dem Da= fenn eines Boltes ift ber subftantielle 3wed, ein Staat ju fenn und als solcher fich zu erhalten; ein Bolt ohne Staatsbilbung (eine Ration als folche) hat eigentlich keine Geschichte, wie bie Bölfer vor ihrer Staatsbilbung eriftirten und andere noch jest als wilbe Nationen existiren. Bas einem Bolfe geschieht und innerhalb beffelben vorgeht, hat in ber Beziehung auf ben Staat feine wefentliche Bedeutung; bie bloßen Barticularitäten ber InDritter Theil. Philosophie bes Geiftes.

á find am entferntesten von jenem der Geschichte angehö-Gegenftanb. Wenn in bem Charafter ber ausgezeichneten Individuen einer Periode fich ber allgemeine Geift einer Zeit überhaupt abbrudt, und auch ihre Barticularitäten die entferntern und trübern Mebien find, in welchen er noch in geschwächten Karben spielt, - wenn sogar oft Einzelheiten eines fleinen Ereigniffes, eines Wortes, nicht eine subjective Besonderheit. fonbern eine Zeit, Bolt, Bilbung in schlagenber Anschaulichkeit und Rurge aussprechen (bergleichen auszuwählen nur bie Sache eines geistreichen Geschichtschreibers ift); so ift bagegen bie Maffe ber fonftigen Einzelnheiten eine überflüffige Maffe, burch beren getreue Auffammlung bie ber Geschichte würdigen Gegenstände gebrudt und verbunkelt merben; die mefentliche Charafteriftit bes Beiftes und feiner Beit ift immer in ben großen Begebenheiten enthalten. Es hat ein richtiger Sinn barauf geführt, bergleichen Schilbereien bes Barticularen und bas Auflesen ber Buge beffelben in ben Roman (wie die Balter Scottschen und bergl. find) ju verweisen; es ift für guten Geschmad zu halten, bie Bemalbe ber unwesentlichen, particulären Lebendigkeit mit einem unwesentlichen Stoffe zu verbinden, wie ihn ber Roman aus ben Privatereigniffen und subjectiven Leibenschaften nimmt. 3m Intereffe ber sogenannten Bahrheit aber bie inbividuellen Rleinigkeiten ber Zeit und ber Versonen in die Vorstellung ber allgemeinen Intereffen einzuweben, ift nicht nur gegen Urtheil und Beschmad. fondern gegen ben Begriff objectiver Bahrheit, in beren Sinne bem Beift nur Substantielles, nicht aber bie Behaltlofigfeit außerlicher Eriftenzen und Zufälligkeiten bas Babre, und es vollfommen gleichgültig ift, ob folche Unbedeutendheiten formlich beglaubigt, ober aber, wie im Romane, charafteristisch erbichtet und diesem ober jenem Namen und Umftanben augeschrieben find. - Das Intereffe ber Biographie, - um biefe hiebei ju erwähnen, - scheint birect einem allgemeinen 3mede gegenüber ju fteben; aber fte felbft hat bie biftorische Welt jum Sinter3weite Abthellung. Der objective Geift. C. Die Sittlichteit. 425 grunde, mit welchem bas Individuum verwidelt ist; selbst bas Subjektiv-Originelle, Humoristische u. s. f. spielt an jenen Geshalt an, und erhöht sein Interesse badurch; bas nur Gemüthliche aber hat einen andern Boden und Interesse, als die Geschichte.

Die Anforderung ber Unpartheilichkeit an die Befcichte ber Philosophie, - wie auch an bie Befchichte ber Religion theils überhaupt, theils an bie Rirchengeschichte, - pflegt bie noch ausbrudlichere Ausschließung ber Boraussehung von einem objectiven Zwede zu enthalten. Wie vorhin ber Staat als die Sache genannt war, auf welchen bas Urtheil bie Begebenheiten in ber politischen Geschichte zu beziehen hatte; fo mußte hier die Wahrheit der Gegenstand seyn, auf welche die einzelnen Thaten und Begebenheiten bes Geiftes zu beziehen maren. Es wird aber vielmehr bie entgegengefeste Boraussesung gemacht, daß jene Geschichten nur subjective 3wede, b. i. nur Reinungen und Borftellungen, nicht ben an - und - für - fich fevenden Gegenftand, bie Wahrheit, jum Inhalt haben follen, und zwar aus bem einfachen Grunde, weil es keine Wahrheit gebe. Rach biefer Annahme erscheint bas Interesse für die Wahrheit gleichfalls nur als eine Bartheilichfeit im gewöhnlichem Sinne, namlich für Meinungen und Vorftellungen, bie von gleicher Gehaltlofigfeit fammtlich für indifferent gelten. Die geschichtliche Wahrheit selbst hat bamit ben Sinn nur von Richtigkeit, genauem Berichte bes Aeußerlichen, ohne anderes Urtheil, als über biefe Richtigkeit felbst; womit bloß qualitative und quantitative, keine Urtheile ber Nothwendigkeit und bes Begriffs, (vergl. Anm. zu §. 172. und 178.) zugelaffen find. In der That aber, wenn in ber politischen Geschichte Rom ober bas beutsche Reich u. f. f. ein wirtlicher und wahrhafter Gegenstand und ber 3wed ift, auf welden die Erscheinungen zu beziehen und nach dem fie zu beurtheilen find; so ift noch mehr in ber allgemeinen Geschichte ber allgemeine Geift felbft, bas Bewußtseyn seiner und seines Wesens, ein wahrhafter und wirklicher Gegenstand, Inhalt und ein 3wed, bem an sundsschrsschaften alle andern Erscheinungen bienen, so daß sie durch das Berhältniß zu ihm, d. h. das Urtheil, in welchem sie unter ihn subsumirt sind und er ihnen inhärirt, allein ihren Werth, so wie sogar ihre Existenz haben. Daß in dem Gange des Geistes (und der Geist ist es, der nicht nur über der Geschichte wie über den Wassern schwebt, sondern in ihr webt und allein das Bewegende ist) die Freiheit, d. i., die durch seinen Begriff bestimmte Entwicklung das Bestimmende und nur sein Begriff sich der Endzweck, d. i. die Wahrheit, sep, da der Geist Bewußtseyn ist, — oder mit andern Worten, — daß Vernunft in der Geschichte sey, — wird theils wenigstens ein plausibler Glaube seyn, theils aber ist es Erkenntniß der Philosophie.

## **s.** 550.

Diese Befreiung des Geistes, in der er zu sich selbst zu tommen und seine Wahrheit zu verwirklichen geht, und das Geschäft derselben ist das höchste und absolute Recht. Das Selbstdewustzsein eines besondern Volkes ist Träger der diesmaligen Entwicklungsztuse des allgemeinen Geistes in seinem Daseyn, und die objective Wirklickeit, in welche er seinen Willen legt. Gegen diesen absoluten Willen ist der Wille der andern besondern Bolksgeister rechtlos, senes Volk ist das weltbeherrschende; ebenso aber schreitet er über sein jedesmaliges Eigenthum als über eine besondere Stuse hinaus, und übergiedt es dann seinem Zusall und Gericht.

## S. 551.

Indem solches Geschäft der Wirklichkeit als Handlung und bamit als ein Werk Einzelner erscheint, so sind diese in Rucksicht auf den substantiellen Inhalt ihrer Arbeit Werkzeuge, und ihre Subjectivität, die ihr Eigenthümliches ist, ist die leere Form der Thätigkeit. Was sie daher durch den individuellen Antheil, den sie an dem substantiellen, von ihnen unabhängig bereiteten und bestimmten Geschäfte genommen, für sich erlangt haben, ist eine formelle Allgemeinheit subjectiver Borstellung, — der Ruhm, der ihre Belohnung ist.

Der Bolfsgeift enthalt Ratur - Rothwendigfeit, und fteht in äußerlichem Dasenn (g. 483.); seine in fich unendliche sittliche Substanz ift für sich eine besondere und beschränkte (g. 549. u. 550.), und ihre subjective Seite mit Zufälligkeit behaftet, bewußtlose Sitte, und Bewußtseyn ihres Inhaltes als eines zeitlich Borhandenen und im Berhältniffe gegen eine außerliche Ratur und Belt. Aber es ift ber in ber Sittlichfeit bentenbe Beift, welcher bie Endlichkeit, bie er als Bolksgeift in seinem Staate und beffen zeitlichen Intereffen, bem Spfteme ber Gesetze und ber Sitten bat, in fich aufhebt, und fich jum Wiffen feiner in seiner Befentlichkeit erhebt; - ein Biffen, bas jedoch selbst bie immanente Beschränktheit bes Bolksgeiftes hat. Der benkenbe Geift ber Weltgeschichte aber, indem er zugleich jene Beschränktheiten ber befondern Bolksgeifter und seine eigene Weltlichkeit abstreift, erfaßt feine concrete Allgemeinheit, und erhebt fich jum Biffen bes absoluten Beiftes, ale ber ewig wirflichen Bahrheit. in welcher die wissende Vernunft frei für sich ift, und die Nothwendigfeit, Ratur und Geschichte nur feiner Offenbarung bienend und Befaße feiner Ehre find.

Bon dem Formellen der Erhebung des Geistes zu Gott ist in der Einleitung zur Logik (vergl. insbesondere §. 51. Anm.) gesprochen worden. — In Ansehung der Ausgangspunkte dieser Erhebung hat Kant im Allgemeinen in sofern den richtigsten ergriffen, als er den Glauben an Gott aus der praktischen Bernunft hervorgehend betrachtet. Denn der Ausgangspunkt enthält implicite den Inhalt oder Stoff, welcher den Inhalt des Begriffs von Gott ausmacht. Der wahrhafte concrete Stoff ist aber weder das Seyn (wie im sosmologischen), noch nur die zweckmäßige Thätigkeit (wie im physikotheologischen Beweise), sondern der Geist, dessen abssolute Bestimmung, die wirtsame Bernunft, d. i. der sich bestimmende und realissiende Begriff selbst, — die Freiheit ist.

Daß die in dieser Bestimmung geschehende Erhebung bes subjectiven Geistes zu Gott in der Kantischen Darstellung wieder zu einem Postulate, einem bloßen Sollen herabgesett wird, ist die früher erörterte Schiesheit, den Gegensat der Endlichsteit, dessen Ausheben zur Wahrheit jene Erhebung selbst ist, unmittelbar als wahr und gültig wieder herzustellen.

Es ift früher von ber Bermittlung, welche bie Erbebung au Gott ift, gezeigt worden (g. 192. vergl. g. 204. Anm.), baß bas Moment ber Regation, burch welche ber wesentliche Inhalt bes Ausgangspunftes von seiner Endlichkeit gereinigt wird und hiedurch frei hervorgeht, vornehmlich zu beachten ift. Dies in ber logischen Form abstracte Moment hat nun seine concretefte Bebeutung erhalten. Das Endliche, von bem hier ausgegangen wirb, ift bas reelle fittliche Selbstbewußtseyn; bie Regation, burch welche es feinen Beift zu feiner Wahrheit erhebt, ift die in ber fittlichen Welt wirklich vollbrachte Reinigung seines Wiffens von ber subjectiven Meinung und bie Befreiung seines Willens von ber Selbstsucht ber Begierbe. Die wahrhafte Religion und wahrhafte Religiofi= tat geht nur aus ber Sittlichkeit hervor und ift bie benfende, b. i. ber freien Allgemeinheit ihres concreten Wefens bewußtwerbenbe Sittlichkeit. Nur aus ihr und von ihr aus wird die Idee von Gott als freier Geift gewußt; außerhalb bes fittlichen Geistes ist es baher vergebens wahrhafte Religion und Religiofitat zu fuchen.

Aber dieses Hervorgehen giebt sich zugleich selbst, — wie überall im Speculativen, — die Bebeutung, daß das zunächst als Folgendes und Hervorgegangenes Gestellte vielmehr das absolute Prius Dessen ist, durch das es als vermittelt erscheint, und hier im Geiste als bessen Wahrheit auch gewußt wird.

Es ift somit hier ber Ort, auf bas Berhältniß von Staat und Religion naher einzugehen, und babei Rategorien zu beleuchten, die hierüber gang und gabe find. Die un-

mittelbare Folge bes Borhergehenben ift, daß die Sittlichkeit ber auf sein substantielles Inneres gurudgeführte Staat, Diefer die Entwicklung und Berwirklichung berfelben, — die Substantialität aber ber Sittlichkeit selbst und bes Staats die Religion ift. Der Staat beruht nach biesem Berhältniß auf ber fittlichen Gefinnung und biefe auf ber religiöfen. Indem bie Religion bas Bewußtsenn ber abfoluten Bahrheit ift; fo fann Das, mas als Recht und Gerechtigkeit, als Bflicht und Gefet, b. i. als mahr in ber Belt bes freien Billens gelten foll, nur in fofern gelten, ale es Theil an iener Babrbeit bat, unter fie fubsumirt ift und aus ihr folgt. Daß aber das wahrhafte Sittliche Folge ber Religion sen, bazu wird erforbert, baß bie Religion ben wahrhaften Inhalt habe, b. i. bie in ihr gewußte Idee Gottes die wahrhafte sen. Die Sittlichkeit ift ber gottliche Geift als inwohnend bem Selbstbewußtsenn in beffen wirklicher Gegenwart als eines Boltes und ber Individuen beffelben; biefes Selbstbewußtseyn aus seiner empirischen Wirklichkeit in fich gebend und feine Wahrheit jum Bewußtfeyn bringend, hat in feinem Glauben und in feinem Gemiffen nur Das, mas es in ber Gemißheit feiner felbft, in feiner geiftigen Wirklichkeit hat. Beibes ift untrennbar; es tann nicht zweierlei Gewiffen, - ein religiofes und ein bem Gehalte und Inhalte nach bavon verschiebenes sittlis ches, - geben. Aber ber Korm nach, b. i. für bas Denken und Wiffen, — und Religion und Sittlichkeit gehören ber Intelligenz an und find ein Denken und Wiffen, - kommt bem religiösen Inhalte, als ber reinen an und für fich sependen, also höchsten Wahrheit bie Sanctionirung ber in empirischer Wirklichkeit stehenden Sittlichkeit ju; so ift die Religion für bas Selbstbewußtsenn die Basis ber Sittlichkeit und des Staates. Es ift ber ungeheure Irrthum unserer Zeiten gewesen, biefe Untrennbaren als von einander trennbar, ja felbst als gleiche gültig gegen einander ansehen zu wollen. So ift bas Berhaltniß ber Religion zum Staate fo betrachtet worben, als ob biefer für fich sonft schon und aus irgend einer Macht und Bewalt existire, und bas Religiose als bas Subjective ber Indivibuen nur zu feiner Befestigung etwa als etwas Bunfchenswerthes hinzuzukommen habe, ober auch gleichgültig fen, und bie Sittlichkeit bes Staates, b. i. vernünftiges Recht und Berfaffung für fich auf ihrem eigenen Grunde feststehe. Bei ber angegebenen Untrennbarteit ber beiben Seiten hat es Intereffe, bie Trennung bemerklich zu machen, die auf ber Seite ber Religion erscheint. Sie betrifft junachft bie Form, b. i. bas Berhaltniß bes Selbstbewußtseyns zu bem Inhalt ber Wahr-Indem biefer die Substanz als inwohnender Geist des Selbsibewußtseyns in seiner Wirklichkeit ift; so hat bieses bie Gewißheit seiner selbst in biesem Inhalte und ift frei in bemfelben. Es fann aber bas Berhaltniß ber Unfreiheit . ber Korm nach, Statt finden, obgleich ber an-fich-sevende Inhalt ber Religion ber absolute Geift ift. Dieser große Unterschieb, um bas Bestimmtere anzuführen, — findet sich innerhalb ber driftlichen Religion felbst, in welcher nicht bas Raturelement ben Inhalt bes Gottes ausmacht, noch auch ein folches in ben Gehalt beffelben als Moment eintritt, fonbern Gott, ber im Geift und in ber Wahrheit gewußt wird, ber Inhalt ift. Und boch wird in ber fatholischen Religion biefer Beift in ber Birflichfeit bem felbftbewußten Geifte farr gegenüber geftellt. Bunachft wird in ber Softie Gott ale außerliches Ding ber religiösen Anbetung prafentirt (mogegen in ber lutherischen Rirche die Hoftie, als solche, erft - und nur allein im Genuffe, b. i. in ber Bernichtung ber Aeußerlichkeit berfelben, und im Glauben, b. i. in bem augleich freien, feiner felbft gewiffen Beifte, confecrirt und jum gegenwärtigen Botte er-Aus jenem erften und hochften Berhaltnis ber hoben wird). Aeußerlichkeit fließen alle bie andern außerlichen, damit unfreien, ungeiftigen und aberglaubischen Berhaltniffe ; namentlich ein

Solchem Princip und biefer Entwicklung ber Unfreisheit des Geistes im Religiösen entspricht nur eine Gesetzgebung und Berfassung ber rechtlichen und sittlichen Unfreiheit, und ein Zustand der Unrechtlichteit und Unssittlichteit im wirklichen Staate. Consequenterweise ist die katholische Religion so laut als diesenige gepriesen worden und wird noch oft gepriesen, bei welcher allein die Festigseit der Resgierungen gesichert sen, — in der That solcher Regierungen, welche mit Institutionen zusammenhängen, die sich auf die Unsseiheit des rechtlich und sittlich frei senn sollenden Geistes, d. h. auf Institutionen des Unrechts und einen Zustand sittslicher Berdorbenheit und Barbarei gründen. Diese Regierungen wissen aber nicht, daß sie am Fanatismus die furchtbare Macht haben, welche nur so lange und nur unter der Bedingung nicht seinbselig gegen sie ausstritt, daß sie unter der Knechts

schaft des Unrechts und der Immoralität befangen bleiben. Aber in dem Geiste ist noch eine andere Macht vorhanden; gesen jenes Außersichs und Zerrissensen sammelt sich das Beswußtseyn in seine innere freie Wirklichkeit; es erwacht die Weltweisheit im Geiste der Regierungen und der Bölker, d. h. die Weisheit über Das, was in der Wirklichkeit ans und fürssich recht und vernünftig ist. Mit Recht ist die Production des Denkens und bestimmter die Philosophie Weltweisheit genannt worden; denn das Denken vergegenwärtigt die Wahrsheit des Geistes, führt ihn in die Welt ein, und befreit ihn so in seiner Wirklichkeit und an ihm selbst.

Damit giebt fich ber Inhalt eine gang anbere Geftalt. Die Unfreiheit ber Form, b. i. bes Wiffens und ber Subjectivität, hat für ben sittlichen Inhalt die Kolge, daß bas Selbstbewußtsenn ihm als nicht immanent, - bag er als bemfelben entrudt vorgestellt wird; so baß er nur wahrhaft fenn folle, als negativ gegen beffen Wirklichkeit. In biefer Unwahrheit heißt ber sittliche Gehalt ein Seiliges. Aber burch bas Sich einführen bes göttlichen Beiftes in bie Wirklichkeit, burch die Befreiung der Wirklichkeit zu ihm, wird Das, was in ber Welt Beiligfeit fenn foll, burch bie Sittlichkeit verbrangt. Statt bes Gelübbes ber Reufchheit, gilt nun erft die Ehe als bas Sittliche, und bamit als bas Sochste in biefer Seite bes Menschen bie Familie; - ftatt bes Gelübbes ber Armuth (bem fich in Wiberspruch verwickelnb, bas Berbienft bes Wegschenkens ber Sabe an bie Armen, b. i. bie Bereicherung berfelben entspricht) gilt bie Thatigfeit bes Selbsterwerbs burch Berstand und Fleiß, und die Recht= ich affen heit in biefem Bertehr und Gebrauch bes Bermogens, die Sittlichkeit in ber burgerlichen Befell. schaft; — ftatt bes Gelübbes blinden Gehorsams gilt ber Gehorsam gegen bas Geset und bie gesetlichen Staateeinrichtungen, welcher Gehorsam felbst bie wahrhafte Freiheit

ift, weil ber Staat bie eigene, fich verwirklichenbe Bernunft ift; bie Sittlichkeit im Staate. So fann bann erft Recht und Moralität vorhanden fenn. Es ift nicht genug, bag in ber Religion geboten ift: Gebt bem Raifer, mas bes Raifers ift, und Gott, mas Gottes ift; benn es hanbelt fich eben barum, zu bestimmen, was ber Raiser sen, b. i. was bem weltlichen Regimente gehöre; und es ift bekannt genug, was auch bas weltliche Regiment in Willfür fich Alles angemaßt hat, wie seinerseits bas geiftliche Regiment. Der göttliche Geift muß bas Weltliche immanent burchbringen. fo ift bie Beisheit concret barin und feine Berechtigung an ihm selbst bestimmt. Jenes concrete Inwohnen aber sind bie angeführten Gestaltungen ber Sittlichkeit, — die Sittlichkeit ber Ehe gegen die Heiligkeit bes ehelosen Standes, — bie Sittlichkeit ber Bermögens - und Erwerbsthätigkeit gegen bie Beiligkeit ber Armuth und ihres Mußiggangs, - bie Sittlichkeit bes bem Rechte bes Staates gewidmeten Gehorfams gegen die Seiligkeit des pflicht = und rechtlosen Gehorfams, ber Rnechtschaft bes Gewiffens. Mit bem Bedürfniffe bes Rechtes und ber Sittlichfeit und ber Einficht in die freie Natur bes Geistes tritt ber Zwift berselben gegen bie Religion ber Unfreiheit ein. Es halfe nichts, bag die Gefete und bie Staatsordnung zur vernünftigen Rechtsorganisation umgeschaffen würden, wenn nicht in ber Religion bas Brincip ber Unfreiheit aufgegeben wird. Beides ift unverträglich mit einanber; es ift eine thörichte Borftellung, bem Staat und ber Religion- ein getrenntes Gebiet anweisen zu wollen, in ber Meinung, ihre Berschiedenheit werbe fich gegenseitig ruhig verhalten und nicht zum Widerspruch und Kampf ausschlagen. fate ber rechtlichen Freiheit können nur abstract und oberflächlich und daraus hergeleitete Staatsinstitutionen müffen für fich unhaltbar fenn, wenn bie Beisheit jener Brincipien bie Religion so sehr mistennt, um nicht zu wiffen, daß die Grund-Encyllopabie III. 28

fate ber Bernunft ber Birklichkeit ihre lette und hochfte Bewahrung in bem religiosen Gewiffen, in ber Subfumtion unter bas Bewußtfenn ber absoluten Bahrheit, haben. Wenn, - auf welche Weise es geschehe, - so zu sagen a priori, eine Gesetzgebung, welche bie Bernunftgrundfate zu ihrer Grundlage batte, im Biberspruche mit ber auf Brincipien ber geiftis gen Unfreiheit bafirten Landesreligion entftanden ware; fo lage bie Bethätigung ber Gesetgebung in ben Inbivibuen ber Regierung als folder und ber gangen fich burch alle Claffen verzweigenden Verwaltung, und ware es nur eine abstracte, leere Borftellung, fich als möglich vorzuspiegeln, daß bie Inbividuen nur nach bem Sinne ober Buchstaben ber Befetgebung und nicht nach bem Geifte ihrer Religion, in ber ihr innerstes Gewiffen und höchste Verpflichtung liegt, handeln wurden. Die Gefete erscheinen in biefem Gegenfat gegen Das, was von ber Religion für heilig erklart wird, als ein von Menschen Gemachtes; fie tonnten, wenn fie auch fanctionirt und außerlich eingeführt waren, bem Wiberspruche und ben Angriffen bes religiöfen Beiftes gegen fie feinen bauerhaften Biberftand lei-So scheitern folche Gesete, wenn ihr Inhalt auch ber mahrhafte mare, an bem Gemiffen, beffen Beift verschieben von bem Beifte ber Befete ift und biefe nicht fanctionirt. Es ift nur für eine Thorheit neuerer Zeit zu achten, ein Spftem verborbener Sittlichfeit, ber Staatsverfaffung und Befetgebung berselben ohne Beränderung ber Religion umzuändern, - eine Revolution ohne eine Reformation gemacht zu haben, ju meinen, mit ber alten Religion und ihren Beiligkeiten konne eine ihr entgegengesette Staatsverfaffung Rube und Harmonie in fich haben, und durch außere Garantien, 2. B. fogenannte Rammern und die ihnen gegebene Gewalt, ben Kinangetat zu bestimmen (vgl. 8. 544. Anm.) u. bal. ben Gefeten Stabilität verschafft werben. Es ift für nicht mehr, als für eine Rothhilfe anzusehen, die Rechte und Gesetze von der Religion tren3meite Abtheilung. Der objective Beift. C. Die Gittlichfeit. 435

nen zu wollen, bei vorhandener Ohnmacht, in die Tiesen des religidsen Geistes hinadzusteigen und ihn selbst zu seiner Wahrscheit zu erheben. Jene Garantien sind morsche Stüten gegen die Gewissen der Subjecte, welche die Gesetz, (und dars unter gehören die Garantien selbst,) handhaben sollen; es ist Dies vielmehr der höchste, der unheiligste Widerspruch, das religiöse Gewissen, dem die weltliche Gesetzgebung ein Unheilisges ist, an diese binden und ihr unterwerfen zu wollen.

In Blato war die Erfenntniß über die Entaweiung be-Rimmter aufgegangen, bie ju seiner Beit zwischen ber porbanbenen Religion und der Staatsverfassung einerseits, und anbererseits ben tiefern Anforderungen eingetreten mar, welche die ihrer Innerlichkeit nun bewußt werbende Freiheit an die Religion und ben politischen Zuftand machte. Blato faßt ben Gebanten, bag mahrhafte Berfaffung und Staatsleben auf bie Ibee, auf die an : und für sich allgemeinen und wahrhaften Principien ber ewigen Gerechtigkeit tiefer begründet fen. Diefe ju wiffen und zu erfennen ift allerbinge Bestimmung und Befcaft ber Philosophie. Bon biefem Befichtspuntte her bricht Plato in die berühmte ober berüchtigte Stelle aus, worin er ben Sofrates es fehr emphatisch aussprechen läßt, bag Phi= losophie und Staatsmacht in Gines zusammenfallen musfen, die Idee die Regentin fenn muffe, wenn bas Unglud ber Boller ein Ende fehen foll. Plato hatte babei bie bestimmte Borftellung, bag bie Ibee, welche freilich an sich ber freie fich bestimmende Gedanke ift, auch nur in Form bes Gebankens jum Bewußtseyn tommen tonne; als ein Gehalt, welcher, um wahr zu fenn. - zur Allgemeinheit herausgehoben und in beren abstractefter Form jum Bewußtsenn gebracht werben muffe.

Um ben Platonischen Standpunkt in vollständiger Bestimmtheit mit bem Gesichtspunkte zu vergleichen, in welchem hier ber Staat in Beziehung auf Religion betrachtet wird, ift an bie Begriffsunterschiede zu erinnern, auf die es hier wesentlich

ankommt. Der erfte besteht barin, bag in ben natürlichen Dingen bie Substang berfelben, die Gattung, verschieden ift von ihrer Eristenz, in welcher ste als Subject ift; biese subjective Eriftenz ber Gattung ift aber ferner von berjenigen unterschieben, welche bie Gattung ober überhaupt bas Allgemeine, als folches für fich herausgehoben, in bem Borftellenben Denkenden bekommt. Diese weitere Judividualität, - ber Boben ber freien Eriftenz ber allgemeinen Substang, - ift bas -Selbft bes benkenben Beiftes. Der Behalt ber natürlichen Dinge erhalt bie Form ber Allgemeinheit und Wesentlichkeit nicht burch fich; und ihre Individualität ift nicht felbft bie Form, welche nur das subjective Denken für fich ift, bas jenem allgemeinen Gehalte in der Philosophie Erifteng für fich giebt. Der menschliche Behalt hingegen ift ber freie Beift felbft und fommt in feinem Selbftbewußtseyn gur Erifteng. Dieser absolute Gehalt, ber in fich concrete Geift ift eben Dieß. bie Form, bas Denken, felbft zu feinem Inhalte zu haben; ju ber Sohe bes bentenben Bewußtseyns biefer Bestimmung hat fich Aristoteles in seinem Begriffe ber Entelechie bes Denkens, welches vongig the vongewe ift, über die Platonische Ibee (bie Gattung, bas Substantielle) emporgehoben. Das Denken aber überhaupt enthält, und zwar um ber angegebenen Bestimmung felbft willen, eben fo bas unmittelbare Für-sich-senn ber Subjectivität, wie die Allgemeinheit: und die wahrhafte Ibee bes in fich concreten Beiftes ift eben fo wesentlich in ber einen seiner Bestimmungen, - bes subjectiven Bewußtseyns, - wie in ber andern, - ber Augemeinheit, und ift in ber einen, wie in ber andern, berfelbe fubstantielle Inhalt. Bu fener Form aber gehört Gefühl, Anschauung, Vorstellung, und es ist vielmehr nothwendig, baß bas Bewußtseyn ber absoluten Ibee ber Zeit nach zuerft in biefer Gestalt gefaßt werbe, und als Religion in feiner unmittelbaren Wirklichkeit früher ba fen, benn als Philosophie.

Diefe entwidelt fich nun erft wieber aus jener Grundlage, fo aut wie die griechische Philosophie später ift, als die griechische Religion, und eben nur barin ihre Bollenbung erreicht hat, baß fie bas Princip bes Geiftes, ber fich zuerft in ber Religion manifestirt, in feiner gangen bestimmten Befenheit faßte und begriff. Aber die griechische Philosophie konnte sich ihrer Religion nur entgegengefest aufftellen, und die Einheit bes Gebankens und die Substantialität der Idee sich gegen die Vielgötterei ber Phantafie, die heitere und frivole Scherzhaftigfeit bieses Dichtens, nur feindlich verhalten. Die Korm in ihrer unendlichen Bahrheit, Die Subjectivität bes Beiftes, brach nur erft als subjectives freies Denten bervor, bas noch nicht mit ber Substantialität felbst ibentisch mar, so daß biefe noch nicht als absoluter Beift gefaßt wurde. So tounte bie Religion nur erft burch bas reine für - fich - sepende Denfen, burch bie Philosophie gereinigt erscheinen; aber bie bem Substantiellen immanente Korm, welche von biefer befampft wurde, war jene bichtenbe Phantaste. Der Staat, ber sich auf gleiche Weise, aber früher als die Philosophie, aus ber Religion entwidelt, stellt bie Einseitigkeit, welche seine an sich wahrhafte Ibee an ihr hat, in der Wirklichkeit als Berborbenheit bar. Blato, gemeinschaftlich mit allen feinen benkenden Zeitgenoffen, biefe Berborbenheit ber Demokratie und die Mangelhaftigkeit felbst ihres Brincips erkennend, hob das Substantielle hervor, vermochte aber nicht, seiner Ibee . bes Staats die unendliche Form ber Subjectivität einzubilben, bie noch vor seinem Geiste verborgen war; sein Staat ift beswegen an ihm felbft ohne bie subjective Freiheit ( \$. 503. Anm. 513. u. f. f.). Die Wahrheit, welche bem Staate inwohnen, ihn verfaffen und beherrschen sollte, faßt er barum nur in ber Form ber gebachten Bahrheit, ber Bhilosophie, und that so jenen Ausspruch: So lange nicht bie Philosophen in ben Staaten regieren, ober Diejenigen, bie jest Ronige und

Herricher genannt werben, nicht gründlich und umfaffend philosophiren, - fo lange werbe bem Staate feine Befreiung von ben Uebeln werben, noch bem menschlichen Geschlechte: - fo lange könne bie Ibee seiner Staatsverfaffung nicht gur Doglichkeit gebeihen und bas Licht ber Sonne sehen. Blato war es nicht verliehen, bahin fortgeben zu konnen, zu fagen, bag fo lange nicht die wahrhafte Religion in ber Belt hervortritt und in den Staaten herrschend wird, das wahrhafte Brincip bes Staates nicht in die Wirklichkeit gekommen ift. So lange aber konnte bies Princip auch nicht in den Gedanken kommen, von biesem nicht die mahrhafte 3bee bes Staates erfaßt werben, - ber substantiellen Sittlichkeit, mit welcher bie Freiheit bes für - fich - fevenben Selbstbewußtfenns ibentisch ift. Rur in bem Brincip bes fein Wefen wiffenben, bes an fich absolut freien und in ber Thatiateit seines Befreiens seine Wirklichkeit habenden Beiftes, ift die absolute Möglichkeit und Rothwenbigfeit vorhanden, baß Staatsmacht, Religion und bie Brincivien der Philosophie in Eins zusammenfallen, — die Berfohnung ber Wirklichkeit überhaupt mit bem Geifte, bes Staats mit bem religiöfen Gewiffen, ingleichen bem philosophischen Wiffen, fich vollbringt. Indem die für-fich = sevende Subjecti= vitat absolut ibentisch ift mit ber substantiellen Allgemeinheit, enthält die Religion als folde, wie ber Staat als folder, als Formen, in benen bas Princip eriftirt, — in ihnen bie absolute Wahrheit, so daß diese, indem sie als Philosophie ift, felbst nur in einer ihrer Formen ift. Aber indem auch die Religion in der Entwicklung ihrer felbst die in der Idee enthaltenen Unterschiebe (g. 566. ff.) entwickelt; fo fann, - ja muß bas Dafenn, - in feiner erften unmittelbaren, b. h., felbft einseitigen Beise erscheinen, und ihre Existeng zu finnlicher Mengerlichfeit und damit weiterhin zur Unterbrudung ber Freiheit bes Geistes und zur Berkehrtheit bes politischen Lebens verborben werden. Aber bas Princip enthält die unendliche Sweite Abtheilung. Der objective Geift. C. Die Sinlichteit. 439 Elasticität ber absoluten Form, dies Berderben ihrer Formsbestimmungen und des Inhalts durch dieselben, zu überwinden, und die Versöhnung des Geistes in ihm selbst zu dewirten. So wird zulest das Princip des religiösen und des sittlichen Gewissens eins und dasselbe, in dem protestantischen Gewissens wirden der freie Geist in seiner Vernünstigkeit und Wahrbeit sich wissend. Die Verfassung und Gesetzgebung wie deren Bethätigungen haben zu ihrem Inhalt das Princip und die Entwicklung der Sittlichseit, welche aus der, zu ihrem ursprünglichen Princip hergestellten und damit erst als solcher wirklichen Wahrheit der Religion hervorgeht und daraus allein hervorgehen kann. Die Sittlichseit des Staates und die relississe Geistigseit des Staates sind sich so die gegenseitigen sesten Garantien.

# Dritte Abtheilung ber Philosophie bes Geistes. Der abfalute Geift.

## **s.** 553.

Der Begriff bes Geistes hat seine Realität im Geist. Daß diese in der Identität mit jenem als das Wissen der abssoluten Idee sey, hierin ist die nothwendige Seite, daß die an sich freie Intelligenz in ihrer Wirklichkeit zu ihrem Begriffe bestreit sey, um die dessen würdige Gestalt zu seyn. Der subsiective und der objective Geist sind als der Weg anzusehen, auf welchem sich diese Seite der Realität oder der Eristenz ausbildet. \$.554.

Der absolute Geist ist eben so ewig in sich fepende, wie in sich jurudtehrende und jurudgefehrte Iben tität; die Eine und allgemeine Substanz als geistige, das Urtheil in sich und in ein Wifsen, für welches sie als solche ist. Die Relisgion, wie diese höchste Sphäre im Allgemeinen bezeichnet werden kann, — ist eben so sehr als vom Subjecte ausgehend und in bemselben sich befindend, wie als objectiv von dem absoluten Geiste ausgehend zu betrachten, der als Geist in seiner Gemeinde ist.

Daß hier nicht und daß überhaupt Glaube dem Wissen nicht entgegengesett, fondern Glauben vielmehr ein Wissen ift, und jenes nur eine besondere Form von diesem, ist oben §. 63. Anm. bemerkt worden. — Daß heutigestags so wenig von Gott gewußt und bei seinem objectiven Wesen sich aufgehalten, desto mehr aber von Religion, b. i. dem Inwohnen desselben in der subjectiven Seite, gesprochen und sie, nicht die Wahrheit als solche, gesordert wird, — Dies enthält wenigstens diese richtige

Dritte Abtheilung. Der absolute Geift. A. Die Kunft. 441 Bestimmung, daß Gott als Geist in seiner Gemeinde aufgesfaßt werden muß.

#### **s.** 555.

Das subjective Bewußtseyn bes absoluten Geistes ist wesentlich in sich Proces, bessen unmittelbare und substantielle Einheit
ber Glaube in dem Zeugnis des Geistes als die Gewißheit
von der objectiven Wahrheit ist. Der Glaube, zugleich diese unmittelbare Einheit und sie als das Verhältniß jener unterschiedenen Bestimmungen enthaltend, ist in der Andacht, dem impliciten oder explicitern Cultus, in den Proces überzegangen, den
Gegensat zur geistigen Besreiung auszuheben, durch diese Vermittlung jene erste Gewisheit zu bewähren, und die concrete
Vestimmung derselben, nämlich die Versöhnung, die Wirklichkeit
bes Geistes zu gewinnen.

# A. Die Kunst.

# **§.** 556.

Die Gestalt dieses Wissens ist als unmittelbar, — (das Moment der Endlichkeit der Kunst) — einerseits ein Zersallen in ein Werk von äußerlichem gemeinem Dasenn, in das dasselbe propucirende und in das anschauende und verehrende Subject; andererseits ist sie die concrete Anschauung und Vorstellung des an sich absoluten Geistes als des Ideals, — der aus dem subjectiven Geiste gebornen concreten Gestalt, in welcher die natürliche Unsmittelbarkeit nur Zeichen der Idee, zu deren Ausdruck durch den einbildenden Geist so verklärt ist, daß die Gestalt sonst nichts Ansberes an ihr zeigt; — die Gestalt der Schönheit.

#### S. 557.

Die sinnliche Aeußerlichkeit an dem Schönen, die Form der Unmittelbarkeit als solcher ist zugleich Inhaltsbestimmts heit und der Gott hat bei seiner geistigen zugleich in ihm noch die Bestimmung eines natürlichen Elements oder Dasenns. —

Er enthalt die sogenannte Einheit der Natur und des Geistes,
— d. i. die un mittelbare, die Form der Anschauung; — somit nicht die geistige Einheit, in welcher das Natürliche nur als Ideelles, Ausgehobenes gesetzt und der geistige Inhalt nur in Beziehung auf sich selbst wäre; es ist nicht der absolute Geist, welcher in dies Bewußtsehn eintritt. — Nach der subjectiven Seite
ist die Gemeinde wohl eine sittliche, weil sie ihr Wesen als geistiges weiß, und ihr Selbstdewußtsehn und Wirklichkeit hierin zur
substantiellen Freiheit erhoben ist. Aber behastet mit der Unmittelbarkeit, ist die Freiheit des Subjects nur Sitte, ohne die unendliche Resterion in sich, ohne die subjective Innerlichkeit des
Gewissens; hiernach ist auch in weiterer Entwicklung die Andacht und der Eultus der Religion der schönen Kunst bestimmt.

# **s.** 558.

Die Kunst bedarf zu den von ihr zu producirenden Anschauungen nicht nur eines äußerlichen gegebenen Materials, worunter auch die subjectiven Bilder und Borstellungen gehören, sondern für den Ausdruck des geistigen Gehalts auch der gegebenen Natursormen nach deren Bedeutung, welche die Kunst ahnen und inne haben muß (vergl. §. 411). Unter den Gestaltungen ist die menschliche die höchste und wahrhafte, weil nur in ihr der Geist seine Leiblichkeit und hiermit anschaubaren Ausdruck haben kann.

Es erledigt sich hierdurch das Princip der Nachahmung ber Natur in der Kunst, über welche keine Berständigung mit einem eben so abstracten Gegensate möglich ist, so lange das Natürliche nur in seiner Aeußerlichkeit, nicht als den Geist bedeutende, charakteristische, sinnvolle Natursorm genommen wird.

#### **s.** 559.

Der absolute Geift kann nicht in solcher Einzelnheit bes Geftaltens explicirt werben; ber Geift ber schönen Kunft ist barum ein beschränkter Bollsgeift, beffen an fich sevende Allgemeinheit, indem zur weitern Bestimmung ihres Reichthums fortgegangen wird, in eine unbestimmte Bielgötterei zerfällt. Mit der wesent-lichen Beschränktheit des Inhalts wird die Schönheit überhaupt nur zur Durchdringung der Anschauung oder des Bildes durch das Geistige, — zu etwas Formellem; so daß der Inhalt des Gedankens oder die Borstellung wie der Stoff, den er zu seiner Einbildung gebraucht, von der verschiedensten und selbst unwesent-lichsten Art, und das Wert doch etwas Schönes und ein Kunstwert seyn kann,

## s. 560.

Die Einseitigfeit ber Unmittelbarfeit an bem Ibeale enthält (g. 556.) bie entgegengesette, bag es ein vom Runftler Gemachtes ift. Das Subject ift bas Formelle ber Thatigfeit. und bas Runftwerf nur bann Ausbrud bes Gottes, wenn fein Beichen von subjectiver Besonderheit barin, sondern ber Gehalt des inwohnenden Geiftes sich ohne Beimischung und von beren Bufälligkeit unbeflect empfangen und herausgeboren hat. Aber indem die Freiheit nur bis jum Denken fortgeht, ift bie mit biesem inwohnenden Gehalte erfüllte Thätigkeit, — die Begeifterung bes Runftlers, - wie eine ihm frembe Bewalt, ale ein unfreies Bathos; bas Produciren hat an ihm felbft bie Form natürlicher Unmittelbarfeit, fommt bem Benie ale biefem besondern Subjecte gu, - und ift gugleich ein mit technischem Verftande und mechanischen Meußerlichkeiten beschäftigtes Arbeiten. Das Runftwerf ift baher eben so fehr ein Werf ber freien Willfür, und ber Künftler ber Meister bes Gottes.

# s. 561.

In jenem Erfülltsehn erscheint die Versöhnung so als Anfang, daß sie unmittelbar in dem subjectiven Selbstbewußtsehn volldracht sen, welches so in sich sicher und heiter, ohne die Tiefe und ohne Bewußtsehn seines Gegensates gegen das an und stür-sich sehende Wesen ist. Jenseits der in solcher Bersöhnung geschehenen Vollendung der Schönheit in der classischen

Kunst, liegt die Kunst der Erhabenheit; die symbolische, worin die der Idee angemessene Gestaltung noch nicht gesunden ist, vielmehr der Gedanke als hinausgehend und ringend mit der Gestalt, als ein negatives Verhalten zu derselben, der er zugleich sich einzubilden bemüht ist, dargestellt wird. Die Bedeutung, der Inhalt zeigt eben damit, die unendliche Korm noch nicht erreicht zu haben, noch nicht als freier Geist gewußt und sich bewußt zu sepn. Der Inhalt ist nur als der abstracte Gott des reinen Denkens, voer ein Streben nach demselben, das sich rastlos und unversöhnt in allen Gestaltungen herumwirft, indem es sein Ziel nicht sinden kann.

## **§**. 562.

Die andere Beise aber der Unangemessenheit der Idee und der Gestaltung ist, daß die unendliche Form, die Subjectivität, nicht wie in jenem Extreme nur oberstächliche Persönlichkeit, sons dern das Innerste ist, und der Gott nicht als seine Gestalt bloß suchend oder in äusserer sich befriedigend, sondern sich nur in sich sindend, hiermit im Geistigen allein seine adäquate Gestalt sich gebend, gewußt wird. So giebt die — romantische — Kunst es auf, ihn als solchen in der äußern Gestalt und durch die Schönheit zu zeigen; sie stellt ihn als zur Erscheinung sich nur herablassend, und das Göttliche als Innigseit in der Neußerlichsteit, dieser selbst sich entnehmend dar, welche daher hier in Zussälligkeit gegen ihre Bedeutung erscheinen dars.

Die Philosophie der Religion hat die logische Nothwensbigkeit in dem Fortgange der Bestimmungen des als das Absolute gewußten Wesens zu erkennen; welchen Bestimmungen zunächst die Art des Cultus entspricht; wie ferner das weltsliche Selbstbewußtsenn, das Bewußtsenn über Das, was die höchste Bestimmung im Menschen sen, und hiermit die Ratur der Sittlichkeit eines Bolkes, das Princip seines Rechts, seiner wirklichen Freiheit und seiner Verfassung, wie seiner Kunst und Wissenschaft, dem Princip entsprechen, welches die Substanz

einer Religion ausmacht. Daß alle diese Momente der Birklichkeit eines Bolkes Eine spstematische Totalität ausmachen und Ein Geist sie erschafft und einbildet, diese Einsicht liegt der weitern zum Grunde, daß die Geschichte der Religionen mit der Weltgeschichte zusammenfällt.

Ueber ben engen Zusammenhang ber Runft mit ben Religionen ift bie nabere Bemertung ju machen, bag bie fcone Runft nur benjenigen Religionen angehören fann, in welchen bie concrete in sich frei geworbene, aber noch nicht absolute Beiftigkeit Princip ift. In ben Religionen, in welchen bie Ibee uoch nicht in ihrer freien Bestimmtheit offenbar geworben und gewußt wird, thut fich wohl bas Bedürfniß ber Runft hervor, um in Anschauung und Phantaste bie Borftellung bes Befens jum Bewußtseyn ju bringen, ja bie Runft ift fogar bas einzige Organ, in welchem ber abstracte, in sich unflare, aus natürlichen und geiftigen Elementen verworrene Inhalt fich jum Bewußtseyn ju bringen ftreben tann. Aber biefe Runft ift mangelhaft; weil fie einen fo mangelhaften Behalt bat, ift es auch die Form; benn jener ift es baburch, daß er bie Form nicht immanent in ihm felbst hat. Die Darstellung behalt eine Seite von Geschmad- und Geiftlosigkeit, weil bas Innere felbft noch mit Beiftlofigfeit behaftet ift, baher nicht bie Dacht hat, bas Aeußere frei zur Bebentung und gur Gestaltung zu burchbringen. Die schone Kunft bagegen hat bas Selbstbewußtseyn bes freien Geiftes, — bamit bas Bewußtseyn der Unselbstständigkeit des Sinnlichen und blos Ratürlichen gegen benseiben, - jur Bedingung; fie macht biefes gang nur jum Ausbruck beffelben; es ift bie innere Form, bie nur fich felbst außert. — Damit hangt bie weitere, hohere Betrachtung zusammen, bag bas Eintreten ber Runft ben Untergang einer an finnliche Aeußerlichkeit noch gebundenen Religion anzeigt. Indem die Runft ber Religion die hochfte Berflarung, Ausbrud und Glanz zu geben scheint, hat sie bieselbe

augleich über ihre Beschranttheit hinausgehoben. Das Genie bes Rünftlers und ber Zuschauer ift in ber erhabenen Gottlichkeit, beren Ausbruck vom Kunftwert erreicht ift, mit bem eignen Sinne und Empfindung einheimisch, befriedigt und befreit; bas Anschauen und Bewußtseyn bes freien Beiftes ift gewährt und erreicht. Die schone Kunft hat von ihrer Seite Daffelbe geleistet, was die Bhilosophie, - die Reinigung des Beiftes von ber Unfreiheit. Jene Religion, in welcher fich bas Bedürfniß ber ichonen Runft und eben beswegen erft erzeugt, hat in ihrem Princip ein gebankenloses und finnliches Benfeite; bie anbachtig verehrten Bilber find bie unschönen Gögenbilber, als wunderthätige Talismane, die auf eine jenseitige geiftlose Objectivität geben, und Knochen thun benselben ober selbst beffern Dienst, als solche Bilber. Aber die schone Runft ift nur eine Befreiungs : Stufe, nicht bie hochfte Befreiung felbst. — Die wahrhafte Objectivität, welche nur im Elemente bes Gebantens ift, bem Elemente, in welchem allein ber reine Beift für ben Beift, Die Befreiung jugleich mit ber Ehrfurcht ift, mangelt auch in bem Sinnlich siconen bes Runftwerte, noch mehr in jener außerlichen, unschönen Sinnlichfeit.

#### **s.** 563.

Die schöne Kunst (wie beren eigenthümliche Religion) hat ihre Zukunst in ber wahrhaften Religion. Der beschränkte Geshalt ber Idee geht ansundsfürssich in die mit der unendlichen Form identische Allgemeinheit, — die Anschauung, das unmitztelbare, an Sinnlichkeit gebundene Wissen, in das sich in sich vermittelnde Wissen, in ein Dasenn, das selbst das Wissen ist, in das Offenbaren, über; so daß der Inhalt der Idee die Bestimmung der freien Intelligenz zum Princip hat, und als absoluter Geist für den Geist ist.

B.

Die. geoffenbarte Religion. §. 564.

Es liegt wesentlich im Begriffe ber wahrhaften Religion, b. i. berjenigen, beren Inhalt ber absolute Geist ist, daß sie gesoffenbart und zwar von Gott geoffenbart sey. Denn indem das Wissen, — das Brincip, wodurch die Substanz Geist ist, — als die unendliche fürssichssewende Form das Selbstbestims mende ist, ist es schlechthin Manifestiren; der Geist ist nur Geist, in sosenn er für den Geist ist; und in der absoluten Resligion ist es der absolute Geist, der nicht mehr abstracte Mosmente seiner, sondern sich selbst manifestirt.

Der alten Vorstellung ber Remefis, nach welcher bas Bottliche und feine Wirtsamfeit in ber Welt nur als gleich = machenbe Macht, die bas Sohe und Große gertrummere, vom noch abstracten Berftande gefaßt wurde, festen Blato und Aristoteles entgegen, daß Gott nicht neibisch ift. Man tann Dies gleichfalls ben neuen Berficherungen entgegenseten, baß ber Mensch Gott nicht erkennen konne; - Diese Berficherungen, (benn mehr find biefe Behauptungen nicht), find um so inconsequenter, wenn fie innerhalb einer Religion gemacht werben, welche ausbrudlich bie geoffenbarte heißt, fo baß fie nach jenen Berficherungen vielmehr die Religion ware, in ber von Gott nichts offenbar ware, in ber er fich nicht geoffenbaret hatte, und die ihr fo angehörigen "die Beiden" waren, "bie von Gott nichts wiffen." Wenn es mit bem Worte Gottes überhaupt in ber Religion Ernst ift, so barf und muß bie Bestimmung auch von ihm, bem Inhalte und Princip ber Religion, anfangen, und wenn ihm bas Sichoffenbaren abgesprochen wird, so bliebe von einem Inhalte beffelben nur Dies übrig, ihm Reib zuzuschreiben. Wenn aber vollends bas Wort Geift einen Ginn haben foll, fo enthalt berfelbe bas Offenbaren feiner.

Bebenkt man die Schwierigkeit ber Erkenntniß Gottes als Geiftes, Die es nicht bei ben schlichten Borftellungen bes Glaubens bewenden läßt, sondern jum Denken, - junachft jum reflectirenden Berstande fortgeht, aber jum begreifenden Denfen fortgeben foll; so mag es fast nicht zu verwundern senn. baß so Viele, - besonders bie Theologen, als näher aufgeforbert, fich mit biesen 3been ju beschäftigen, - barauf verfallen find, leichter bamit abzufommen und so willig Das aufgenommen haben, was ihnen zu biefem Behufe geboten worben; bas Allerleichteste ift bas angegebene Refultat: bag ber Mensch von Gott nichts wiffe. Was Gott als Geift ift, -Dies richtig und bestimmt im Gebanken zu faffen, bagu wirb grundliche Speculation erforbert. Es find junachst bie Sate barin enthalten: Gott ift Gott nur in fofern er fich felber weiß; sein fich Sich-wiffen ift ferner sein Selbstbewußtfen im Menschen, und bas Wiffen bes Menschen von Gott, bas fortgebt zum Sich-wiffen bes Menschen in Gott. - Siebe bie grundliche Erlauterung biefer Sate in ber Schrift, aus ber fie genommen: Aphorismen über Wiffen und Richt-wiffen u. f. f. von C. F. G .... !. Berlin 1829.

### **\$.** 565.

Der absolute Geist in der aufgehobenen Unmittelbarkeit und Sinnlichkeit der Gestalt und des Wissens, ist dem Inhalte nach der an und für sich sewende Geist der Ratur und des Geistes, der Form nach ist er zunächst für das subjective Wissen der Borstellung. Diese giebt den Momenten seines Inhalts einersseits Selbstständigkeit und macht sie gegen einander zu Borausssetzungen, und zu einander folgenden Erscheinungen und zu einem Jusammenhang des Geschehens nach endlichen Reslexionsbestimmungen; andererseits wird solche Form endlicher Borstellungsweise in dem Glauben an den Einen Seist und in der Andacht des Cultus ausgehoben.

## **s.** 566.

In diesem Trennen scheidet sich die Form von dem Inshalte, und in jener die unterschiedenen Momente des Begriffs zu besondern Sphären oder Elementen ab, in deren jedem sich der absolute Inhalt darstellt, —  $\alpha$ ) als in seiner Manisestation bei sich selbst bleibender, ewiger Inhalt; —  $\beta$ ) als Unterscheidung des ewigen Wesens von seiner Manisestation, welche durch diesen Unterschied die Erscheinungswelt wird, in die der Inhalt tritt; —  $\gamma$ ) als unendliche Rücksehr und Versöhnung der entäußerten Welt mit dem ewigen Wesen, das Jurückgehen desselben aus der Erscheinung in die Einheit seiner Fülle.

## **\$.** 567.

a) In dem Momente der Allgemeinheit, — der Sphäre bes reinen Gedankens oder dem abstracten Elemente des Wessens, — ist es also der absolute Geist, welcher zuerst das Borausgesetze, jedoch nicht Verschlossen bleibende, sondern als substantielle Macht in der Resterionsbestimmung der Caussalität, Schöpfer Himmels und der Erde ist, — aber in dieser ewigen Sphäre vielmehr nur sich selbst als seinen Sohn ersteugt, — ebenso in ursprünglicher Identicat mit diesem Untersschiedenen bleibt, als diese Bestimmung, das von dem allgemeisnen Wesen Unterschiedenen zu seyn, sich ewig aushebt, und durch diese Vermittlung der sich aushebenden Vermittlung, die erste Substanz wesentlich als concrete Einzelnheit und Subjectivität, — der Geist ist.

#### S. 568.

β) Im Momente ber Besonderheit aber bes Urtheils, ift dies concrete ewige Wesen das Vorausgesette, und seine Bewegung die Erschaffung der Erscheinung, das Zersallen des ewigen Moments der Vermittlung, des einigen Sohnes, in den selbstständigen Gegensatz, einerseits des Himmels und der Erde, der elementarischen und concreten Natur, andererseits des Geistes als mit ihr im Verhältniß stehenden, somit endlichen Geischnobsbie III.

stes, welcher als bas Extrem ber in sich sepenben Regativität sich zum Bösen verselbsiständigt, solches Extrem burch seine Beziehung auf eine gegenüberstehende Ratur und burch seine bamit geseste eigene Ratürlichseit ist, in bieser als benkend zugleich auf bas Ewige gerichtet, aber damit in äußerlicher Beziehung steht.

## **\$**. 569.

y) Im Momente ber Einzelnheit als folder, nämlich ber Subjectivität und bes Begriffes felbft, als bes in feinen iben : tifchen Grund gurudgefehrten Gegensates ber Allgemeinheit und ber Befonderheit, ftellt fich 1) als Borausfegung, Die allgemeine Substanz aus ihrer Abstraction jum einzelnen Selbstbewußtseyn verwirflicht, und bieses als unmittelbar ibentisch mit bem Wefen, jenen Sohn ber ewigen Sphare in bie Zeitlichkeit verset, und in ihm bas Bofe als an fic aufgehoben bar; aber ferner diese unmittelbare und bamit finnliche Existenz des absolut Concreten sich in das Urtheil segend und in bem Schmerz ber Regativität ersterbend, in welcher es als unenbliche Subjectivität ibentisch mit fich, somit aus berfelben als absolute Rudfehr und allgemeine Einheit ber allgemeinen und einzelnen Wefenheit für fich geworben ift, bie 3bee bes ewigen, aber lebenbigen, und in ber Belt gegenwartigen Geiftes.

### S. 570.

2) Diese objective Totalität ist die an sich sevende Borsausses ung für die endliche Unmittelbarkeit des einzelnen Subsiects, für dasselbe daher zunächst ein Anderes und Angesschautes, aber die Anschauung der anssich sevenden Wahrsheit; durch welches Zeugniß des Geistes in ihm es wegen seiner unmittelbaren Natur zunächst sich für sich als das Nichtige und Böse bestimmt, und weiter nach dem Beispiel seiner Wahrheit, vermittelst des Glaubens an die darin an sich vollbrachte Einsheit der allgemeinen und einzelnen Wesenheit, auch die Bewesgung ift, seiner unmittelbaren Naturbestimmtheit und des eignen

Dritte Abtheilung. Der absolute Geift. B. Die geoff. Religion. 451 Willens sich zu entäußern, und mit jenem Beispiel und seinem Ansich in dem Schmerze der Regativität sich zusammen zu schließen und so als vereint mit dem Wesen sich zu erkennen, welsches 3) durch diese Vermittlung sich als inwohnend im Selbstedewußtseyn bewirkt, und die wirkliche Gegenwärtigkeit des ans und-für-sich-seyenden Geistes als des allgemeinen ist.

## S. 571.

Diese brei Schlüffe, die den Einen Schluß der absoluten Bermittlung des Geistes mit sich selbst ausmachen, sind die Offenbarung deffelben, welche deffen Leben in dem Kreislaufe concreter Gestalten der Borstellung explicirt. Aus ihrem Auseinandertreten und zeitlichem und äußerlichem Auseinanderfolgen nimmt sich die Entfaltung der Bermittlung in ihrem Resultat, dem Zusammenschließen des Geistes mit sich selbst, nicht nur zur Einsachheit des Glaubens und der Gesühlsandacht zusammen, sondern auch zum Denken, in dessen immanenter Einsachheit ebenso die Entsaltung ihre Ausbreitung hat, aber gewußt als ein untrennbarer Zusammhang des allgemeinen, einsachen und ewigen Geistes in sich selbst. In dieser Form der Bahrheit ist die Wahrheit der Gegenstand der Philosophie.

Wird das Resulat, der für-sich-sevende Geist, in welchem alle Vermittlung sich ausgehoben hat, in nur formellem, inhaltslosem Sinne genommen, so daß der Geist nicht
zugleich als an-sich-sevender und objectiv sich entsaltender
gewußt wird; so ist jene unendliche Subjectivität das nur sormelle, sich in sich als absolut wissende Selbstbewußtsenn, die Ironie, welche allen objectiven Gehalt sich zu nichte, zu
einem eiteln zu machen weiß, somit selbst die Gehaltlosigkeit
und Eitelteit ist, die sich aus sich einen zusälligen und beliebigen Inhalt zur Bestimmung giebt, Meister darüber bleibt, durch
ihn nicht gebunden ist, und mit der Versicherung, auf der
höchsten Spise der Religion und der Philosophie zu stehen,
vielmehr in die hohle Willkir zurückfällt. Nur indem die reine unendliche Form, — die bei-fich-sepende Selbstmanisestation, — die Einseitigkeit des Subjectiven, worin sie die Eitelkeit des Denkens ist, ablegt, ist sie das freie Denken, welches seine unendliche Bestimmung zugleich als absoluten, an-und-fürssich-sependen Inhalt, und ihn als Object hat, in welchem es ebenso frei ist. Das Denken ist in sofern selbst nur das Formelle des absoluten Inhalts.

C. Die Philosophie.

**S.** 572.

Diese Wissenschaft ist in sofern die Einheit der Kunst und der Religion, als die der Form nach außerliche Anschauungsweise der erstern, deren subjectives Produciren und Zersplittern des substantiellen Inhalts in viele selbstständige Gestalten, in der To-talität der zweiten, — in deren in der Borstellung sich entsaltendem Auseinandergehen und Bermitteln des Entsalteten, nicht nur zu einem Ganzen zusammengehalten, sondern auch in die einfache geistige Anschauung vereint und dann zum selbstbe-wußten Denken erhoben ist. Dies Wissen ist damit der denkender erkannte Begriff der Kunst und der Religion, in welchem das

**S.** 573.

wendige als frei erfannt ift.

in bem Inhalte Berschiedene als nothwendig, und dies Roth-

Die Philosophie bestimmt sich hiernach zu einem Erkennen von der Rothwendigkeit des Inhalts der absoluten Borstellung, so wie von der Rothwendigkeit der beiden Formen, — einersseits der unmittelbaren Anschauung und ihrer Poesie, so wie der voraussehenden Borstellung, der objectiven und äußerlichen Offenbarung, — andererseits zuerst des subjectiven Inssichens, dann der subjectiven Hindenbewegung und des Identissiciens des Glaubens mit der Boraussehung. Dies Erkennen ist so das Anerkennen dieses Inhalts und seiner Form und

bie Befreiung von der Einseitigkeit der Formen, Erhebung berselben in die absolute Form, die sich selbst zum Inhalte bestimmt, identisch mit ihm bleibt und darin das Erkennen jener an sundssürssich sependen Rothwendigkeit ist. Diese Bewegung, welche die Philosophie ist, sindet sich schon vollbracht, indem sie am Schluß ihren eigenen Begriff ersast, b. i. nur auf ihr Wissen zurücksieht.

Es könnte hier ber Ort zu seyn scheinen, bas Berbaltniß ber Bhilosophie gur Religion in einer beftimmten Auseinandersetzung abzuhandeln. Worauf es babei ganz allein ankommt, ift ber Unterschied ber Kormen bes speculativen Denfens von ben Formen ber Borftellung und bes reflectirenben Berftandes. Es ift aber ber gange Berlauf ber Philosophie und der Logit insbesondere, welcher biesen Unterschied nicht nur zu erkennen gegeben, sondern auch beurtheilt ober vielmehr bie Natur beffelben an biesen Rategorien felbst fich bat entwideln und richten laffen. Rur auf ben Grund biefer Erfenntniß ber Formen läßt fich bie wahrhafte Ueberzeugung, um bie es fich handelt, gewinnen, daß ber Inhalt ber Philosophie und ber Religion berfelbe ift, abgefehen von bem weitern Inhalte ber außern Ratur und bes endlichen Geiftes, was nicht in ben Umfreis ber Religion fallt. Aber bie Religion ift bie Wahrheit für alle Menfchen, ber Glaube beruht auf bem Beugniß bes Geiftes, ber als zeugend ber Geift im Denschen ift. Dies Zeugniß, an fich substantiell, faßt fich, in fofern es fich zu expliciren getrieben ift, zunächst in biejenige Bilbung, welche bie fonftige feines weltlichen Bewußtseyns und Berftandes ift; hierdurch verfallt bie Wahrheit in die Bestimmungen und Berhaltniffe ber Endlichkeit überhaupt. Dies hinbert nicht, daß Ber Geift seinen Inhalt, ber als religiös wefentlich speculativ ift, selbft im Gebrauche finnlicher Borftellungen und ber endlichen Rategorien bes Denkens gegen biefelbe festhalte, ihnen Gewalt anthue, und inconsequent gegen fie

Durch diese Inconsequenz corrigirt er das Mangelhafte berfelben; es ift barum bem Berftanbe nichts leichter, als Bibersprüche in der Erposition des Glaubens aufzuzeigen, und so feinem Brincipe, ber formellen Ibentität, Triumphe gu bereiten. Giebt ber Beift biefer endlichen Reflexion nach, welche sich Bernunft und Philosophie (— Rationalismus) genannt hat; so verendlicht er ben religiösen Inhalt, und macht ihn in ber That zunichte. Die Religion bat bann ihr vollfommenes Recht, gegen solche Bernunft und Philosophie fich zu verwahren und feinbselig zu erklaren. Gin Anderes aber ift es, wenn fie fich gegen die begreifende Vernunft und gegen Philosophie überhaupt und bestimmt auch gegen eine solche sett, beren Inhalt speculativ und damit religios ift. Solche Entgegensenung beruht auf bem Mangel an Einsicht in die Ratur bes angegebenen Unterschieds und bes Werths ber geiftigen Formen überhaupt und besonders ber Denkformen, und am bestimmteften an Einficht in ben Unterschied bes Inhalts von jenen Formen, ber in beiben berfelbe fenn fann. Es ift auf ben Grund ber Form, baß die Philosophie von ber religiösen Seite her, und umgekehrt wegen ihres speculativen Inhalts, daß fie von einer fich so nennenden Philosophie, ingleichen von einer inhalts= lofen Frommigfeit, Borwurfe und Befchulbigungen erfahren hat; - für jene hatte fie von Gott ju wenig in ihr, für biese zu viel.

Die Beschuldigung bes Atheismus, ben man sonst häusig ber Philosophie gemacht hat, — baß sie zu wenig von Gott habe, ist selten geworden, besto verbreiteter aber ist die Beschuldigung des Pantheismus, — baß sie zu viel davon habe; so sehr, daß Dies nicht sowohl für eine Beschuldigung, als für ein erwiesenes, oder selbst keines Beweises bedürftiges, für ein baares Factum gilt. Besonders die Frömmigkeit, die in ihrer frommen Bornehmigkeit sich des Beweisens ohnehin entübrigt glaubt, überläßt im Einklange mit der leeren Ber-

ber concreten Natur Gottes gehört, bloß als etwas Siftoris

iches. Der unbestimmte Gott ift in allen Religionen zu finden; jebe Art von Frömmigkeit (g. 72), - bie indische gegen Affen, Rühe u. s. f., ober gegen ben Dalai-Lama, — bie ägyptische gegen ben Ochsen u. f. w. - ift immer Berehrung eines Begenftanbes, ber bei feinen absurben Bestimmungen auch bas Abstracte ber Gattung, bes Gottes überhaupt, enthalt. Wenn jener Anficht folcher Gott hinlanglich ift, um Gott in Allem, was Religion genannt wird, zu finden; so muß fie folden wenigstens auch in ber Philosophie anerkannt finden, und kann biefe nicht wohl bes Atheismus mehr bezüchtigen. Die Milberung bes Borwurfs bes Atheismus in ben bes Bantheismus hat baher nur in ber Oberflächlichkeit ber Borftellung ihren Grund, ju welcher biefe Milbigkeit fich Gott verbunnt und ausgeleert hat. Indem nun jene Borftellung an ihrer abftracten Allgemeinheit fefthält, außerhalb welcher alle Beftimmtheit faut; fo ift die Bestimmtheit nur bas Ungöttliche, bie weltliche Eriftenz ber Dinge, welche hierburch in fester ungeftorter Subftantialität verbleibt. Dit folder Boraussenung wird auch bei ber an und für fich fevenben Allgemeinheit, welche von Gott in der Philosophie behauptet wird, und in welcher bas Senn ber außerlichen Dinge feine Bahrheit hat, vor wie nach babei geblieben, baß bie weltlichen Dinge boch ihr Senn behalten, und bag fie es find, welche das Bestimmte an der göttlichen Allgemeinheit ausmachen. So machen fie jene Allgemeinheit zu berjenigen, welche fie bie pantheistische nennen, - baß Alles, b. h. die empirischen Dinge ohne Unterschied, die höher geachteten wie die gemeinen, sey, Substantialität besitze, und dies Seyn ber weltlichen Dinge sen Gott. — Es ift nur bie eigene Bebankenlofigkeit und eine baraus hervorgehende Verfälschung ber Begriffe, welche bie Borftellung und Berficherung von bem Bantheismus erzeugt.

Aber wenn biejenigen, welche irgend eine Philosophie

für Bantheismus ausgeben, Dies einzusehen nicht fabig und willens find, - benn eben die Einficht von Begriffen ift es. was fie nicht wollen; - so hatten fie es vor Allem aus nur ale Kactum ju conftatiren, daß irgend ein Bhilosoph ober irgend ein Menfch in ber That ben Allen Dingen an = und = für = fich = fepende Realität , Substantialität jugefchrieben und fie für Gott angesehen habe, baß irgend einem Menschen solche Borftellung in ben Kopf gekommen sey außer ihnen selbst allein. Dieses Factum will ich noch in bieser eroterischen Betrachtung beleuchten; was nicht anders geschehen fann, als daß die Facta selbst vor Augen gelegt werden. Wollen wir ben sogenannten Bantheismus in seiner poetischen, erhabenften, ober wenn man will, craffesten Gestalt nehmen; fo hat man. fich bafur befanntlich in ben morgenlanbischen Dichtern umzusehen, und die breiteften Darftellungen finden fich in bem Inbifchen. Unter bem Reichthum, ber uns hieruber geöffnet ift, wähle ich aus ber uns am authentischften vorliegenden Bhagavab-Gita und unter ihren jum Ueberbruß ausgeführten und wiederholten Tiraben etliche ber sprechenbften Stellen aus. In ber gehnten Lection (bei Schlegel S. 162) fagt Rrifchnas von fich:

Ich bin ber Obem, ber in bem Leibe ber Lebendigen inswohnt; ich bin ber Anfang, die Mitte ber Lebendigen, ingleischen ihr Ende. — Ich bin unter ben Gestirnen die strahlende Sonne, unter den lunarischen Zeichen der Mond. Unter den heiligen Büchern das Buch der Hymnen, unter den Sinnen der Sinn, der Berstand der Lebendigen u. s. f. Unter den Rubrus din ich Sivas, Meru unter den Gipfeln der Berge, unter den Bergen Himalayas u. s. f., unter den Thieren der Löwe u. s. f., unter den Buchstaben din ich A, unter den Ich reszeiten din ich der Frühling u. s. f. Ich din der Saame aller Dinge, es giebt keines, das ohne mich ist u. s. f.

Selbft in biefen gang finnlichen Schildereien giebt fich

Rrifdnas (und man muß nicht meinen, außer Rrifdnas fen bier noch sonft Gott ober ein Gott; wie er vorhin fagte. er fen Sivas, auch Indras, fo ift von ihm nachher (11. Lect. S. 15) gefagt, bag auch Brahma in ihm fen) nur fur bas Bortrefflichfte von Allem, aber nicht für Alles aus: es ift überall ber Unterschied gemacht zwischen außerlichen, unwefentlichen Eriftenzen und einer wefentlichen unter ihnen. Die Er fen. Auch wenn es ju Anfang ber Stelle beißt, er fen ber Anfang, die Mitte und bas Ende ber Lebendigen; so ist diese Totalität von den Lebendigen selbst als einzelnen Eriftengen unterschieben. Dan tann hiermit felbft folche, Die Gottlichkeit in ihrer Eristenz weit ausbehnenbe Schilberung noch nicht Bantheismus nennen; man mußte vielmehr nur fagen. bie unendlich vielfache empirische Welt, bas Alles, ser auf eine beschränktere Menge von wesentlichen Eriftenzen, auf einen Bolytheismus, reducirt. Aber es liegt icon im Angeführten, bag felbft auch biefe Substantialitäten bes Meugerlicheriftirenden nicht die Selbstständigkeit behalten, um Götter genannt werben zu können; — sogar Siwas, Indras u. f. f. losen fich in bem Einen Rrifdnas auf.

Bu bieser Reduction geht es ausbrücklicher in folgender Schilderung (7. Lect. S. 7 ff.) fort; Krischnas spricht: Ich bin der Ursprung der ganzen Welt, und ihre Auflösung. Vortrefflicher, als mich, giebt es nichts. An mir hängt das Universum, wie an einer Schnur die Reihen der Perlen. Ich bin der Geschmack in den Wassern, der Glanz in Sonne und Mond, der mystische Name in allen heiligen Büchern u. s. f., das Lesben in allem Lebendigen u. s. w., der Verstand der Verständigen, die Kraft der Starken u. s. f. Er fügt dann hinzu, daß durch die Mana (Schlegel: Magia), die auch nichts Selbstsständiges, sondern nur die seinige ist, — durch die eigenthümslichen Qualitäten, — die Welt getäuscht, ihn den höhern, den unwandelbaren nicht erkenne, daß diese Maya schwer

Dritte Abtheilung. Der abfolute Beift. C. Die Philosophie. 459 zu durchbrechen sep; die aber Theil an ihm haben, haben sie überwunden u. f. f. — Die Borftellung faßt fich bann in ben einfachen Ausbruck zusammen; am Enbe vieler Biebergeburten. fagt Krifchnas, schreitet ber mit ber Wiffenschaft Begabte gu mir fort: Basubevas (b. i. Krischnas) ift bas All; wer biese llebergengung bat, dieser Großsinnige ift schwer zu finden. Andere wenden fich zu andern Göttern; ich belohne fie nach ihrem Glauben, aber ber Lohn folder wenig Einfichtigen ift beschränft. Die Thoren halten mich für sichtbar. - mich ben unfichtbaren, unverganglichen, u. f. f." Diefes All, als welches sich Krischnas ausspricht, ift eben so wenig, wie bas Eleatische Eine und bie spinoziftische Subftang, bas Alles. Dies Alles vielmehr, bie unendlich-viele finnliche Bielheit des Endlichen ift in allen diesen Borftellungen, als das Accidentelle bestimmt, das nicht an = und = für = fich ift, sondern seine Bahrheit an der Substang, dem Einem bat. welches verschieben von jenem Accidentellen allein bas Göttliche und Gott fep. Die indifche Religion geht ohnehin gur Borftellung bes Brahma fort, ber reinen Einheit bes Gebankens in fich felbst, worin bas empirische Alles ber Belt, wie auch jene nachfte Subftantialitäten, welche Gotter heißen, verschwin-Colebrote und viele Andere haben barum die indische Religion in ihrem Befentlichen als Donotheismus bestimmt. Daß biese Bestimmung nicht unrichtig ift, geht aus bem wenis gen Angeführten hervor. Aber biefe Einheit Gottes und awar geistigen Gottes ift so wenig concret in fich, - so zu sagen, — so traftlos, daß die indische Religion die ungeheure Berwirrung ift, eben fo febr ber tollfte Bolytheismus ju feyn. Jedoch ift die Abgötterei bes elenden Indiers, indem er ben Affen ober was fonft anbetet, immer noch nicht jene elende Borftellung bes Bantheismus, bag Alles Gott, Gott Alles Der indische Monotheismus ift übrigens selbst ein Beispiel, wie wenig mit bem blogen Monotheismus gethan ift,

wenn die Ibee Gottes nicht tief in ihr felbft bestimmt ift. Denn jene Ginheit, in fofern fie abftract in fich und hiermit leer ift, führt es fogar felbft herbei, außer ihr bas Concrete überhaupt, - ale eine Menge von Göttern ober von empiris ichen, weltlichen Einzelnheiten, - felbstftanbig zu haben. Jenen Bantheismus fogar konnte man consequent nach ber feichten Borftellung beffelben noch einen Monotheismus nennen; benn wenn nach berfelben Gott ibentisch mit ber Welt ift, gabe es, ba es nur Eine Welt giebt, somit in biefem Bantheismus auch nur Einen Gott. Die leere numerische Einheit muß wohl von ber Belt prabicirt werben; aber biefe abstracte Bestimmung hat weiter kein besonderes Interesse, — vielmehr ist diese numerische Einheit eben Dies, in ihrem Inhalte bie unenbliche Bielheit und Manuichfaltigfeit ber Endlichkeiten zu fenn. Es ift aber jene Tauschung mit ber leeren Ginheit, welche allein Die schlechte Borftellung eines Pantheismus möglich macht und herbeiführt. Nur bie im unbestimmten Blauen schwebende Borftellung von ber Belt, als Ginem Dinge, bem All, tonnte man etwa mit Gott verknüpfbar ansehen; nur baraus wurde es möglich, daß man dafür hielt, daß gemeint worben fen, Gott sen die Welt; benn ware die Welt wie fie ift, als Alles, als die endlose Menge ber empirischen Eriftenzen genommen worden; so hatte man es boch wohl nicht auch nur für möglich gehalten, bag es einen Pantheismus gegeben, ber von foldem Inhalte behauptet habe, er fen Gott.

Will man, um noch einmal auf das Factische zuruckzukommen, das Bewußtseyn des Einen, nicht nach der indischen Spaltung einestheils in die bestimmungslose Einheit des absstracten Denkens, anderntheils in die ermüdende, selbst litaneisartig werdende Durchführung am Besondern, sondern es in der schönsten Reinheit und Erhabenheit sehen, so muß man sich bei den Muhammedanern umsehen. Wenn z. B. bei dem vortresslichen Dschelaleddin Rumi insbesondere die Einheit Dritte Abtheilung. Der absolute Geift. C. Die Philosophie. 461 ber Seele mit bem Einen, auch diese Einheit als Liebe hervorgehoben wird; so ist diese geistige Einheit eine Erhebung über das Endliche und Gemeine, eine Berklärung des Natürslichen und Geistigen, in welcher eben das Aeußerliche, Bergängliche des unmittelbaren Natürlichen, wie des empirischen, weltlichen Geistigen, ausgeschieden und absorbirt wird. \*)

- III. Ich sah empor, und sah in allen Räumen Eines, Sinab, und sah in allen Wellenschäumen Eines.
  Ich sah in's herz, es war ein Meer, ein Raum der Welten Boll tausend Träumen, ich sah in allen Träumen Eines.
  Lust, Feuer, Erd und Wasser sind in Eine geschmolzen In beiner Furcht, daß dir nicht wagt zu bäumen Eines.
  Der herzen alles Lebens zwischen Erd und himmel Anbetung dir zu schlagen soll nicht fäumen Eines.
- V. Dhaleich bie Sonn' ein Scheinchen ift beines Scheines nur, Doch ift mein Licht und beines, ursprunglich Gines nur. Db Staub zu beinen Sugen ber himmel ift, ber freift; Doch Gines ift und Gines mein Gepn und beines nur. Der himmel wird jum Staube, jum himmel wird ber Staub, Und Gines bleibt und Gines, bein Befen meines nur. Bie tommen Lebensworte, bie burch ben himmel geb'n Bu rubn in engen Raumen bes bergensichreines nur? Bie bergen Sonnenftrablen, um beller aufzublubn, Sich in bie fproben bullen bes Ebelfteines nur? Bie barf Erbmober fveifenb und trinkenb Bafferichlamm. Sich bilben bie Berklärung bes Rosenhaines nur? Bie ward, was als ein Tröpflein bie ftumme Dufchel fog, Als Perlenglang bie Woune bes Sonnenscheines nur? Berg, ob bu fcwimmft in Aluthen, ob bu in Gluthen glimmft; Bluth ift und Gluth Ein Baffer; fep beines, reines nur.

<sup>\*) 3</sup>ch tann mich nicht enthalten, jum Behuf einer nabern Borftellung etliche Stellen hier anzuführen, bie zugleich eine Borftellung von ber bewundernswürdigen Runft ber Uebertragung bes herrn Rudert, aus ber fie genommen find, geben mögen:

Ich enthalte mich, die Beispiele von den religiöfen und poetischen Borstellungen zu vermehren, die man pantheistisch

IX. Ich sage bir, wie aus bem Thone ber Mensch gesormt ist: Beil Gott bem Thone blies ben Obem ein ber Liebe.
Ich sage bir, warum die himmel immer treisen: Beil Gottes Thron sie füllt mit Wiberschein ber Liebe.
Ich sage bir, warum die Morgenwinde blasen: Frisch auszuhlättern stets ben Rosenhain ber Liebe.
Ich sage bir, warum die Nacht ben Schleier umhängt: Die Belt zu einem Brautzelt einzuweih'n ber Liebe.
Ich kann die Räthsel alle dir der Schöpfung sagen: Denn aller Räthsel Lösung ist allein die Liebe.

AV. Wohl enbet Tob bes Lebens Roth,
Doch schauert Leben vor bem Tob.
So schauert vor ber Lieb' ein Herz,
Als ob es sen vom Tod bedroht.
Denn wo die Lieb' erwachet, flirbt
Das Ich, ber bunkele Despot.
Du laß ihn fterben in ber Racht
Und athme frei im Morgenroth.

Ber wird in biefer, über bas Aeußerliche und Sinnliche fich auffcmingenben Poefie bie profaifche Borftellung erfennen, bie von bem fogenannten Pantheismus gemacht wirb, und bie vielmehr bas Gottliche in bas Neugerliche und Sinnliche herabverfett? Die reichen Mittheilungen, welche uns herr Tholud in feiner Schrift: Bluthenfammlung aus ber morgenlanbifden Doftit, von ben Gebichten Dichelalebbins unb Anderer giebt, find eben in bem Gesichtspuntte gemacht, von welchem bier bie Rebe ift. In ber Ginleitung beweift Berr Th., wie tief fein Gemuth bie Doftit erfaßt bat: er bestimmt bafelbft auch naber ben Charafter ber morgenlanbifden, und ben ber abenblanbifden und driftlichen gegen bie-Bei ihrer Berichiebenheit haben fie bie gemeinschaftliche Beftimmung, Mpftif zu febn. Die Berbindung ber Moftit mit bem fogenannten Pantheismus, fagt er G. 33, enthalt bie innere Lebenbigfeit bes Bemuths und Beiftes, welche wefentlich barin befteht, jenes außerliche Alles, bas bem Pantheismus jugefchrieben ju werben pflegt, ju vernichten. läßt herr Th. es bei ber gewöhnlichen unflaren Borftellung von Pantheismus bewenden; eine grundlichere Erörterung berfelben batte gunachft fur ben Gefühlsftanbpunkt bes herrn Berf. fein Intereffe; man fiebt ibn felbft

Diese Vorstellungsweisen und Systeme geben von bem Einen und gemeinschaftlichen Bedürsnisse aller Philosophien wie aller Religionen aus, eine Vorstellung von Gott und dann von dem Verhältniß besselben zu der Welt zu fassen. In der Philosophie wird es näher erkannt, daß aus der Bestimmung der Ratur Gottes sich sein Verhältniß zur Welt bestimmt. Der resectirende Verstand fängt damit an, die Vorstellungsweisen und Systeme des Gemüths, der Phantasie und der Speculation zu verwersen, welche den Jusammenhang Gottes und der Welt ausdrücken, und um Gott rein im Glauben oder Bewußtsen zu haben, wird er als das Wesen

aber burch eine, nach bem gewöhnlichen Ausbrud ganz pantheiftisch zu nennenbe Mpftit von wunderbarer Begeisterung ergriffen. Wo er jedoch sich auf bas Philosophiren einläßt (S. 12 f.), tommt er über ben gewöhnlichen Standpunkt ber Berstandes-Metaphpsit und ihre untritischen Kategorien nicht hingus.

von der Erscheinung, als der Unendliche von bem Endlichen geschieben. Rach bieser Scheibung tritt aber bie Ueberzeugung auch von ber Begiehung ber Erscheinung auf bas Befen, bes Endlichen auf ben Unendlichen, und so fort, und bamit bie nun reflectirende Frage nach ber Natur bieser Beziehung ein. Es ift in ber Korm ber Reflerion über fie, wo bie gange Schwierigkeit ber Sache liegt. Diese Beziehung ift es, welche bas Unbegreifliche von Jenen, bie von Gottes Ratur nichts wiffen wollen, genannt wirb. Am Schluffe ber Philosophie ift nicht mehr ber Ort, auch überhaupt nicht in einer eroterischen Betrachtung, ein Wort barüber ju verlieren, mas Begreifen heiße. Da aber mit bem Auffaffen biefer Begiehung das Auffaffen der Wiffenschaft überhaupt und alle Beschuldigungen gegen biefelbe jusammenhängen; fo mag noch Dies barüber erinnert werden, daß, indem die Philosophie es allerbings mit ber Ginheit, aber nicht mit ber abstracten Einheit, ber blogen Ibentität und bem leeren Absoluten. fonbern mit ber concreten Ginheit (bem Begriffe) ju thun und in ihrem gangen Verlaufe gang allein es bamit zu thun hat, - - daß jede Stufe des Fortgangs eine eigenthümliche Bestimmung biefer concreten Ginheit ift, und bie tieffte und lette ber Bestimmungen ber Einheit bie bes absoluten Beiftes ift. Denjenigen nun, welche über bie Philosophie urtheilen und fich über fie außern wollen, ware zuzumuthen, baß fie fich auf biefe Bestimmungen ber Einheit einließen und fich um die Kenntniß berfelben bemühten, wenigstens fo viel wüßten, baß biefer Bestimmungen eine große Bielheit und daß eine große Berfchiedenheit unter ihnen ift. Sie zeigen aber so wenig eine Kenntniß hievon und noch weniger eine Bemühung bamit, baß fie vielmehr, fo wie fie von Einheit, — und die Beziehung enthält fogleich Einheit, hören, bei ber gang abstracten, unbestimmten Ginheit stehen bleiben, und von Dem, worin allein alles Interesse

Dritte Abtheilung. Der absolute Geift. C. Die Philosophie. fallt, namlich ber Weise ber Bestimmtheit ber Ginheit. abftrahiren. So wiffen fie nichts über die Philosophie auszusagen, als baß bie trodne Ibentitat ihr Princip und Refultat, unb baß fie bas Ibentitätssyftem fen. An biefem begrifflosen Bebanken ber Ibentität fich haltend, haben fie gerabe von ber concreten Einheit, bem Begriffe und bem Inhalte ber Philofophie, gar nichts, fondern vielmehr fein Gegentheil gefaßt. Sie verfahren in biefem Felbe, wie in bem phyfifchen bie Physiter, welche gleichfalls wohl wiffen, baf fie mannigfaltige finnliche Eigenschaften und Stoffe, - ober gewöhnlich nur Stoffe (benn bie Eigenschaften verwandeln fich ihnen gleich= falls in Stoffe), -- vor fich haben, und baf biefe Stoffe auch in Begiehung auf einander fieben. Run ift die Frage, welcher Art biefe Beziehung fen, und bie Gigenthumlichfeit und ber gange Unterschieb aller natürlichen, unorganischen und lebendigen Dinge, beruht allein auf ber verschiebenen Beftimmtheit biefer Einheit. Statt aber biefe Ginbeit in ihren verschiebenen Bestimmtheiten gu erfennen, faßt bie gewöhnliche Phyfif (bie Chemie mit eingeschloffen) nur bie eine, bie außerlichfte, schlechtefte auf, nämlich bie Bufammen, fegung, wendet nur fle in ber gangen Reihe ber Raturgebilbe an, und macht es fich bamit unmöglich, irgend eines berfelben zu faffen. - Jener fchaale Pantheismus geht fo unmittelbar aus jener schaalen Ibentitat hervor; Diejenigen, welche bies ihr eigenes Erzeugniß jur Beschuldigung ber Philofophie gebrauchen, vernehmen aus ber Betrachtung ber Begiehung Gottes auf die Welt, daß von biefer Rategorie, Begiehung, bas Gine, aber auch nur bas Gine Moment, und zwar bas Moment ber Unbestimmtheit bie Ibentitat ift; nun bleiben fie in biefer Salbheit ber Auffaffung fteben, und verfichern factisch falfch, die Philosophie behaupte die Ibentitat Gottes und ber Welt, und indem ihnen zugleich Beibes, — die Welt so fehr als Gott, — feste Substantiali-Encyflopabie 111.

tat hat, so bringen fie heraus, baß in ber philosophischen 3bee Gott gusammengesest fen aus Gott und ber Welt; und Dies ift bann die Borftellung, welche fie vom Bantheismus machen, und welche fie ber Philosophie zuschreiben. Die, welche in ihrem Denken und Auffassen ber Gebanken nicht über solche Rategorien hinauskommen, und von benselben aus, bie fie in die Philosophie, allwo bergleichen nicht vorhanden ift, hineintragen, ihr bie Rrage anhangen, um fie fragen gu können, vermeiden alle Schwierigkeiten, die fich beim Auffaffen ber Beziehung Gottes auf die Belt hervorthun, fogleich und fehr leicht baburch, baß fie eingestehen, biese Beziehung enthalte für fie einen Wiberspruch, von bem fie nichts verfteben; baher fie es bei ber gang unbestimmten Borftellung folder Beziehung und ebenfo ber nahern Beifen berselben 3. B. ber Allgegenwart, Vorsehung u. f. f., bewenden laffen muffen. Glauben beißt in biefem Sinne nichts Anberes, als, nicht zu einer bestimmten Borftellung fortgeben. auf ben Inhalt fich weiter nicht einlaffen wollen. Daß Denichen und Stanbe von ungebilbetem Berftanbe mit unbeftimmten Borftellungen befriedigt find, ift jusammenftimmenb; aber wenn gebilbeter Berftand und Intereffe für bie reflectirenbe Betrachtung in Dem, was für höheres und bas bochfte Intereffe anerkannt wirb, mit unbestimmten Borftellungen fich begnügen will, so ist schwer zu unterscheiben, ob es bem Beifte mit bem Inhalt in ber That Ernft ift. aber Denen, die an dem angegebenen tahlen Berftande hangen, g. B. mit ber Behauptung ber Allgegenwart Gottes in bem Sinne Ernft wurbe, baf fie ben Glauben baran in bestimmter Borftellung sich prafent machten, - in welche Schwierigfeit wurde ber Glaube, ben fie an wahrhafte Realität ber finnlichen Dinge haben, fle verwickeln? Sie würden Gott nicht wohl, wie Epikur, in ben 3wischenraumen ber Dinge, b. i. in ben Poren ber Physiker, wohnen laffen

Dritte Abtheilung. Der absolute Beift. C. Die Philosophie. wollen, als welche Poren bas Regative find, was neben bem Materiell-reellen fenn foll. Schon in biefem Reben wurden fie ihren Bantheismus ber Raumlichkeit haben, - ihr Alles, als bas Außereinander bes Raumes bestimmt. fie aber Gott eine Wirtfamkeit auf und in bem erfüllten Raum, auf und in ber Welt, in feiner Beziehung auf fie, auschreiben murben; fo hatten fie bie unenbliche Berfplitterung göttlicher Wirklichkeit in die unendliche Materialität, — fie batten die schlechte Borftellung, welche fie Bantheismus ober AU-Eins-Lehre nennen, in ber That nur als die eigene nothwendige Confequenz ihrer schlechten Borftellungen von Gott und ber Belt. Dergleichen, wie bie vielbesprochene Einheit ober Ibentität aber ber Philosophie aufzuburben, ift eine fo große Sorglofigfeit um Gerechtigfeit und Wahrheit, bag fie nur burch die Schwierigkeit, fich Gebanten und Begriffe, b. h. nicht bie abstracte Ginheit, fondern bie vielgestalteten Beisen ihrer Bestimmtheit, in ben Ropf ju schaffen, begreiflich gemacht werben könnte. Wenn factische Behauptungen aufgestellt werben, und bie Facta Gebanken und Begriffe find, so ift es unerläßlich bergleichen zu faffen. Aber auch die Erfüllung biefer Anfoderung hat fich badurch überflüssig gemacht, daß es langft zu einem ausgemachten Vorurtheil geworben ift, bie Philosophie fen Bantheismus, Ibentitätssuffem, AU-Einslehre, fo daß Derjenige, der dies Factum nicht wüßte, entweder nur als unwiffend über eine bekannte Sache, ober als um irgenb eines Zweds willen Ausflüchte suchend, behandelt wurde. -Um dieses Chorus willen habe ich geglaubt, mich weitläuftiger und exoterisch über bie außere und innere Unwahrheit biefes angeblichen Factums erffaren zu muffen; benn über bie außerliche Fassung von Begriffen als bloßen Factis, wodurch eben bie Begriffe in ihr Gegentheil vertehrt werben, läßt fich aunachft auch nur eroterisch fprechen. Die efoterische Betrachtung aber Gottes und ber Ibentitat, wie bes Erfennens und ber Begriffe, ift die Philosophie felbft.

## S. 574.

Dieser Begriff ber Philosophie ist die sich denkende Ivee, bie wissende Wahrheit (§. 236), das Logische mit der Bedeutung, daß es die im concreten Inhalte als in seiner Wirklichkeit des währte Allgemeinheit ist. Die Wissenschaft ist auf diese Weise in ihren Ansang zurückgegangen, und das Logische so ihr Ressultat als das Geistige, daß es aus dem voraussehenden Urstheilen, worin der Begriff nur an sich und der Ansang ein Unmittesbares war, hiemit aus der Erscheinung, die es darin an ihm hatte, in sein reines Princip, zugleich als in sein Element, sich erhoben hat.

## S. 575.

Es ist dieses Erscheinen, welches zunächst die weitere Entwicklung begründet. Die erste Erscheinung macht ber Schluß aus, welcher das Logische zum Grunde als Ausgangspunkt, und die Ratur zur Mitte hat, die den Geist mit demselben zusammenschließt. Das Logische wird zur Natur, und die Ratur zum Geiste. Die Ratur, die zwischen dem Geiste und seinem Wesen steht, trennt sie zwar nicht zu Extremen endlicher Abstraction, noch sich von ihnen zu einem Selbstständigen, das als Anderes nur Andere zusammenschlösse; denn der Schluß ist in der Idee und die Natur wesentlich nur als Durchgangspunkt und negatives Moment bestimmt und an sich die Idee; aber die Bermittlung des Begriffs hat die äußerliche Form des Uebergehens, und die Wissenschaft die des Ganges der Rothwendigseit, so daß nur in dem einen Extreme die Freiheit des Begriffs als sein Zusammenschließen mit sich selbst geset ist.

## **s**. 576.

Diese Erscheinung ist im zweiten Schlusse insoweit ausgehoben, als dieser bereits ber Standpunkt bes Geistes selbst ift, welcher bas Bermittelnde des Processes ift, die Ratur vorDritte Abtheilung. Der absolute Geift. C. Die Philosophie. 469 aussest und sie mit dem Logischen zusammenschließt. Es ift der Schluß der geistigen Reflexion in der Idee; die Wiffensschaft erscheint als ein subjectives Erkennen, bessen Iwed die Freiheit und das selbst der Weg ift, sich dieselbe hervorzubringen. 8. 577.

Der britte Schluß ist die Idee der Bhilosophie, welche die sich wissende Bernunft, das absolut-Allgemeine zu ihrer Mitte hat, die sich in Geist und Natur entzweit, jenen zur Boraussehung als den Proces der subjectiven Thätigseit der Idee, und diese zum allgemeinen Extreme macht, als den Proces der an sich, objectiv, sependen Idee. Das Sich-Urtheis Ien der Idee in die beiden Erscheinungen (§. 575. 6) bestimmt dieselben als ihre (der sich wissenden Bernunft) Manisestationen, und es vereinigt sich in ihr, daß die Natur der Sache, — der Begriff, — es ist, die sich fortbewegt und entwickelt, und diese. Bewegung ebenso sehr die Thätigkeit des Erkennens ist, — die ewige ans und für sich seyende Idee sich ewig als absoluter Geist bethätigt, erzeugt und genießt.

# Aristoteles Metaphysik. XI. 7.

Ή δὲ νοήσις ἡ καθ αύτὴν, τοῦ καθ αύτὸ ἀρίστου· καὶ ἡ μάλιστα, τοῦ μάλιστα.

Αὐτὸν δὲ νοεῖ ὁ νοῦς κατὰ μετάληψιν τοῦ νοητοῦ. νοητὸς γὰρ γίνεται θιγγάνων καὶ νοῶν. ὡστε τἀυτὸν νοῦς καὶ νοητόν· τὸ γὰρ δεκτικὸν τοῦ νοητοῦ καὶ τῆς οὐσίας, νοῖς. ἐνεργεῖ δὲ ἔχων. ὡστε ἐκεῖνο μᾶλλον τούτου, ὁ δοκεῖ ὁ νοῦς θεῖον ἔχειν· καὶ ἡ θεωρία τὸ ἡδιστον καὶ ἄριστον. Εὶ οὖν οὕτως εὖ ἔχει, ὡς ἡμεῖς ποτε, ὁ θεὸς

dei, θαυμαστόν· ei δέ μαλλον, έτι θαυμασιώτερον· έχει δέ ώδε.

Καὶ ζωὰ δέ γε ὑπάρχει. ἡ γὰρ νοῦ ἐνέργεια, ζωὰ ἐκεῖνος δὲ ἡ ἐνέργεια ἐκέργεια δὲ ἡ καθ αὐτὴν ἐκείνου ζωὴ ἀρίστη καὶ ἀἰδιος. φαμέν δὲ τὸν θεὸν εἶναι ζῶον ἀἰδιον, ἄριστον ὥστε ζωὰ καὶ αἰων συνεχὰς καὶ ἀἰδιος ὑπάρχει τῷ θεῷ. Τοῦτο γὰρ ὁ θεὸς.

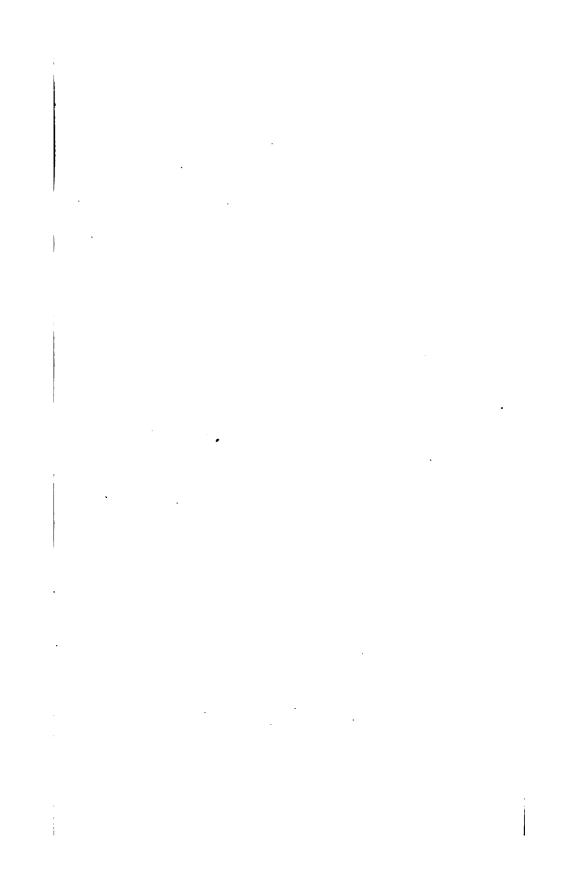

.

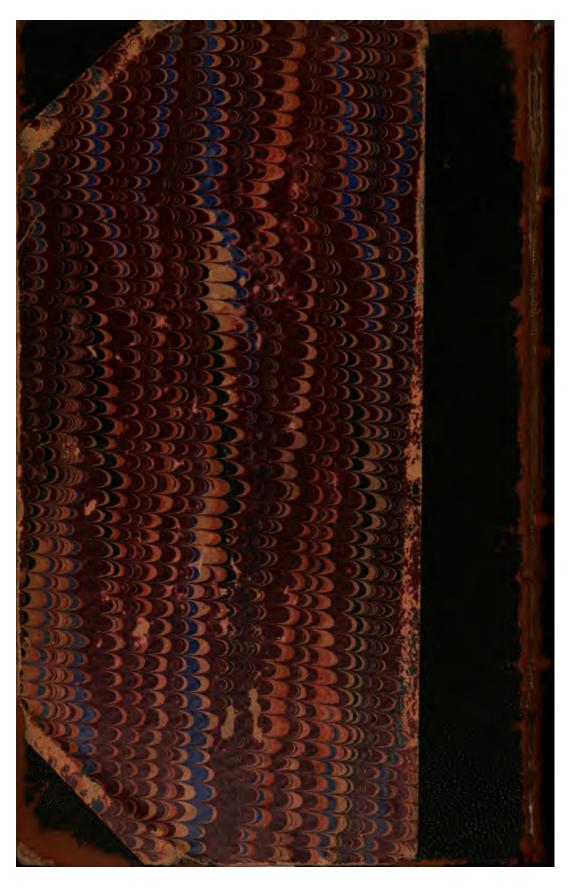